

DENVELOND DENVEL





**基本科**特殊

Lanna de la

1100

Little with with the

at or Autorials

- Cad Marie To

- 14 14 14

B6587a

Allgemeines

## Theater : Lexikon

ober

## Encyklopädie

alles Wiffenswerthen

Bühnenkünftler, Dilettanten und Eheaterfreunde

unter Mitwirkung der fachkundigsten Schriftsteller Deutschlands herausgegeben von

R. Blum, K. Herloßsohn, H. Marggraff.

Vierter Band. Garrick bis Ker, Keren. Mit 1 lithographirten Zeichnung. 63 PA PA

Altenburg und Leipzig. Erpedition des Theater = Lerikons. (H. A. Pierer. C. Hehmann.) 1841.

PN 1625 A65 1839 V.4





0.00

and the same

3 3

Garrick (for. Garrid, David), geb. 1716 ju Bereford. Sein Bater war Sauptmann und lebte in angenehmen Um= ftanden. Schon 1727 fpielte G. in einer Schulkomobie ben Sergeanten Ribl in bem Luftfpiel: the recruiting officer mit befonderm Talent. 1734 besuchte er einen Ontel, Raufmann in Liffabon, tam aber 1738 jurud und horte Samuel John= fons Borlefungen über die griech. und rom. Claffiter. 1737 ging er nach London, um fich bem Studium ber Rechte gu widmen. Aber nach dem bald erfolgten Tode des Baters eröffnete er mit feinem Bruder ein Beingefchaft, gab baffelbe indeffen balb wieder auf, um nur dem Theater zu leber, bas feit der Kindheit feine ganze Seele erfüllte. Er betrat in Ipswich als Alboan im Trauerspiel Droanoto bas Theater unter bem Ramen Enbbal mit gutem Erfolg. Rur einen Sommer hielt er das Jammerleben engl. herumgiehender Gefellichaften aus; ging bann nach London, wo er inbeffen tros aller Muhe fein Engagement bei ben großen Theatern fand und ein Anerbieten Gifford's, bes Gigenthumere von Goodman'sfieldtheater, annehmen mußte, um nur angestellt ju werden. Im October 1741 trat er hier jum erften Male por einem Londoner Publifum als Richard III. auf. Geine Ericheinung fente Alles in Erftaunen und Berlegenheit. Es war noch nicht erbort worden, bag ein junger Menfch von 24 Sahren, ber erft vor kurgem das Theater betreten, Bef= feres und Gediegeneres leiftete, als alle Schaufp. Londons. Das Publifum brangte fich bald nach bem fleinen Theater und bie großen Nationaltheater ftanden leer; G. erregte bas Intereffe von gang London und ben Reid aller Collegen. Demungeachtet ging er 1742 nach Irland, wo man Alles auf= bot ihn festauhalten; aber die vortheilhaften Antrage, die man ihm nun vom Drurylanetheater machte, jogen ihn ju-rud und er fpielte mit immer fteigenbem Beifall bis 1745 in London. Dann ging er abermals nach Irland, wo er im Berein mit Sheridan die Direction des Theaters in Smod-Allen leitete. Aber 1746 fpielte er bereits wieder in London und zwar diesmal am Coventgardentheater; hier fammelte er in furger Beit fo viel Bermogen, daß er im Berein mit Lacy Theater = Lexikon IV.

bem banquerott gewordenen Fleetwood fein Eigenthumerecht auf Drurplane abfaufte. 1747 eröffnete er fein Theater mit einer fehr tuchtigen Truppe, unter beren Mitgliebern Barrn. Prithard und Cibber besonders glangten. Die Gunft bes Publifums wandte fich feinem neuen Unternehmen entichieden ju und balb war G. reich und unabhangig. Bis 1776 blieb er in biefem Wirkungefreis als Director, erfter Schaufp. und Theaterbichter; nur unternahm er 1763 und 64 eine Reife nach bem Continent. Um 10 Juni 1776 trat G. jum letten Mal als Don Cafar in Donna Diana auf und nach= bem er bas Publikum noch einmal entzuckt hatte, jog er fich ganz von ber Buhne juruck. Leiber konnte er bie wohlbers biente Ruhe nicht genießen, Steinschmerzen qualten ihn uns ausgesest bis zu feinem Tobe, ber am 20. Jan. 1779 in London erfolgte. Er wurde mit fast tonigl. Pomp in ber Beft= munfter Abtei begraben. G. war einer der größten Schaufp. bie je gelebt; ohne von der Natur besondere vortheilhaft ausgeftattet ju fein, wirkte er burch fein Genie unwiderfteblich auf bas Publifum. Er war von Mittelgroße, angenehmer aber nicht ausdruckevoller Befichtebildung und hatte fein be= fonders starkes, aber fehr weiches, biegfames und klares Sprachorgan. Rennt man G. auch in tragischen und ko-mischen Rollen gleich groß, so waren boch die erstern sein eigentliches Element; mit niegeahnter Gewalt griff er in die Seele der Zuschauer und riß sie mit gleicher Sicherheit auf bie Sohe bes Jubels und in die Tiefe ber innigften Schmerg= erschütterung bin. Als Menfch war er hochft achtungewerth, ale Theaterdirector unermudlich, arbeitfam und unpartheilifch und erwarb fich wefentliche Berbienfte um die innere Geftal= tung und Fortentwickelung bes engl. Theaters. Als Theaterbichter gehort er gu ben wenigen Schaufp.n, bie fich einen bebeutenden Plat unter den Dichtern aller Nationen errungen; G. fcrieb 27 Stude, unter benen the Lying Valet, High life below stairs u. f. w. noch heute mit Beifall gegeben Dag er Chakefpeares Meifterwerke unverzeihlich veranberte, ober wie man bamals fagte, verbefferte, mag man ber Beit vergeben, in ber er gelebt, wo Boltaire's polirte unb geregelte Tragodien in England fputten. G.s Werte erfcbie= nen in 3 Banden, London 1798. Ueber fein Leben und feine Runft circuliren Taufende von Anekdoten, beren eine Deinhardt= ftein gu feinem Luftfpiele: G. in Briftol benust hat; Lich= tenberg hat beren viele, fo wie fonftige ichanbare Bemerkun= gen über G. in feinen vermifchten Schriften gefammelt. (R. B.)

Gartenbau (Alleg.), personifizirt durch ben Gott Bertumnus und seine Geliebte, Pomona. Als Attribute haben sie Kranze von Baumzweigen oder grünem Laube, Gartenfrüchte im Schooß, oder auch ein Füllhorn mit Früch-

The second of th



ten im Arm. Bu ihren Füßen liegen Gartenwerkzeuge: Saten, Spaten, Gartenmeffer, Giefkanne, Baumfage u. f. w. Pomona wird zuweilen von einem hunde, als treuem Bach= ter, begleitet. (K.)

Gasbeleuchtung. Diese glanzende Erfindung ber neuern Beit, die die Nacht in Tagesbelle zu kleiben vermag, hat sich auch auf die Buhne Bahn gebrochen und ist mit Erfolg icon feit Sahren angewendet worden. Bereits 1812 führte bas Drurplane = Theater ju London G. im Bufchauer= plate und in ben Raumlichkeiten außer ber Buhne ein; meh= rere Parifer Theater folgten und auch in Deutschland hat man bin und wieder ben Berfuch gemacht, boch ift bis jest erft Ein Theater, bas Rolner gang mit Gas beleuchtet. — G. ba einzuführen, wo bie Stadt felbst nicht auf biefelbe Art beleuchter ift, ift nicht rathsam, da die höchst bedeutens ben Anlagekoften für ein einzelnes Gebäube nicht angewens bet werben können; wo aber G. im allgemeinen eingeführt ift, ba verdient sie auch fur bas Theater ben Borzug vor jeber anbern Beleuchtung. - Abgefeben von bem tagabnlichen Lichte, welches die G. giebt, ift fie weit billiger als die man-gelhafte Debl= ober Talgbeleuchtung; bas Licht ift rubiger, gleichmäßiger, naturlicher; ber unangenehme Geruch bes Debles wird vermieden; die Befahr einer Entzündung durch her= Beleuchtungsgeschäft ist weit reinlicher, einfacher und ber Buhne angemessener. Nur ist die Einführung der G. im Zuschauerraume burchaus nicht rathsam, wenn die Buhne noch mit Dehl beleuchtet wird, weil alebann das Buhnenbilb gegen die Tageshelle im Auditorium dunkel und unklar erfcheint. Die Schwierigkeiten, bie fich bei ber Ginführung ber G. auf ber Buhne barbieten, find wie mehrfache Beisfpiele lebren, übertrieben worben, alle Borrichtungen jum Lichts wechsel laffen fich an berfelben eben fo, wie an ben Debllampen anbringen und die Beleuchtung ber Berfesftude und einzelner Stellen in ber Decoration ift bas einzig mahrhaft Sowierige; boch auch hier läßt fich mit transportabeln Gasbehaltern nachhelfen. — Die Erzeugung und Leitung bes Gafes bier ju erörtern, fann nicht unfere Aufgabe fein, ba bie Ginführung biefer Beleuchtung tuchtige und mit ber Cache vertraute Tedniter erheifdt; wer Raberes barüber municht, finbet es in folgenden Schriften: Acom, Practical of Gaslight, London 1815. Accum, Description of the process of manufacturing coal Gas, London 1819 (überf. von Lampabius). Tabor, vollständiges Handbuch ber Gasbeleuchtungskunft. Frankf. a. M. 1822. Schubarth, Clemente ber technischen Chemie. Berlin 1835. — Marbach, chemisches Lexicon. Leipzig 1835 - 38. - Die engl. polytechnischen Journale, fo wie bas

beutsche von Dingler u. v. a. Ueber die Anwendung bes Gases jum Bligen s. Blig. Bergl. Beleuchtung. (T. M.)
Gassmann, 1) (Floriau Leopold), geb. 1729 ju

Brur in Bohnen, entfloh icon im 13. Jahre bem elterals Harfenvirtuose so viel, daß er eine Retse nach Italien machte. In Venedig verarmt und hulfsos, nahm sich ein Geistlicher seiner an und ließ ihn durch Pater Martint aus-bilden. Bald glänzte er als Componist, und Theater wie Kirche suchen seine Werke. 1763 kan er als Ballet = Comvonift nach Wien, wo er 1771 jum hof=Capellmeister er= nannt wurde. Gin Sturg aus bem Bagen jog ibm 1774 ein Gebrechen gu, an bem er balb nachher ftarb. G. fcrieb 23 tonifche und erufte Opern, Die fammtlich reich an Melodie und gebiegener Arbeit find. Ein unvergangliches Denkmal fouf er fich, durch die 1772 in Bien von ihm begrundete Bittwencaffe für inlandifche Tonfunftler. Ceine beiden Tochter Maria Unna und Maria Therefia murben pon feinem Schüler Salieri ju trefflichen Sangerinnen ge= bildet und glangten bis jum Anfange biefes Jahrh.e an ben Theatern Wiens. 2) (Karl Georg), geb. 1779 gu hannover. Schon als Rind erwachte feine Reigung für die Bubne; er befriedigte diefelbe querft auf einem Liebhaber= theater und verließ bann 1797 beimlich feine Baterftabt, um fich in Blankenburg, einer reifenden Gefellichaft anguichließen. Sier betrat G. jum erften Dal die in einer Scheune fich be= findende Buhne als Brena in: Ludwig der Springer. Mit= glied tieser Gesellschaft blieb er 6 Monate und hatte mit Mangel und Elend zu kampfen; dann ging er zu Fuß über Magdeburg, Braunschweig und Samburg nach Stade, und wurde hier abermals bei einer reisenden Gesellschaft ange-ftellt. Diese Gesellschaft lofte fic 1800 auf und G. fand in Roffed Engagement für jugendliche Belben und Buffo's, welches er gur Bufriedenheit ausfüllte. Alls 1801 in Schwerin ein hoftheater errichtet wurde, ging G. zu demfelben über und bebutirte mit großem Beifall als Ballenfeld im Spie-ler, und als Sichel im Doctor und Apotheker. 1802 ging G. nad einem erfolgreichen Gaftfpiel in Lubed nach Bremen. pon bort 1804 nach Regensburg. 1806 gab er Gaftrollen in Burgburg, Manheim, Raffel, und wurde am lettern Orte engagirt. Diefes Engagement dauerte indeg nur 6 Bochen, weil Kaffel von den Frangofen befest wurde; G. ging nach Bremen gurud. 1807 gaftirte er in Samburg, nahm 1808 ein Engagement in Stettin an, und machte von hier aus Runftreifen nach Königeberg, Danzig, Breslau und Frankfurt a. b. D. 1812 nahm er Engagement in Dangig an, floh aber Unfangs 1813, um ber Belagerung ju entgeben



A TON TON THE

The state of the s

13,12

nach Stettin; bier fvielte er 12 Gaftrollen, ging bann nach Medlenburg und von bort 1815 jum 2. Theater in Sam= burg. 1816 erhielt G. Unftellung in Braunfdweig, murbe bafelbit Regiffeur bes 1818 errichteten Rationalthegtere, per= ließ es jedoch 1819 wieber und gaftirte in Leipzig, Roftod, Dobberan und Bremen; ging 1820 abermals nach Raffel und gaftirte 1821 in Braunichweig, 1825 am Softheater in Ber-Iin und noch einmal in Braunfdweig, wo er bei bem 1826 errichteten Softheater lebenslänglich angestellt murbe. 1827 gab er abermale Gaftrollen auf bem hoftheater ju Berlin, fo wie 1828 in Bremen. Geit jener Beit trat er nur 1839 in Schwerin noch einmal als Gaft auf. G. fpielte fruber Belben und Liebhaber, wogu Perfonlichfeit und Talent ihn befondere befähigten; feit 1821 aber Charafterrollen und Bater. Er bemuhet fich ftets ber Bahrheit getren au blei= ben, ben feinften Unftand zu beobachten, und bulbigte nie ber Menge. Much erfreut er fich noch heute der ungetheilten Liebe bes Dublifums. (3., Z.)

Casperini war lange Zeit erster Tanger beim f. Theater ju Berlin; 1838 bebutirte fein Sohn auf berfelben Buhne und versprach burch fein Talent unter ben vorzügliche ten Künftlern bes f. Ballets sich einen ehrenden Plat zu erringen.

Gastrollen (Theaterwef.), Gaftipiele, Gaftbarftel= lungen, Gaftrolliren. - Gine Bubnenfitte, die nur in Deutich= land eine fo große Bedeutung und fo großen Einfluß auf ben Buftand des Theaters im Allgemeinen gewonnen hat, baß ihre Wefenheit ichon jest enticheidend in das Gefammt= intereffe ber beutiden Bubne eingreift und bei bem burch Gifenbahnen taglich vermehrten und erleichterten Berfehr amifden ben einzelnen Stabten in ber Bufunft noch eine Ausbildung gewinnen kann, von der man nicht weiß, ob man fie wunschen oder furchten foll. England, Frankreich, Italien fennt gwar G., aber fie find bort etwas Gingelnes. auf außerordentliche funftler. Fahigteit Befchranttes, mah-rend die meiften deutschen Theater, namentlich die fleinen . und auf Geldgewinn angewiesenen burchschnittlich fast mehr Borftellungen mit Gaften, als ohne diefelben geben. Die Noth= wendigkeit, bem Publikum diejenigen Runftler erft gur Prufung vorzuführen, deren Gintritt in die Runftgenoffenicaft einer Bubne munichenswerth ift; dann aber ber Bunich, beruhmte Runftler bei ihrer Durchreife auftreten gu feben, ließ bie Sitte ber G. entfrehen, welche erft feit ungefahr 20 Sah= ren eine fo ungewöhnliche Ausbreitung auf allen beutiden Buhnen gefunden. In ihrem Grundpringip nothwendig und wohlthatig wirkend, tann das Uebermaag ber G. fo wie es gegenwärtig leiber fast allgemein besteht, nur nachtheilig

auf bas Gefammtintereffe ber Buhnen und, was noch mehr ju beachten ift, ber Schaufpielkunft fein. Benn man in neuester Beit Schausp. fast auf allen beutschen Bubnen G. geben fieht, die anerkannt nur eine Rolle zu spielen im Stande find (etwa eine besondere Befahigung fur ben jubifchen Jargon ober gar ju einem Uffen haben) und baburch Gelb und Beachtung gewinnen, fo möchte hierin wohl jest foon ber außerfte Grengpunkt in biefer Beziehung erreicht fein und die Ueberfattigung bas richtige Berhaltniß wieber herstellen. Es fragt sich indeffen, ob bei der außerordents lichen Leichtigkeit, mit der jest Reifen bewerkftelligt werden, und namentlich burch bie Schnelligkeit, mit ber man von einer bebeutenben Stadt gur andern gelangen fann, bas Baftfpiel nicht eine noch größere Mustehnung erhalt, als es jest ichon hat; benn wenn der Schaufp. in bem voraus festgestellten Repertoir mehrere freie Tage bat, fo fann er leicht diefe ohne Beeintrachtigung feines Dienftverhaltniffes gu Darftels lungen auf anderen Buhnen benugen, die durch Gifenbahnen mit feinem Bohnorte verbunden find. Beit und Erfahrung werben auch hierin bas Richtige feststellen, boch möchte icon jest mit Gewißheit vorauszusagen fein, bag wenigftens bas Streben und ber Bunfch vieler Schaufp., die jest kaum an G. denken, durch die Leichtigkeit des Reifens geweckt ober vermehrt werden wird. Das Bortheilhafte oder Unvortheils hafte ber Gaftiv. läßt fich am Beften von 2 verschiedenen Standpunkten aus betrachten, und gwar von bem Standpunkte ber Directionen und von bem ber Schaufp. Bortheilhaft fur Directionen find die G. wenn fie ale Prufung fur ein beabfichtigtes Engagement ftatt finden; ber Ruf eines Schaufp.s, ja felbft bas Geben beffelben bei ber Buhne, ber er angehorte, giebt noch feinesweges die Gewißheit, ob er auch den Unfor= berungen entsprechen wird, die Buhne und Dublikum einer andern Stadt an ihn machen; bort fann Gewohnheit, fonft achtbarer burgerlicher Charafter, Berbindungen mit Familien u. f. w. eine Beliebtheit bes Runftlers herausgestellt haben, bie feineswegs ben Dagftab feiner Brauchbarkeit unter an= beren Berhaltniffen bestimmt. Bu G. die ein Engagement einleiten follen (Engagement auf Gefallen und Richt= gefallen in der Theaterfprache genannt) ergeht die Gins labung gewöhnlich von ber Direction; nur ift bann ju beach= ten , daß bem Gafte nicht unbeschräntte Freiheit in ber Dahl feiner Rollen gelaffen werbe; benn es kommt in diefem Falle weniger barauf an, bag er fpiele, was er fur befonders geeignet halt, ihn ju empfehlen, fondern mas die Direction in ben Stand fest, ju beurtheilen, ob er auch fahig ift, gerade bas fehlende Sach auszufullen. Sier muß alfo bie porläufige Uebereinkunft bas richtige Berhaltniß festfegen. THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESER

The second secon The state of the s 

124 12 12 - 12 th 1

The state of the s

and the state of t 



Beibe Rudfichten, fowohl die Funftige Brauchbarfeit fur bas bestimmte Fach, ale die möglichfte Empfehlung beim Publi= tum durften ju beachten fein. Bortheilhaft fur Directionen ift zweitens bas Gaftfviel berühmter Runftler großer Buhnen in Ruckficht auf ben Einfluß, ben die Darstellungen berfelben auf die Runstgenoffenschaft, auf den Runstgeschmack des Publikums und fur den Augenblick auf die Raffe haben. Doch ift hier wohl die große geordnete und gesicherte Buhne von ber fleineren ju unterscheiden. Bei großen Buhnen treten oft Beitpunkte ein, wo fich eine gewiffe fragnirende Rube und Bequemlichfeit bemerklich machen. Aus biefer ruttelt am Beften bas Gaftfpiel eines bedeutenben Runftlers auf. Benn auch nicht augenblidlich, wirft die größere Regfamteit, welche es hervorzubringen pflegt, boch immer belebend ein und lange nach bemfelben finden fich noch Spuren feiner Erfceinung. Bohl ju bebenten hat indeffen jede Direction einer großen Runftanftalt, ob die vorübergehende Erichei= nung eines folden Gaftes nicht Unforderungen beim Dublis Fum hervorruft, die sich bei den vorhandenen Mitteln nicht erfüllen laffen. Der junachft liegende Uebelstand in diesem Falle ift ber Bergleich, ben bas Publifum gwifchen ben glan-genben Leiftungen bes Gaftes und ben bescheibenen, gewohnten ber heimischen Runftler anstellt und ber fast jedesmal jum Rachtheil der Letteren ausfällt. Der glanzenbe Stern geht aber vorüber und bas Gewohnte tritt wieder in feine Rechte; Erschlaffung folgt ber fieberhaften Erregung eines Epoche machenben Gaftes und statt Dank erntet die Direction Borwurfe. Bei fleineren Bubnen tritt biefer Uebelftanb nicht fo grell hervor; bas Publifum weiß, daß ein Runftler erften Ranges fich einer folden Buhne nicht anfchließen kann und nimmt bankbar bas vorübergehend Gebotene; bas größere Publikum glaubt aber ein Recht auf ben Besis bes Besten ju haben und rechtet mit ber Direction, wenn ein Engage= ment bes Runftlers auch burch anderweitige contractliche Berbindungen unmöglich gemacht wird. Was ben Bortheil ber Raffe betrifft, so find bie honorare für erfte Facher großer Buhnen namentlich in ber Oper fo bedeutend, bag biefe Rudfict allein ichwerlich eine Direction gur Bewilligung eines folden Gaftspieles veranlaffen fann, benn mit einiger Reg= famfeit und Corgfalt lagt fich bas Repertoir burch neue ober neu ausgestattete Stude eben fo angiebend gestalten, voer nen ausgestattete Stude eben ib anziegend gestalten, als durch G.; wobei noch zu beachten ift, daß die heimischen Künstler keinem Bergleich zu ihrem Nachteil ausgesetz, ihnen im Gegentheil Gelegenheit gegeben wird, sich in neuen Aufgaben zu empfehlen. Es giebt gegenwärtig in Deutschsland Bühnen, beren Directoren von den Grundfaß ausgehen, sich nur durch G. erhalten zu können. Sie engagiren eine

Gefellichaft höchft mittelmäßiger Schaufp. möglichft wohlfeil, befegen bie wichtigften Facher nur nothburftig und laffen fortbauernd Gafte fpielen, bie bann auch furge Beit bas Repertoir ausschließlich beherrichen, fur welche Stude ein-ftudiert werden, die nur mahrend ihrer Anwefenheit gu geben möglich sind, reizen und — überreizen das Publikum, das dann natürlich nie in's Theater geht, wenn die Buhne einmal auf die eigene Kraft angewiesen ift. Durch biefe Spekulation, die ale folche fich freilich bin und wieder richtig gezeigt hat, muß nothwendigerweise jedes Enfemble mit ber Beit gang vernichtet werben; bas Revertoir gerfplittert fich, bas Publifum gewöhnt fich, einzelne Runftftude aber fein Theater mehr zu feben und die Bubne wird immer mehr gu einer blogen Bergnugungeanstalt herabgewurbigt. Da folde Bühnen felten honorare ju zahlen pflegen, und ber Gaft bei ihnen nur auf Benefize angewiesen ift, fo magen fie nichts, als den Ruin ber Runft und der fommt nicht in Betracht, wenn bie Raffe nur gefüllt ift. Namentlich finbet fich bies Berhaltnig bei folden fleinen Buhnen, Die in ber unmittelbaren Rabe großer Sauptftadte liegen. Bas in ber Sauptftabt fich nur in irgend einer Richtung einen Ruf er-worben, wird gu G. eingeladen und bem Publifum ber Proving, bas fo gern bie Sauptftadt in ihren Moden nachafft, gefliffentlich porgeführt. - Bortheihaft fur Chaufv. ift bas Gaftipiel, wenn es sich zu gunftiger Zeit mit gefichertem pe= funiarem Bortheil, ohne sich einer burch Berhaltniffe begun= ftigten Rivalitat auszuseten, und mit unbedingter Unerfennung bes Publifums gestaltet. Die Bahl ber Beit ift felten bem Runftler überlaffen und hangt immer von ber con-tractlichen Urlaubegeit ab, die wie weiterhin noch beruhrt werden wird, gewöhnlich in die Commer-Monate fallt. Doch thut man gut, fich vor Unichliegung einer dabin lautenben Uebereinkunft ju unterrichten, ob der hof mahrend ber G. anwesend fein wird, ob Deffen, Bolkefefte, Rirchenfeierlich= Peiten, Mancver vielleicht die Theaterbesucher abhalten fonn= ten, ober im Gegentheil bas Saus ju fullen pflegen, ob feine andern Gafte von Ruf unmittelbar vorher ober nach: ber auf berfelben Buhne auftreten werden u. f. w. Sinfict= lich bes pekuniaren Bortheils ift fur ben Schaufp. ein be= ftimmtes honorar fur jebe Rolle, ober ein garantirtes Benefiz für eine gewisse Zahl von Rollen ftets das Beste und Gerathenste. Auf ein nicht garantirtes Benefiz zu spielen, ist, wenn man seines Erfolges nicht aus früheren Erfahrungen gang gewiß ift, und bie Berhaltniffe ber Buhne nicht gang genau fennt, weniger ju rathen, ba ju viel von ber Stimmung bes Publikums gegen aufgehobenes Abonne= ment überhaupt abhangt, als bag man hierin allein auf bie

And the second s

Free Park Comments of the Comm

.

4 191/4

> of the period 1 1-3 1 6 . 4 Augus plate the 1977 a come of

1 3944 1 1 अस १ १ १ और 0.1 mile of the man

eigene Rraft trauen burfte. Die bobe bes honorare ift je nach ber Größe und Stellung ber Buhne fehr verichieben. Rleine reifende Gefellicaften geben wohl fur ein Probegaft-fpiel einen Dufaten, bei Cangerinnen erften Ranges ift bagegen icon ein honorar von 40 Louisb'or für jede Rolle in neuester Beit vorgekommen. Der Runftler hat bei feiner Bonorarforderung nicht allein ben perfonlichen Bortheil, fonbern auch die Wurbe bes Inftitute ju vertreten, bem er bauernd angehört. Unter 5 Louisd'or burfte für fein Mitglied einer irgend bebeutenden Buhne gerathen fein, feine Forderung gu ftellen. Jebe Mehrforberung aber richtet fich am Beften nach ben Mitteln ber Buhne, bei welcher bas Gaftfpiel ftatt finden foll, und find hier Erfundigungen bei Kunftgenoffen, die bort icon gespielt, angurathen. Ift der Runftler burch feine Berbaltniffe gezwungen, außer dem Bergnugen und ber Erholung bes Reifens, ber burch G. ju er= wartenden Bergrößerung feines Rufes und der daburch gefteis gerten Geltung bei ber eigenen Buhne, befonders auf petu-niaren Bortheil zu fehen, so ift wohl zu berechnen, ob die Koften ber Reife, des Aufenthaltes, die mannigfachen nicht abzuweifenden Ausgaben mahrend bes Gaftfpieles, die bei manchen Buhnen sich über 10 Prozent erhebenden Douceurs an das hulfspersonal u. f. w. auch von dem zu erwarten-ben Gewinn zu bestreiten sind. Besonders geschehe dies, wenn man auf ein nicht garantirtes Benefig angewiesen ift und man folage ben eignen Bortheil nie bober an, ale auf bie Balfte ber Summe, die nach Ungabe ber Direction bei einem Benefize einkommen kann. Noch ift zu beachten, baß bei benjenigen Buhnen, welche einen eigenen Penfionsfond besitzen, ein Abzug von meistens 5g von jedem Gaftfriel = Honorar fur biefen gebrauchlich ist. Sinsichtlich bes zu hoffen= ben Bortheiles fur die funftler. Ehre und ben ju gewinnen-ben Ruf ift bei G. gu beachten, daß man nicht in Rollen auftrete, die bort von einem fehr beliebten Schaufp. mit verdientem Beifall gefpielt worden find, ober Ctude mable, die ju häufig gegeben wurden, als daß fie bas Publifum noch anziehen könnten. Gin Gastspiel erscheint in allen fei= nen Richtungen als verfehlt, wenn es bem Runftler nicht gelingt ein gahlreiches Publikum ju versammeln und um bie= fes herbeigugiehen, verwende man befondere Gorgfalt auf die Bahl ber Stude und Rollen. Berhaltniffe mancherlei Urt wirken hier oft ftorend oft forbernd ein; jede Buhne, jebe Perfonlichkeit, jede Beit erzeugt in diefer Beziehung andere Rudfichten, die fich dem Gaste gunftig oder ungunftig ersweisen; daher läßt sich im Allgemeinen nichts darüber fagen und nur darauf aufmertfam machen, bag alle biefe Berhalt= niffe vorher wohl zu bedenken find, wenn dem Runftler nicht

ein glanzender Ruf gur Geite geht, fondern im Gegentheil Diefer erft erworben merden foll. Cehr verschieden ift ber Einfluß, den G. auf die fpatere Stellung bes Schaufp.s ausüben. Bei einigen find fie bie erfte Ctufe jur Unerkennung. Gelbitvertrauen und funftiger Bedeutung; bei anderen bie Beranlaffung ju Entmuthigung und icheuem Burudgiehen in eine beschränkte Stellung. Beides trifft ben Runftler verdient oder ohne eigne Schuld. Ramentlich fchabet oder nust bier bie Rritit, je nachdem fie gerecht, oder burch außere Berhaltniffe gunftig ober ungunftig influirt ift. Gie verbrei= tet mit Schnelligkeit die mahren oder unwahren Berichte über ben Erfolg, und ihrer Ungunft, ihrem Tadel glaubt man eber. als ihrer Unerkennung, ihrem Lobe. Sier bieten fich bem Runftler taufend Rlippen bar, bie nur ber entichiedenfte Latt vermeiden kann. Ohne es ju wiffen, hat der Chaufp. oft fcon Feinde in einer Stadt, ehe er noch aufgetreten, fieht fich verunglimpft, berabgewurdigt, ohne ju ahnen, von welder Seite die Schlage fallen. Die Beliebtheit bes Schaufp.s, in beffen Fach die G. fclagen, feine Familienverbindungen und freundichaftlichen Berhaltniffe mit ben Berichterftattern, wirken bier oft ungunftig ein; eine unterlaffene Bifite, ein glangender Ruf, den in ben Staub gu gieben Effett macht und die Lefer feffelt, bin und wieder fogar der Ginfluß der Direction felbit, deren Berechnungen ein ju gunftiger Erfolg Des Gaftes entgegen fteht, - Alles dies fann ben Runftler einer unverdienten Unimositat der Rritit aussenen. Schwer ift es hier rathen ju wollen, wie weit ber Schaufp. bem Gefühl feiner funftler. und menfchlichen Burde entfagen foll, um fich bie Rritit ju gewinnen; eben fo fcmer aber ein vollständiges Ignoriren der einflugreiden öffentlichen Stim= men ju empfehlen. Bohl ift hier die Achtung por bem Urtheil bes mabren Runftrichters von bem fervilen Sulbigen jedes Winkel = Regenfenten ju unterscheiben. Gine gang ge= wöhnliche Ericheinung ift es, daß die Redactionen der Lotal= blatter bem Chaufp. gleich bei feiner Unbunft gange Sahr= gange mit ber quittirten Rechnung überfenden, anderer Er= preffungen gar nicht zu gedenken. Diefen Unforderungen ge= gennber mit dem richtigen Takte ju verfahren ift fcwer, aber burchaus nothwendig. Nur glaube man nicht, burch ju bereitwilliges Entgegenkommen Allen ju genugen, und auch hierbei ergebe jede Perfonlichfeit, jedes Berhaltniß bas Rich= tige. - In geschäftlicher Sinficht mare noch Folgendes ju bemerten: Die gewöhnlichfte Beit für G. ift ber Commer; für bie Directionen deshalb, weil fie im Commer besonderer Reigmittel bedürfen, um bas Publifum anzugieben, im Bin= ter aber ber Theaterbefuch fcon an und fur fich felbft leb= hafter ift, weshalb jebe Buhne bann gern mit eigenen Mit=



100 1 7 1

101 - 0.10

17 6 THE THE PERSON NAMED IN

> 13 41 B I 60 5 THE PARTY OF THE P IN Checomical The state of the IS HIUS PLANT 1 - 50 E

. . 110 05 1 THE STA P 15 AM

and the second second The STATE OF THE S THE WILL SHARE THE (11) Ri E (17) 5 1 F 41 1 - Y FLAT, FLINE 1) . 4. 11 b 2 1p 7 in to be the SOME WALL A THE RING

الما والمراد الكوادا الا 11 (1) 大学 (1) 中央 (1)

teln ju arbeiten pflegt; für bie Schaufp. weil fowohl ber Urlaub gewöhnlich im Commer gegeben wird, als auch in bieser Zeit viele ein neues Engagement suchen, also von Theater zu Theater reisen, bis G. und in deren Folge ein Engagement sich findet. Das zunächst Wichtige bei jeder Correspondenz über ein beabsichtigtes Gaftspiel ift die Einfendung des Repertoire berjenigen Rollen, die man porzuge= weise ju fpielen municht. Gehr naturlich mahlt ber Schaufp. nnr folde, in benen er fich bem Publifum am gunftigften ju geigen hofft und über beren Erfolg ihn die Erfahrung icon belehrt hat. Undere Rollen, ale fcon gefpielte, gu G. gu wählen, ift in vielen Begiehungen nicht angurathen. Thut es ber jungere Schaufp. in der fehr naturlichen Abficht, feine Rrafte auch in größeren Aufgaben ju versuchen, aber ohne die gewiffe hoffnung auch bei feiner heimischen Buh= ne diefelben Rollen einzuspielen, erhalt er auch Beifall in ihnen, fo bereitet er fich bei feiner Rudfehr Ungufrieden= beit mit den Berhaltniffen, in benen er lebt, und die er Doch aus andern Rudfichten nicht aufzugeben magt. Er be= greift nicht, warum die eigene Buhne unt ihr Publifum ihm nicht daffelbe Butrauen, benfelben Beifall ichenten, ben er doch auf einer anderen gefunden, und halt fich fur gurude gefest, verkannt, weil vielleicht der Plag vor ihm befest und jur Zufriedenheit des Publikums befest ift. Thut es ber altere, erfahrene Chaufp., fo hat er gu bedenten, daß feine Leiftung in dem wirren Treiben eines Gaftfpieles nothwen= bigermeife durch ungenügende Proben, ju ichnelles Ginftus biren, gang neue Umgebung und eigene Befangenheit ge= fomacht werden muß. Es verrath wenig Gelbftvertrauen in bie eigene Kahigfeit, Rollen anderer als G. zu fvielen. -Die Buhne nun, welche bas Gaftfpiel ju bewilligen hat, mahlt aus bem eingefandten Repertoir Diejenigen Rollen, welche ihren Berhaltniffen vorzugweise entsprechen; fie ftreicht folde, die fich in der festgeseinten Beit nicht herausbringen laffen, die zu oft gesehen worden find, oder die von dem Gafte anerkannt so ausgezeichnet gegeben werden, daß der Bergleich dem dort bafur fest engagirten Schausp. nothe wendigerweise ichaden muß. hinsichtlich der erften Rolle bestehe man inbeffen fest auf feinem Borfchlag, weil meiften-theils der erfte Gindruck fur die gange Dauer des Gaftspiels entscheidend ift und man gewöhnlich diejenige bagu mablt, über beren Erfolg die eigene Erfahrung icon enticieben hat. Bei Studen, die aus anderen Sprachen überfest find, verfaume man nicht, diejenige Ueberfegung befondere nahm= haft zu machen, nach der man ichon gespielt, weil in diefer Beziehung fich oft spater die unangenehmften Berichiedenhei= ten bemerklich machen. Dies gilt auch gang befonbere fur

bie Oper, namentlich für die neuere franz. Die 3ahl der Rollen in der Boche, fo wie die genaue Bestimmung, in welcher Zeit das ganze Gastspiel beendet sein muß, werde vor allen Dingen festgesetz dies ist namentlich bei größeren Buhnen febr nothig, ba bort bas Repertoir entweder ftabiler ift, oder von den Befehlen des Bofes, fo wie von ber Nothwendigfeit abhangt, fürzlich mit Beifall gegebene, Stude ofter zu wiederholen. Das Bufammentreffen mit ans beren Gaften werbe möglichft vermieden, weil badurch bie rafche Folge ber Rollen gewöhnlich gehindert wird, und Unannehm= lichkeiten mancherlei Urt entfteben. Spielt man auf ein Benefix, fo werde ber Bahl beffelben bie größte Gorgfalt gewidmet. Ift bas ju gebende Stud bort neu, fo muß bas Buch, wenn es möglich ift auch bie Rollen , zeitig genug eingefandt' werben. Rur beachte man hierbei gewiffenhaft die Unfpruche bes Dichters, beffen Erlaubnig bagu unbedingt eingeholt werben muß. Die Buhnen, auf benen neue Stude bei G. gegeben werben, verweigern gewöhnlich jebes honorar bafur und überlaffen bie Berantwortung bemjenigen, ber es mitge= bracht. Geben fie bas Stud ohne ben Gaft weiter, fo find fie allerdings verbunden, honorar bafur ju zahlen; nimmt es ber Gaft aber wieber mit, fo erscheint ein Berweigern deffelben gerechtfertigt. — Der Tag bes Benefizes, die Bes fepung und was sonft für den Erfolg desselben von Wichtigs keit ift, werde genau vorher festgefest, weil fich sonft fpater häufig unangenehme Erfahrungen in diefer Beziehung hers ausstellen. Costume und namentlich Perruden bringt man am Beften felbft mit, weil hierin die Gewohnheit einen un= bestreitbaren Ginflug übt und man felten bas findet, was eben durch Gewohnheit unbedingt nothwendig ericheint. Ra= turlich bezieht fich dies nicht auf folde Coftumftude, die fich felbft bei der fleinften Bubne porfinden; fondern nur auf das ungewöhnlich Prachtige, Charafteriftifche, vorzugeweife ber Perfonlichkeit Anpaffende. Bei der Ankunft pflegt man ber Direction entweder im Gefchaftslotale, ober den einzels nen Mitgliedern berfelben perfonlich die erfte Bifite gu machen, fest diese dann bei den Schauspen der erften Facher perfon-lich fort und läßt durch den Theaterdiener bei dem übrigen Personale Bifitenkarten abgeben. Die Rollen, welche man ju geben beabsichtigt, vergleicht man hinfichtlich des Geftriche= nen, Geanderten u. f. w. mit den Couffleurbuchern, bamit auf ben Proben fein unangenehmer Aufenthalt entfteht. Sehr portheilhaft ift es, wenn man vor bem eigenen Auftreten einigen Borftellungen ber Buhne felbft beiwohnt, um badurch den Ton, das Enfemble, bie Lokalität und die Fa= higkeit ber Darfieller kennen ju lernen. Auf ben Proben hat bie Art, mit welcher man ben Runftgenoffen gegenüber auf=

Francisco Company VI. 16 15 50 ....

the to the same 21 - 2 11 21 2V 2 . . . r. r. pr. W - type so the Region Life I for all Dr. Mary 1 1 Strate in Bullion 

5.6. English and the second 

101200

and the same of the



tritt, ben entichiedenften Ginfluß auf Die perfonlichen Begiehungen mahrend ber gangen Dauer des Gaftipieles. Rein Gaft follte vergeffen, baß bem gangen Perfonal ber Buhne burch fein Gaftfpiel eine außergewöhnliche Muhwaltung er= wachft, bag er felbft im gunftigften Ralle nichts ohne ihre Sulfe vermag und bag Bilbung und Gesittung in feinem Benehmen auch bas ber Runftgenoffen bedingt. Unvermeib= lich ift es, mahrend ber Proben fleine Menderungen, andere Stellungen, ein Auslaffen, einen Bufas u. f. w. gu verlan= gen und wenn diefe auf freundliche, rudfichtevolle Beife erbe-ten werden, fieht man gewöhnlich Alle den Bunfchen bee Gaftes bereitwillig entgegenkommen. Do aber Dunkel, Ber= wöhnung und herrifches Berlangen fich fund giebt, entfteht oft Biberftand, ber ichwer, ja unmöglich ju besiegen ift. Ramentlich zeige ber gludlichere Schaufp. großer Bubnen nicht die Borguge feiner Stellung bem Perfonale fleiner Buh= nen gegenüber. Das beffere Erkennen und Berftehen bes Gaftes, wenn es fich in liebensmurdiger Bertrautheit ausfpricht, findet überall und vor Allen Unerkennung und Folge; die nichtachtende, felbstgefällige Forderung aber Biberftand. Bemerkt man Spaltungen, Eiferfüchteleien u. bergl. unter ben Mitgliedern ber Buhne, bei welcher man gaftirt, fo fuche man fich von jedem Unichließen an eine ber Partheien fern ju halten. In geschäftlicher hinficht zeige man Bertrauen, (L. S.) Offenheit und Rechtlichkeit.

Gaumenton, (auch Rehl = ober Gurgelton und Sale= stimme genannt, Muf.), eine Eigenschaft bes Tones ber menschlichen Stimme, die icon beshalb, weil fie bem natur-lichen Brufttone fich entgegenstellt, etwas Kranthaftes ober Rehlerhaftes andeutet. Der G. entfteht burch eine falfche Lage der Bunge, ober burch ein ju ftarkes Druden ber Bungen= wurzel nach dem Schlunde bin; baburch wird ber Unfan un= ficher und ber reine Ton erhalt etwas Gequetichtes, Berriffenes ober Blodendes, wodurch bas Gefühl unangenehm berührt wird. Dbicon der G. auch burch fehlerhaften Orga-nismus, wie faliche Mundoffnung, Anschwellung des Gaumens ober unrichtige Lage bes Reblfopfes erzeugt werben fann, fo ift er bod meift nur bie Folge übler Ungewohn-beit und falfder Methode. Den beutiden Gangern und befonders ben Baffiften ift ber G. vorzugeweife eigen, weshalb man fogar in ber Eprache bie Urfache beffelben gefucht bat. Diefen Tehler gu entfernen , erfordert meiftentheils nur einige Aufmertfamkeit auf die Bewegung ber Bungenwurzel bei ber Intonation.

Gaussin (Seanne Catherine), geb. 1711 ju Paris, war die Tochter eines Logenfoliegers und ber Rochin bes Schaufp.s Baron und zeigte fcon in fruher Ingent ein glanzendes Talent. 1731 bebutirte fie als Junie im Britanniscus, Aricia in ber Phadra und Zaire im Mahomed mit folschem Erfolge, daß ihr fofort die ersten Rollen des Trauerspiels wie der Comodie zugetheilt wurden und alle Dichter, selbst Voltaire, ihr herrliches Talent besangen. Sie verband mit ihrer hohen Runft auch einen liebenswurdigen Charafter und eine fo feltene Rorperschönheit, bag fie nicht allein noch im 55. Jahre bie jugendlichften Rollen fpielte, fondern auch Die leidenschaftlichften Berehrer fand. 1759 beirathete fie ben Tanger Toalaigo, wurde jedoch bald wieder Bittme. 1767 perließ fie bas Theater aus übelverftanbener Religiöfitat und ba fie auf alle Bortheile ihrer frühern Stellung verzichtete. ftarb fie bald nachher verlaffen und faft in Durftigkeit. (L.)

Gautier Garguille f. Masken. Gaveaux (Pierre), geb. 1761 zu Bezières, erhielt vom Musikmeister Combe Unterricht in ber Composition und im Gefange. 1780 ging er nach Bordeaux und bebutirte bier als 1. Tenorift mit bem glangenoften Erfolge. 1788 ging er nach Paris, wo er biefelbe Unerkennung als Ganger fand, aber bald eine Abnahme ber Stimme bemertte und fich bes= halb ausschließlich der Composition midmete. Er lieferte nun bem Theater in furger Beit an 30 Dperetten, Die fammtlich poll frifder Melodien, pikanter Gedanken und der froblich= ften Laune find. L' amour filial und Pngmalion von Rouffeau merben als die gelungenften genannt; mehrere ber= felben find noch heute auf bem Repertoir. Auch in Deutsch-land find bie Operetten: findliche Liebe, ber kleine Matrofe, ber Ganger und ber Schneiber u. a. noch gerne (Thg.) gefeben.

Cavotte (Tanzk.). Ein franz. Tanz, fowohl für's Theater als für engere Gesellschafts-Rreise, er ist muntern Charakters und erheischt graziöse aber schnelle Bewegungen. Bestris componirte vor 40 Jahren eine G., von welcher die Tänzer schwindlicht und drehend wurden. Man sieht die G. jest meist nur zu 2 oder 4 Personen tanzen, doch ist sie auf Ballen wie auf der Buhne fehr Caten.

Balten wie auf ber Buhne fehr felten. (H . . t.) G dur (Muf.) eine ber 24 Tonarten unferes Syftems, beren Grundton G und beren Borgeichnung ein # ift, wo= burch f in fis verwandelt wird. Sanfte und ruhige Empfin-bungen, idullenhafte Gefühle, auch heiterkeit und Leichtsinn finden in diefer Tonart einen geeigneten Ausbruck. (7.)

Geberde (Mefth.). Die G. ift eine Art physiogno-mifchen Ausbrucks geistiger ober physischer Buftanbe im Innern des Menichen burch beffen Meußeres. Es ift fcwierig, diefe Art genau zu bestimmen; besonders hat die Unter-scheidung der G. von der Miene (f. Miene und Mienenfviel, Mimit) burch ben Sprachgebrauch Schwierig-

1 . State 1997

1 17 36 174 16 1 17 36 174 16 1 141 16 174 16

71

The second secon

THE PART SHEET WOOD SE

The second of th

HELD AND THE PARTY OF THE PARTY

feiten erhalten, die wir burch Aufgahlung folgenber Puntte, in benen beibe fich unterfcheiben, ju beben verfuchen: 1) bie Diene erftredt fich blos auf ben Ausbrud in Bewegun= gen, bie G., obicon fie auch fich in Bewegungen außert, brudt boch bas Innere auch in ber Ruhe aus, wenn es un= verandert bleibt; die Miene ift beshalb blos etwas Borüber-gebendes, die G. jugleich auch etwas Beharrliches; 2) die Miene erftredt fich blos auf die Bewegungen bes Gefichts, bie G. auch auf ben übrigen Rorper; 3) die Miene ift blos Seelenausbrud im Gefichte vernünftiger fittlicher Befen, alfo ber Menfchen; G.n aber zeigen fich auch bei blos finnlichs-begehrenden Befen, oder ben Thieren; 4) die Miene brudt baber lediglich die Gefinnung, ben bleibenben fittlichen Cha= rafter, bie G. aber die eben herrichende Leibenfchaft, benvorübergehenden Affect aus. So bemerkbar nun auch biefe Unterscheidungen find, fo schwankt boch der Sprachgebrauch hinüber und herüber und felbst bei diefen Unterscheidungen ift nicht zu verkennen, baß G. bier balb in einem weitern, balb in einem engern Ginne genommen ift. Im weitern Ginne begreift man barunter jeden, physiognomischen Ausbruck bes Innern und bann find bie Mienen mit barunter begriffen. Jene flumme Sprache mit ihren malenben, ausbrudenben und beutenden Zeichen, welche man bie G. : Sprache nennt, faßt alfo auch die Mienensprace in fich, fo daß die G.=
Sprace burch das Geficht ebensowohl ale burch die übrigen Glieber fic ausbrudt. Die G. ware bemnach bas Allgemeine, bie Diene bas Specielle, Befonbere. Denn: alle Mienen find G.n. aber nicht alle G.n Mienen. G. ift ber generifche, Miene der specielle Begriff. Das Lächeln 3. B. ist Miene, also auch G.; Sändeausstrecken ist G., aber nicht Miene. Eben so find G.spiel und Mienensspiel verschieden. Die Theorie ber forperlichen Beredtfamfeit muß ben alfo feft= gefesten Unterschied annehmen, und jur Mienensprache auch bas mitrednen, was bas Gesicht nach ber obigen Bestim= mung von G.n in veranderter Bewegung ausdruckt. Ror= perliche Beredtsamkeit ift die Runft, seine Gedanken mittelst bes Körpers so mitzutheilen, daß sie den verlangten Einbruck machen. Die bazu nothwendigen Modificationen des Körpers find entweder Bewegungen und Stellungen, ober Zone. Man fieht, bag die gange Schauspielfunft fich barauf grundet, indem von den Bewegungen und Stellungen bes Körpers die Action, (f. d.) die mit der Plastif, und von den Sonen die Declamation, die mit der Mufit verwandt ift, abhangt. Die Action ift nichts anbers als bie G.n=Runft im allgemeinen Sinne. Die Bewegungen und Stellungen bes Rorpers find Beranderungen ber Theile befs felben in Anfebung ihrer Lage und Rigur, barmonifc mit

gemiffen Beranberungen ber Ceele. Die Summe biefer Bewegungen ift bie Gesticulation; aus ber wechselnben Stellung ber einzelnen Theile geben die Attituben (f. b.) hervor. hier ift immer etwas Unbewegliches, Festes, benn bie Attituben macht ber gange Korper; Gesticulation aber können nur die beweglichen Theile Ropf, Arme, Bande, Fuße machen, weßhalb es eine Kopf=, Arm=, Bande= und Fußesfprache giebt. Bon diefen ftummen Sprachen allen unter= Scheidet man nun noch befonders bie Gefichtefprache; bas Geficht ift fein fo beweglicher Theil als Ropf, Urm, Sand und Fuß; aber theile durch die eigenthumliche Bildung und die bleibende Form seiner festen Theile, theils durch das veränderliche Spiel seiner beweglichen Theile, (besonders der Mugen, beren Ausbrucksfraft man baber auch insbefondere die Augenfprache nennt f. b.) und die Buge, welche in ben beweglichen Theilen fest und bleibend geworden find, tritt bier bas Innere in ben bedeutenbften, und unverfennbarften Rennzeichen hervor. Sier ift eine Beweglichkeit gang eigner Art, und von fo großer Bichtigkeit, baß es fast fo viel eiges ne Sprachen giebt, als Theile des Gefichts. Wer eine befonbere Stirn=, Augen=, Rafen=, Lippen= und Ban-genfprache laderlich finden wollte, bewiefe damit nur, baß er die Natur niemale genugfam beobachtet hat. Diefe Gefichtesprache nennt man auch Dimit (f. b.), ein Begriff, ber freilich an fich mehr umfaßt, benn auch die Banbefprache, für die ichon die Alten ben befondern Ausbrud Cheiromanie hatten, bilbet einen Theil ber Dimit. Benn En= gel in feinem berühmten Berte über diefelbe, die Mimit in die ethische ober physiognomische, welche die Gigen= thumlichkeit eines Charafters, und in die pathognomis fche, welche die vorübergebenden Bermandlungen burch Uffecte und Leidenschaften barftellt, fo liegt diefer Gin= theilung ber Unterfchied awifden Diene und G. im engern Sinne jum Grunde. Es ift am rathfamften, bas Mienenfpiel auf die G.n = Sprache einzuschranten, bas G.n = Spiel aber auf die gange korperliche Beredtfamkeit auszudehnen. G.n = Spiel wurde bemnach die vorübergebende Modification bes gangen Rorpers jum Ausbrud bes Innern fein. Die Bezeichnung burch Spiel scheint von dem Borubergehenden in diefer Thatigfeit bergufommen, nicht von der Leichtigfeit, womit fie ausgeübt wird. Beit eher konnte man an Unwillkührlichkeit benten (wie bei bem Spiel ber Musteln), womit die außern Organe ber Thatigfeit ber Geele ju einer naturgemagen Meußerung folgen. In wiefern nun bie Phyfiognomit überhaupt bas Innere bes Menfchen nach feinem Meußern beurtheilen lehrt, und die Pathognomit insbesondere die porübergebenben ober veranberlichen Erideinungen am menfc=



lichen Körper hinsichts ihrer Bedeutsamkeit erwägt, in sofern muß die Theorie der Mimik als eine ich one Kunft auf die dort aufgestellten Grundsaße weiter fortbauen und sie mit den Regeln des Aesthetisch=Bohlgefälligen verknüpfen, da es in der Natur auch unschöne und mißfällige Bewegungen giebt. Wer aber durch Kunst die körperliche Beredtsamkeit uben will, und dabei die naturgemäßen Aeußerungen nicht trifft, der verfällt in Grimasse. Die Natur, wie sie für jeden Ausbruck der Leidenschaft, für jede Stimmung der Seele ihren eignen Ton und eigne Bewegung in der Stimme hat, hat auch ihre eignen Bewegungen und Stellungen in dem Körper dafür. Wehe dem Schausp. und bildenden Künsteler, dem dafür der feine Sinn mangelt. Bergl. Mimik und Pantomime.

Gebhardt. Mit biefem Namen wird das Undenken einer wurdigen Runftlerfamilie erregt, beren Glieber gegen= wartig alle außerhalb der Buhne leben. 1) (Friedrich Albert), war langjähriges Mitglied und Regiffeur bes deutschen Theaters ju Petersburg, 1819 und 20 Director der Buhne ju Reval, ging bann wieder jurnd nach Petersburg, übernahm 1831 bas Theater ju Bamberg, bereifte hierauf 1832 mit feiner Familie mehrere Stadte Deutschlands, Gaft= rollen gebend, und ging über Petersburg nach Mostau, wo er jest, von einer Penfion lebend, privatifirt. Er gehörte f. 3. ju ben ausgezeichnetften Runftlern im Fache ber Liebha= ber=, Belden= und Charafteriollen, g. B. als Ferdinand in Rabale und Liebe, Carl Moor, Fiesto, Guftav Bafa, Sugo in ber Schuld, Ballenftein, Baron Biburg, Rudolph in Rorners Bedwig u. f. w. In der Oper fang er Bafparticen: Mafferu, Arur u. f. w. G. gehört zu den wenigen Runft= lern, die nicht nur praftifch, fondern auch theoretisch burch und durch ausgebildet find, und einen Schat der mannigfal= tigften wiffenschaftlichen Renntniffe bewahren. Er ift felbft Runftschriftsteller und Berfaffer mehrerer Theaterftude; vor Allem gebührt ihm aber der Ruhm eines ftrengrechtlichen und mahrhaft fittlich = großen Menfchen. - 2) (Diarie), feine Gattin, eine eben fo geachtete Runftlerin, glangte im gache ber Liebhaberinnen, Belbinnen u. Charafterrollen, im Schaufp. wie in der Oper, namentlich als: Louise in Rabale und Liebe, Elife Balberg, Cappho, Jerta, Fanchon, Nina, Cen= drillon, Berline, Myrrha u. f. w. - 3) (Alexandrine), Beider altefte Tochter, voll ber herrlichften Anlagen, ent= widelte ihr achteinftler. Talent besonders auf ber bamberger Buhne. Rollen, wie die Fürstin in Glife Balberg, Rathchen von Beilbronn, Lenore, Fanchon, u. f. w., besonders aber Pelva, und Königin von 16 Jahren, trugen das Geprage bober Meisterschaft. Sie gab einem reichen Kaufmanne in Ebeater = Lexifon. IV.

Moskau ihre hand, mit dem fie in gludlicher She als Gattin und Mutter lebt. — 4) (Wilhelmine). Ausgezeichnet in naiven Mollen, beren Darftellung auf ber bamberger Buhne, nachst benen der vorgenannten Schwester, zu den schönften Remeniscenzen des Mef. gehört. Auch sie hat der Buhne entsagt, und lebt als trefflich gelobte und belohnte Portraitmalerin ebenfalls in Moskau. (Z. F.)

Gebler (Tobias Philipp, Freiherr von) geb. 1726 ju Bentenroda im Boigtlande, ftudirte ju Jena, Gottingen und Salle die Rechte und ward 1748 Legationerath ju Berlin. 1753 erhielt er eine Unftellung bei dem Dbercommer; = Direc= torium ju Bien, wurde 1768 Mitglied bes Staatsrathe, in den Freiherrnftand erhoben, Ritter mehrerer Orden und ft. 1782 als Beb. Rath und Bicekangler der bohmifchen Bof= Panglei. Bei feiner Liebe fur Poefie, befonders fur die bram., ließ G. fich die Berbefferung der wiener Buhne febr ange= legen fein. Er ichrieb viel furs Theater; faft alle feine Stude, größtentheils jur Gattung bes ernfthaften und ruh= renten Luftipiels gehörend, verriethen Spuren eines dram. Zalente, bas durch Gleiß und Feile etwas Borguglicheres hatten leiften fonnen. Die Sitten der Sauptftadt, in der er lebte, wußte G. tren gu fchildern. Aber weder Sprace noch Plan, noch Charafterzeichnung find hervorftechend. Geinem von Provinzialismen nicht freien Dialog fehlt es an Leben und Rraft, und Scenen der Bartlichkeit mislangen ihm größten= theils. Unter feinen Studen ift: ber Minifter, 1771 in Bien aufgeführt, eines der gelungenften. Bu feinen übrigen bram. Producten, gefammelt ju Prag 1772 bis 73 in drei Banden unter bem Titel: Des Freiherrn v. G. theatral. Berfe, gehören unter andern: das Pradicat, die ab= genothigte Ginwilligung, die Freude des Alten, Die Uebereilung, Clementine, der Stammbaum, Leichtfinn und gutes Berg u. a. m. Mußer diefen Luft= fpielen fdrieb G. noch die Traueripiele: Thomas, Ro= nig in Alegypten und Abelheid von Siegmar. Das Lette, nicht in der Sammlung feiner Berte befindlich, er= fcbien ju Wien 1774.

Gebrechen bes menschlichen Körpers auf der Buhne barzustellen, erheischt, wie schon in den Art. Blinde und Blödsinn (Band I pag. 338) bemerkt, die größte Decenz und Enthaltung von jeder Uebertreibung. Abgesehen davon, daß die Darstellung von G. fast immer unästhetisch ist und daher außerhalb des Gebieres der Kunstaufgabe liegt, ist es auch sebne verlegend, solche bemitteldenswerthe Justände auf der Buhne verspottet zu sehen. Leider suchten und suchen einige Dichter in Burlesken u. s. w. die komische Mirkung in G., wie im Stottern, Hinken, Austogen mit der Junge u. s. w.



5.

hier muß der Schaufp. Die gegebene Aufgabe lofen; aber ohne Borichrift bes Dichters, follte er nie durch folde Mittel

gu wirken suchen. (B.)

Gebundene Rede, so viel als versificiert, nach bestimmten bindenden Geseben der Metrit eingerichtet, im Gegensab zur un gebundenen R., d. h. Prosa, die sich zwangslofer bewegt, und mehr durch ein gewisses Gefühl für Rhytemit und Wohlsaut bestimmt, als durch bindende ihre außer Form betreffende Gese ge eingeschränkt wird. (K.)

Gocken (Techn.), ein Rollenfach, welches fich im Lustsfpiel und in der Poffe eingebürgert hat, und die ganze Gatstung der Eiteln, mit eingebildeten Borzügen Stolzirenden umfaßt. Ueber die Darstellung derfelben, vergl. Chevaliers

Band 2, S. 130.

Gedächtniss, bas Bermögen, Borftellungen aller Art aufzubewahren und nöthigenfalls zu wiederholen, alfo gleichfam die Borrathskammer unfere Geiftes, ift fur ben Schaufv. dasjenige Naturgeschent, von dem nachft der Dar= ftellungsgabe, das Gelingen einer Rolle einzig und allein abhangt; benn es liegt in der Ratur der Cache, daß Bahr= heit und Charafterifit durch Mangel des Gis, welche Pau-fen zur Unzeit oder verkehrte Worte erzeugen, leiden muffen, und daß überhaupt dadurch unvermeidliche Luden in der Darftellung entftehen. Es bedarf daber feines Beweifes, pon der unbedingten Rothwendigkeit Diefer Geelenkraft. G .= mangel tann feinen Grund in einer doppelten Urfache haben: einmal von Ratur aus, bann aus Mtangel an Gleiß beim Ginuben einer Rolle. Gegen G.fehler von Matur aus, lagt fich in fpatern Sahren ichwer tampfen und in Begug auf ben Schaufp. bleibt es immer eine troftlofe Muhe, weil die barauf angewendete Beit andern Studien, Die gum Gelingen feiner Rolle nothwendig noch gehören, geraubt werden muß. Was nicht in fruher Jugend, durch fleißiges Auswendigler= nen und Biederholen des Gelernten, gefchehen, das G. der= gestalt ju ftarten, daß es umfaffend, leicht, fest und treu, alfo überhaupt möglichft volltommen werde, ift im fpatern Alter faum nachauholen. Gegen den Sehler aus Mangel an Bleiß fann ein Jeder fich ichugen, der guten Billen und Beharrlichkeit genug befigt, wenn anders — was leider bei unfern Buhnen fo oft der Fall nicht ift — dem Schaufp. bie gehörige Beit bagu gegeben wird. - Untreue des G.es während der Darftellung, beruht aber auch oft auf Zaufdung, indem man eine Rolle vollkommen auswendig ju miffen glaubt. ohne daß bies wirklich fo ift. Dan fcmeichelt fich, weil man fie auf dem Bimmer oder in der Probe ohne Unftand bergefagt hat, fie vollkommen inne ju haben, bedenkt aber nicht, daß biefe taufchende Buverfichtlichkeit am Abend ber

Vorftellung leicht icheitern konne, an fo manchen vorher nicht au berechnenden Bufalligfeiten, Die oft nicht einmal aus eige= ner Schuld, fondern durch außerliche Urfache auf der Bubne, ober im Dublitum erzeugt werden. Die fleinfte Berftreuung bringt bann ben Schaufp. außer fich felbft, ein Bort bas ibm entfährt, macht, daß er das andere vergift, er ftottert. verliert ben Ropf, Die Mafchine gerath in Unordnung, und man verwundert fich, in dem Ungenblicke da man es am we= nigften vermuthete, fich aus bem Cattel gehoben gu finden. Bergebens fucht man wieder gu fich felbft gu kommen, bas Gelachter ber Buschauer vermehrt die Unruhe und Berwirrung, und gulest verfteht man felbft ben Couffleur nicht mehr. Biele vertrauen ihrer Geifte saegenwart (f. b.). aber auch darauf ift fich nicht mit Gewißheit zu verlaffen. wenn das vollkommenfte Auswendigmiffen der Rolle ihr nicht gur Geite fteht, d. b. bag man fie Bort für Bort, gleichfam bis auf bas Und fann; benn es ift eine langft befratigte Bahrheit, daß felbft ber routinirtefte Schaufp. Das G. auf den Brettern bei ber 1. Borftellung fast immer gur Salfte verliert und daß ber, welcher feine Rolle bei einer folden nicht genau inne hat, fie durch alle folgende Borftellungen, ungeachtet alles Repetirens, nicht mehr mit Restiafeit lernt. (Z. F.)

Geduld (Alleg.), eine ehrwurdige Matrone in griech. Gewande; fie fteht gefentten Blides und führt ein gamm und

ein Rreug als Attribute.

Gin in bem eigenthumlichen Dienft Gefälligkeit. und focialen Berhaltniffe bes Schaufp.s oft gemigbrauchtes Bort. Bang unftatthaft ericbeint es, wenn die Direction ankundigt: Berr I DI hat die Rolle aus G. übernom= men. - Ift es bem Schaufp. überhaupt möglich eine Rolle ichnell zu übernehmen, fo genügt er nur feiner gegen die Anftalt übernommenen Berpflichtung, wenn er es thut; die größere oder geringere Aufopferung und Dube von feiner Seite fann bemnach die Unerkennung des Buhnenvorftandes motiviren, das Dublifum aber follte auf feine Beife von bem Borgange in Renntnig gefest werden, ba es gar feine Rücksicht barauf zu nehmen hat, burch welche Mittel die Borftellung möglich gemacht wird. Bublt ber Schaufp., bag er der ihm gebotenen Aufgabe in funftler. Sinficht nicht ae= wachfen ift, jo bute er fich ba gefällig fein zu wollen, wo nur ihm allein fpater die Berantwortung bleibt. Es fommt nur felten barauf an, baß gerade an einem bestimmten Tage das einmal Angekündigte gegeben werde, sondern daß das, was gegeben wird, gut gegeben werde. Das Publikum beurtheilt eine aus G. gefpielte Rolle mit Recht eben fo ftreng als jede andere, und hat gar feine Beraulaffung, bem





Shaufr. bafur ju banten, baf biefer ber Directon eine Ber= legenheit, eine Dube erfpart. Das Diffallen bes Publi= tums ichabet bem gefälligen Schaufp. aber felbft bei ber Direction mehr, als ihm ein Dant fur feine G. Bortheil bringt (f. Uebernehmen). Liegt eine Rolle in ber Befähigung bes Schaufp.s und fommt es nur darauf an, etwas ichneller als gewöhnlich ju memoriren, ohne vollständige Probe gu frielen u. dergl. mehr, fo thut er nur feine Pflicht, wenn er dem Buniche der Direction entgegenkommt; das Publi= fum braucht aber 'nur unterrichtet gu werden, daß er es gethan, nicht bag er es aus G. gethan. Dimmt die Direction Die G. eines Schaufp.s in Anfpruch, wenn es fich barum bandelt, bei einer Rrantheit fruber als ber Arat es erlaubt wieder aufzutreten, fo bedenke der Runftler mohl, daß er fich und durch fich ber Unftalt mehr fchadet, wenn er mit unpollfommenen Mitteln fvielt, als wenn er die Direction in augenblidliche Berlegenheit fest. Der Schaufp. hat fein Recht das G. ju nennen, was nur feine Pflicht gegen bie Runft = Unftalt, das Publifum und die Direction ift, obgleich bies nur ju haufig gefchieht; aber ber Bunich, gefällig gu fein, foll auch nie fo weit geben, bag man fich einer verlan= gerten Krankheit, ber Ungufriedenheit bes Publifums und burch beibe bem gewiffen Undant ber Direction aussett. (L. S.)

Gefechte. S. Abbattimenti.

Gefolge. Die Umgebung und Dienerichaft Sochge= ftellter, wie beim Furften Rammerherrn, Flugeladjudanten, u. f. w., beim Relbherrn ber Stab u. f. w. Gewöhnlich mird das G. von Statiften vorgestellt und es ift daber um fo nothwendiger, daß die Saltung, Stellung, Bewegung und bas Benehmen beffelben vorher genau erwogen und angege-ben werben, ba jeber Berftog bes G.s einen hochft lacherlichen Ginbrud macht. Das Coftum bes G.s richtet fich na= turlich nach dem Charafter, Beit und Ort des Studes.

Gefühl (Mefth.). Diejenige Regung ber Geele, bie ohne Gulfe des Berftandes unmittelbar entfteht, die bem= nach nicht geschaffen werben fann, fondern von der Ratur gegeben fein muß. Der Schaufp. fann ftreben, fein G. ju beherrichen, es durch lebung in diejenigen Schranten jurudauweisen, wo es ben Buborer ergreift und mit fic fortreift, ohne ben Darfteller felbft in der freien Schaltung über feine organischen Mittel zu bemmen. Im Bortrage der G.s = Scenen ift fowohl der Grad ber Erregung als die Beranlaffung und die Stellung der Perfon, die das G. ermedte. wohl zu berudfichtigen, da jeder übertriebene in dem Bergen des Bufchauers nicht gerechtfertigte und wiederklingende Mus= brud des G.s eine ber bezwedten gang entgegengefeste Birfung hervorbringt. (K.)

Gegengewieht (Mafchin.). Um die Auf= und Rie= berbewegung der Gardinen, Profpette, Soffitten, Flugwerte zc. ju erleichtern, oder bei großen Raumen überhaupt möglich Bu machen, werden G.e angewendet. Das G. eniforicht in feiner technischen Unwendung dem Gewicht besjenigen Gegen= ftandes, für deffen Saltung oder Bewegung es bestimmt ift. Man bringt es daher da an, wo Gardinen n. f. w. nicht gu fonell und nicht mit der gangen Rraft ihres eigenen Gewich= tes fich herabfenten follen. Bu diefem 3mede werden die Rollleinen (f. d.) nachdem fie über den Schnurboden (auch Salbholy genannt) geführt find auf einer Geite vereinigt bort um eine Trommel, Belle, Rolle gefchlungen und mit bem in einem Canal an ber Mauer entlang laufenden G. verbun= ben. Die Gardine fentt fich nur, wenn das G. durch Den= fcentraft bewegt fich hebt und zwar in jeder beliebigen Schnelligkeit. Ift es aber angelangt, fo fann es durch Singu-fügung von Mehrgewicht, leicht jum Aufziehen ber Gardinen perwendet werden. G. auch Gewicht und Aufziehen. (L. S.)

Gegensatz. S. Untithefe.

Gehalt (Theaterwef.), gleichbedeutend mit Befoldung und Gage. Diejenige Bergutung in baarem Gelde, welche dem Chaufp. fur feine Dienftleiftungen bei einer Buhne auf eine gemiffe Beit von der Direction gegeben wird. G. nennt man diefe Befoldung bei fast allen großen, namentlich hof= buhnen, Bage aber bei allen fleinen, besondere da, wo 6= wöchentliche Rundigung eingeführt ift. Die Bohe bes G.es wird burch den Contract (f. d.) festgestellt, jugleich die Beit= abschnitte, in benen er gegablt wird und ob bies poftnume= rando oder pranumerando geschieht. Ghe es ftehende Buh= nen gab, murbe ber G. jede Boche ausgezahlt, baber bas noch jest bekannte Bort: Bochengage; fpater geschah dies alle 14 Tage und gegenwärtig wird bei allen größern Buh= nen der G. monatlich empfangen. Bei einigen erfolgt die G .= Bahlung pofinumerando, bei anderen pranumerando. Gefdieht die Bahlung nicht punktlich ju der gebrauchlichen Beit, fo hebt dies den Contract keinesweges auf, ein folder Fall mußte benn befondere im Contract bemertt worden fein. Rur wenn diefer Kall wie derholt eintritt, ift begrundetes Recht ju einer Rlage, aber immer noch nicht Grund fur ver-weigerte Dienstleiftung vorhanden. Der G. barf nur an die Perfon des Contrabenten und nur gegen beffen Quittung ausgezahlt werden, es fei benn, bag berfelbe eine andere Perfon fdriftlich dazu bevollmächtigt hatte. (G. Abguge). Seit der Entftehung der größeren Buhnen find die Befol= bungen ber Schaufp. nach und nach bis auf eine früher faum geahnte bobe gestiegen. Dhne ber außerordentlich ho= ben G.e erfter Runftler in Stalien, Frantreich und Eng=

No. of the W 1 8 1 g. Ki

en in the second of the second

1

A B LOW OF THE PARTY OF THE PAR

land ju gedenken, haben sich auch in Deutschland namentlich für die Oper Berhältnisse herausgestellt, die auf glänzende Bortheile des Standes im Allgemeinen schließen lassen, aber auch den Ruin vieler kleinen Directionen erklären. Allerdings haben sich bei hof-Abeatern bestimmte Summen (Etais) fest gestellt, über die eigentlich nicht hinausgegangen werden soll; aber man sucht diese Bestimmungen durch Spielgeld, Garderobengeld, Gratification, langen Urlaub u. s. w. zu umgehen. Wochengagen von 4 Thalern und Jahresgagen von 6000 Bohlern möchten gegenwärzig wohl die höchten und niedrigsten Säbe fein. (L. S.)

Gehe (Chuard Beinrich), geb. 1793 in Dreeden, besuchte bas Gymnasium Schulpforte und ftudirte bann in Leipzig Jurisprudeng. Dach mehreren Reifen ließ er fich in Dresden als Rechtsconsulent nieder, wurde 1817 heffifcher Sof= rath und in neuefter Beit fachfifcher Cenfor. Als bram. Dichter nahm G. fic Schiller jum Borbilde. Gin gludliches Talent unterftuste und begunftigte ibn; Reichthum der Erfin= bung; Unmuth und Rraft der Sprache, Bahrheit der Cha= rafterzeichnung und geschickte Berbindung ber Situationen treten in feinen dram. Dichtungen hervor; doch war ihre Wirkung auf der Buhne weder nachhaltig noch dauernd, weil es feinen Trauerspielen an Gluth und Tiefe ber Leidenschaft fehlt. Bu den bekannteften gehören: Guftav Adolph (Lp3g. 1818); der Tod heinrichs IV. von Frankreich. (Dreeben 1820); Dido (Lpgg. 1821) und die Malthefer (Lpgg. 1838). Mit größerem Erfolge arbeite G. in ber Oper, die feiner ruhigen Sinnesart mehr jufagte. Die von Spohr componirte Deffonda, so wie die von Wolfram componirten: Die bezau-berte Rose (Dreeden 1827); das Schloß Candra (ebend. 1834) u. a. m. beweisen hinlanglich, daß G. auf diesem Gebiet das Beste geliefert, was unsere Literatur bisher aufzuweisen gehabt.

Geben auf der Bühne (Techn.). So einfach biese organische Berrichtung auch sein mag und so geläusig sie im Leben jebem gejunden Menschen ift, so schwierig ist sie auf der Bühne; wenigstend erscheint es so, wenn man die Unde-hüsslichkeit sieht, mit der oft Unberusene sich auf derselben bewegen. Der Tanzlehrer giebt für das G. folgende Regeln: Der Fuß, welcher den Schritt machen soll, diegt sich leicht in der Kniekehle und wird dann ungezwungen nach Borne ausgestreckt; der vorgestreckte Fuß muß den Boden mit seiner ganzen Fläche sanft und ohne Stoß betreten; sobald der eine Fuß den Boden berührt, macht der andere dieselben Bewegungen, so daß der Körper durchaus nicht von eine m Fuße getragen und auf demselben zu verweilen scheint; das G. muß leicht und doch sest, weder hüpfend noch schleppend

fein, die Schritte durfen nicht ju groß gemacht und bie Fuß= frigen muffen nach Außen gefehrt werden, jede Bewegung muß ben Charafter ber Gicherheit und Ungezwungenheit tragen. - Go theoretifch richtig und genugend diefe Borfdriften nun auch find, fo gehört boch vor Allem natürlicher Unftand und forperliche Gewandtheit bagu, diefelben praftifch ausgu= führen, benn beren anaftliche Befolgung giebt bem G. etwas Steifes und Gezwungenes. - Charafter und Situation beftimmen die Muancirungen und Modulationen bes G.s. feine Schnelle, die Große ber Schritte u. f. w. Dbicon manche unbequeme und oft lächerliche Convenienz (f. d.) aufgehoben ift, fo muß es doch vermieden werden, vor Perfonen, de= nen man Achtung iculbig ift, quer vorüber ju geben; auch die Gewohnheit, nach einer langen und wirkjamen Rede bem Mitfpielenden den Rucken gu fehren und einen Gang durch bas Bimmer gu machen, wenn diefe Bewegung nicht burch die Rolle motivirt ift, ift hochft tadelhaft. Leider find auch die fogenannten Stelzenfdritte der 1. Belben, bei denen der Korper fich eine Beitlang auf jedem vorgeftred= ten Fuße wiegt, noch nicht gang verschwunden. G. hinter der Scene barf nur bann gehort werden, wenn baffelbe als ein polterndes, Geräusch erregendes vorgeschrieben ift.

Gehenke (Garb.). Der Riemen von Leder oder auch von Gold = und Silber = Treffen, an welchem der Säbel, Degen oder auch das Bajonett getragen wird. Das G. wird entweder um ben Leib geschnallt und ist alsdann schmal und mit einem andern Riemen, dem Schwungriemen, versehen, an welchem der Degen oder Säbel hängt; oder es wird über die rechte Schulter gehängt und ist dann breit und mit einer Art Tasche versehen, in welcher der Säbel ruht. (B.)

Art Tasche versehen, in welcher der Sabel ruht. (B.) Gehör (musikalisches), das Erforderniß für Jeden, der sich dem Gesange oder der Musik überhaupt widmen will. Den Organismus des G.s und seiner Werkzeuge, so wie sein inniger Zusammenhang mit den Stimmorganen hier zu entwickeln, kann nicht unsere Aufgade sein. Man versteht unter m. G. weniger die Fähigkeit zu hören überhaupt, als der eigentliche Musiksinn, der alle Tonunterschiede sofort zu erfassen weiß. Die Ausbildung dieses Sinnes ist die 1. Aufgade des Lehrers, denn aller Unterricht ist frucktlos und kann höchstens ein mechanisches Nachplärren hervorrusen, wenn der Musiksinn fehlt oder nur unvollkommen vorshanden ist. Zur Erweckung und Nährung des G.s ist die einsachste Musik die beste, eine Reihenfolge klarer und reiner, in höhe und Tiese wesentlich wechselnder Tone übt die G.-Drgane am meisten und diese Uebung jedem Kinde angebeihen zu lassen, sollte die Aufgabe der Ettern und Erzieher sein, da abgesehen von jedem spätern Lebensberuse, auch der



erhebende Genug der Musik nur dann möglich ift, wenn der Sinn dafür, der in jedem vollkommen organifirten Menschen liegt, zwedmäßig genahrt und ausgebildet wird. (7.)

Geist, geistreich (Nesh.). G. nennt man die Züge, das Gespräch, das Kunstwert ze. wenn sie von jenem mit Worten nicht zu bezeichnenden Fluidum beseelt sind, das ihre Abstanmung aus einer hohen geistigen Erregung beurkundet. Im eigentlichen Sinne zeigt sich das G.e nur, wo dei Auffassing und Ausführung des Werkes die Phantasie mehr als der Verstand thätig war; tiese Werke wirken auch wiesder unmittelbar auf die Einbildungskraft und fesseln mehr als die höchste formelle Schönheit, die der Verstand erzielt hat. Das G.e überrascht, es ist neu, ked und üppig ohne verschwenderisch zu sein und giebt selbst dem Bekannten neuen Reiz und Anziehungskraft. — In der bildenden Kunst bezeichnet man den Ausdruck überhaupt mit g. und im Sinne der Franzosen wird unter G. (esprit) oft nur Laune und pikanter Wis verstanden. Vergl. Geniasität. (T. M.)

Geistesgegenwart, ift die Rraft, einen ichnellen Entichluß ju faffen, und fich badurch aus augenblichtichen Berlegenheiten oder Gefahren ju giehen. Beffen Geift nicht auf folde Urt gegenwartig, fondern gleichfam abwefend ift, pon dem fagt man auch bag er den Ropf verloren habe. Mus diefer allgemeinen Definition geht hervor, wie not,= wendig die G. insberondere bem Schaufp. auf ber Buhne fei, um etwaige Dangel, welche entweder durch ihn felbft, oder aus Beranlaffung Underer entstehen, mit Faffung er= bliden, rafdem Ueberblide verbergen, oder auf möglichft ichid= liche Beife verbeffein ju konnen. G. ift die Schwester rubi= ger Befonnenheit; wo biefe herricht, gebietet jene leicht. Iffland fteht auch hier als Thous Beider da. Er ftudirte feine Rollen auf tas Genauefte, d. h. er wußte fie nicht nur bis auf das Und auswendig, fo daß er des Souffleurs nie bedurfte; fondern er war fo damit im Reinen, daß mahrend ber Darftellung geringfügig ideinende Details Ergebniffe eines vorher wohlberechneren Grudiums waren. Deffenunge= achtet aber zeigte er fich nicht immer ale unterwurfigen Gclas ven biefer Berechnungen, tenn oft lehrten ihn bie Umfrande biefe fallen, und die Gingebungen bes Momente dagegen ein= treten ju laffen. Es fügte fich nicht felten, befonders bei feinen Gaftdarftellungen, bag ibm der Schaufp., mit bent er in der ecene ju thun hatte, nicht in die Band fpielte und bie no hwendigen Borbedingungen außer Ucht ließ, wo= durch das von ihm ju gebende Hachjolgende erft als gerecht= fertigt ericheint, und feine volle Bedeutung erhielt. hier mußte nun Iffland fich und andere forrigirend balo einlen= ten, bald suppliren, wogn die vollkommenfte G. gehort,

bie ihn nie verließ. "Bei solchen Teuseleien, sazte er, bleibe ich aber, so verwünscht sie mir auch sind, ganz ruhig und geduldig wie ein Lamm; das aber ist das Aergerlichte bet der Sache, wenn man nachher von einem dienstertigen Rezensenten, dem die Beurtheilung abgeht, an wem der Fehler gelegen, den man geschickt genug verbessert zu haben glaubt, in öffentlichen Blättern herunter kapitelt, und mit weisen Lehren bedient wird, wie man eigentlich das Ding so oder so, hätte bessen machen sollen. Aber nicht nur die Mitspieler verschwören sich öfteres gegen unser wohlberechnetes Spielz sondern Requisiteurs, Maschinsten, Lampenpuger und wie sonst all' die nothwendigen Theaterübel heißen!" — Wer also Moment und Jusall so tressisch heißen!" — Wer also Moment und Jusall so tressisch wie Issland zu korrigiren versteht, der darf des seltenen Attributs der G. sich rühmen, und stolz darauf sein. (Bergl. 3. Hund über Isslands G. im 2. Bande der Erinnerungen. S. 31 — 36.). (Z. R.)

Geistes, Orden des heil. Frang. Ritterorben wurde 1578 von König Beinrich III. gestiftet, von Beinrich IV. verandert, durch die Revolution aufgehoben und 1814 von Ludwig XVIII. in feinem alten Glang wieder hergeftellt. 1830 murde er wieder aufgehoben. - Das achtfpigige Dr= benskreuz war an ben Spigen mit golbenen Rugeln und zwischen ben Flügeln mit golbenen Lilien geziert. Auf bem runden Mittelfchild mar eine fliegende filberne Taube, auf der Rudfeite der Erzengel Micael von Gilber, wie er den Drachen mit Kugen tritt, weil die Ritter auch dem Michaels= orden angehören. (Die geiftlichen Ordensglieder trugen bies Ordensfreug an einem blauen Bande um den Sals ohne bas Bild bes Erzengels Michael auf der Umfeite). Es wurde an einem breiten himmelblauen Bande von der Rechten gur Linken, und auf ber linken Bruft ein filberner Stern, Der im Mittelfdild die fliegende Taube bat, getragen. Un feft= lichen Tagen bestand die Ordenstleidung in einem Mamms und Beinkleidern von weißem Satin, einem langen mit orangefarbenem Atlas gefütterten Dantel von fcmaczem Cammt, der mit goldenen Flammen befaet und beffen Saum mit golbenen Lilien, Liebesichleifen und ben Buchftaben II gestict war. Er war an der linken Seite aufgeschurgt, fo daß ein Theil davon in der Form eines Zipfels vorne bis an die Schuhe herabhing, auf welchem das Ordenszeichen in großer Form gestickt war. Ueber diefem Dlantel bing noch ein kleines Mantelchen von grunem Gilberftoff bis auf die Bruft berab, auf welchem die Ordenskette (von Gold und roth geant, in den Bliedern abwechfelnd Ronigstronen, eine Lilie und ein blauer Belm, von ritterlichem Gerath umgeben) mit baran hangendem Didenstreng lag. Dazu tam ein fcmar= ges Baret mit weißen Redern. (B. N.)



Geiz (Alleg.), juweilen eine weibliche, oft auch eine mannliche Figur, hager und abgezehrt, die entweder auf Geld=

faden rubt, oder beren in einen Raften verfchließt.

Gekünstelt ift Alles, was gegen die natürliche Gin= fachbeit des mahren Runftwertes verftost und die Natur hofmeifternd, durch Bergierungen und Rebendinge einen größern Gindrud hervorbringen will, ale der Sache ange=

Geläute wird auf ber Buhne burch Schlage auf ben Tam = Tam (f. b.) oder eine Glas = Glode oder Scheibe er= fest. Bu ben erften braucht man einen mit Leber überzoge= nen, ju den lettern einen Rortfloppel; burch das Unichlagen mit ber Sand laffen fich die Starte, Entfernung, allmähliche Berftarkung oder Berminderung, turg alle Tonmodulationen des G.s genauer andeuten und man wendet daffelbe fogar bei wirklichen Gloden an, deren Metallklöppel man aushebt. Als: Surrogate fur bas G. mit Gloden hat man in letter Beit Stahlftangen versucht, die fich zwar fur den öffentlichen Gebrauch nicht bewährten, auf der Buhne aber fehr zwede mäßig find; auch hat der Uhrmacher Baumgarten in Raffel ein G. burch Stahlfedern erfunden, welches auf den flein= ften Raum fich beidrantt, an Schonheit und Starte bes Tones alle bisher angewandten Gulfsmittel übertrifft und babei febr billig ift.

Gelbes Feuer f. Indianifdes Feuer.

Geld (Requif.) wird auf der Buhne meift durch Bahl= pfennige oder durch runde Bledicheiben erfest; nur in ein= gelnen . Rallen wie g. B. im Epieler wird wirfliches G. ge= nommen, welches dem Requisiteur dann meift aus ber Theater = Raffe geliefert wird. G. = Rollen werden entweder von Solg gemacht und überzogen, oder bas Pavier wird auch mit Cand gefüllt und gefiegelt; naturlich muß die Form ber Rollen ben wirtlichen G. = Rollen genau entsprechen. G .= Sade find ebenfalls mit Cand gefüllt. G.=Beutel muf= fen in ber mannigfachften Form vorhanden und ftete moglichft bequem jum Gebrauche eingerichtet fein. G.=Raten, lange fcmale Ledergurtel, werden nur von Fuhrleuten, Sand= werksburichen u. f. w. getragen und femmen alfo auf der Buhne fehr felten por.

Gelegenheit (Alleg.), eine weibl. Figur bie im Laufe begriffen gu fein icheint, fie ift an den Bugen geflu= gelt und der Bind fpielt mit ihrem Saar und Gewande.

Gelegenheitsstück (Mefth.). Große Beitereigniffe, Jubilaen, Boltsfefte zc. rufen oft eine eigene Gattung von Studen in's Leben, die man mit diefem Ramen bezeichnet. Richt zu verwechseln mit dem Festspiele' (f. b.) regt das G. mehr das Bolksleben an als jenes, welches meift nur eine

bestimmte Bulbigung gewiffer Perfonen und gewiffer Ereig= niffe ift. Die biftorijden Erinnerungen, Die Unbanalichkeit an ausgezeichnete Manner Des gemeinfamen Baterlandes, Die Bedeutung ber Bolksfeite, der Jahresfeier u. f. w. giebt ben Bubnen Beranlaffung durch G.e die allgemeinen Gefühle ober Gefinnungen auszusprechen. Co find ber Tagesbe= fehl von Topfer, der Edelknabe von Engel, die Jagd Beinriche IV. von d'allegrae, die meifren bollandifchen Rationalschauspiele, die Mimodramen des Cirque Olympique in Paris und Uftlen's Umphitheater in London Wie. Cogar be= Deutende bram. Dichtungen konnen burch Ereigniffe G.e mer= ben, fo 3. B. Ballenfteins Lager beim Musbruch eines Rrieges. In einem andern Ginne geben viele Bubnen mab= rend der jubifchen Religionsfeste gern Joseph in Egyp= ten, Rathan der Beise und der Jude von Cumber= land, mahrend bes Bollmarttes bas gleichnamige Stud Claurens als G., um eines gablreichen Besuches gewiß zu fein. Bu beachten ift fur jede Buhne, Die fich veranlagt fieht, G.e gu geben, daß fie ihrer Birkung gewiß fein und bestimmt auf die Empfanglichkeit bes Dublikums bauen fonnen muß. benn verfentt ericheint jede Thatigkeit einer Bubne in diefer Richtung, wenn fie eben nicht den berechneten Eindruck, wenn auch nur augenblidlich, macht. Sat bas (B. eine hiftorifche Grundlage fo fei die Richtigkeit des Coftums, der Decorationen und des fammtlichen Beimertes eine befondere Sorge ber Direction. Oft muß fogar burch die Urt, wie und mit welchen Mitteln ein G. in Scene gefest wird, die Schwäche des Ctudes felbft verdedt werden. Doch ift im Gangen bas Publitum nachfichtig bei bergl., wenn ihm nur ab und gu Gelegenheit gegeben wird, feinen Untheil an dem Gegenstande laut auszusprechen. Ift ein G. fur einen be= ftimmten Sag angefest, jo bag es fpater ober fruber feine Bedeutung mehr haben wurde, jo durfte es unter allen Umftanden gerathen fein die gange Befegung, namentlich Die ber wichtigen Rollen gu bonbirren, ba eine Rrantheit leidt jeder Berechnung frorend in den Beg treten fann. Dag bei allen G.en die Cenfur vorzugeweise forgfältig fein muß, ober die Direction jedenfalls gut thut, felbit fo vorfichtig als möglich zu fein, verfteht fich von felbft. (L. S.)

Gellert (Christian Fürchtegott), geb. zu Sausnichen bei Freiberg im Erzgebirge 1715, der Sonn eines ars men Predigers, wurde 1743 Magister ber Philosophie und 1751 außerordentlicher Professor in Leipzig, wo er auch allges mein betrauert den 13. Dez. 1769 ftarb. G. führte ein Leben ohne Makel und war vielleicht einer der frommiten, tugendhaftesten, schlichtesten und redlichten Menschen, welche je gelebt haben. Dieser Augendwandel, seine Gelehrsamkeit





und feine literarifden Berbienfte machten ihn gleicherweife befannt. Dhne eigentlich Dichter ju fein, hat er doch viel beigetragen, den afthetifchen Gefcmad in Deutschland gu reinigen; er fdrieb eine giemlich gelauterte wenn auch etwas geschwäßige Profa in feinen Briefen, machte in Deutschland ben erften durftigen Berfuch ju einem Driginalromane in feiner fowedifden Grafin, fdrieb jene gabeln, die noch im= mer bie angemeffenfte poetifche Lecture ber fruben Jugend find, und erbauliche Rirchenlieder, die noch immer gefungen werben, obgleich fie, wenn auch reiner in Bers und Sprache, an poetifcher Tiefe und Gewalt der Sprache fich mit den altern beutiden Rirdenliedern nicht meffen konnen. Gottichereiche Glatte, mit befferem Gefchmad und popularerem Inhalt ge-paart, blieb immer fein Sauptzwed', boch ging er erwas mehr auf Maturmahrheit und Charakteriftif. Glatte und Gefdmag findet man auch in feinen dram. Arbeiten. Unter feinen Luft= fpielen ift: das Loos in der Lotterie das befte. Gine Art weiblichen Tartuffe ftellte er in feinen Betfdweftern auf; in ben gartlichen Cowestern lieferte er das erfte deut= fche Luftspiel rubrender Gattung und in dem Stude Die Franke Frau verarbeitet er den für damals recht artigen Gedanken, daß eine Frau fo lang frant ift oder gu fein fceint, bis fie ein neues Rleid erhalten bat. Much dem icha= ferlichen Geschmad von damals huldigte er in Schaferspielen, bie in moblgefesten und polirten aber fteifen Alexandrinern gefdrieben und ohne alle Intrigue find; aber es macht fich recht nedifc, bem fteifehrbaren G. auf biefem Gebiete ber foaferlichen Ruffe, ber verfcmabten, verfannten, endlich aber belohnten Biebe ju begegnen. Das befte barunter, Gyl= Dia, wurde in Leipzig bei der jur Gutenbergsfeier 1840 ver= anstalteten Theater ich au aufgeführt, und die im Bopfcoftum auftretenden Schafer und Schaferinnen nahmen fich mit ihren übergartlichen Alexandrinern und fugen Schaferstaben als hiftorifche Erinnerung ergonlich genug aus. (H. M.) Gemalde (Mefth.), von der Malerfunft auch auf bie

Doefie übertragen, auf ganze Gedichte oder Sellen in einem wedichte, worm der geschilberte Gegenstand durch Worte so schäfte, worm der geschilberte Gegenstand durch Worte so schaft darakteristisch hervorgeheben ist, daß derselbe, fast wie durch ein farbiges G. vermittelt, von der Einbildungskraft sinflich aufzesaft zu werden vermag. Poetische G. haben in der Regel etwas Häuslich &, Johnlisches und Genreartiges, meist dient ihnen tie gegenständliche Natur mit ihren siren oder wechselnden Erscheinungen und Veroffenbarungen zum hintergrunde, der Mensch als Staffage, wie in den malens den Gedichten von Thomson und kleist (die Jahreszeisten und der Frühling); oder auch umgekent ist der Mensch die Hauptsache, die Natur der hintergrund, wie besonders

in ben Ibullen von Gefiner und Bog; zuweilen ift es bie Natur allein, welche geschildert wird, wie in vielen Elegien Matthissons. Im vor. Jahrh. war die malende Poesse eine Beitlang in übermäßigem Gebrauch, bis ber icharffinnige Leffing fie durch feine Kritit einschüchterte und ziemlich perdrangte. Spence und Canlus hatten der Simmel weiß welche Aehnlichkeiten zwischen Poeffe und Malerei aufgefun-ben; ba trat Leffing auf uub lehrte: bie Malerei braucht Rignren und Farben im Raume, die Dichteunft artifulirte Tone in ber Beit; ber Gegenstand jener find Rorper und an= deutungsweise burch Rorver Bewegungen; ber Gegenftanb ber Doefie Bewegungen und andeutungsweise durch Bewegun= gen auch Rorper. Seitdem vertiefte fich die Poefie mehr und mehr in das Dynamische der Pfinchologie und Pathologie, in die Bewegungen der Geifter, in die subjective Thatigreit bes Menfchen. Je mehr die Poefie malt, je finnlicher fie ju gestalten ober je mehr fie gerade die finnliche Geite an ben Gegenständen hervorzukehren liebt, befto mehr zeigt fie fich als Tochter eines noch untergeordneten aber darum nicht unpoetischen Culturguftandes; man bente an Somer, Diffian u. f. w. Malende Stellen, fparfam und zwedeniafig ange-wendet, fonnen auch in einem dram. Gedichte von Wirkung fein; 3. B. viele Stellen im Chatfpeare, Die an fich tleine meifterhafte G. find. Tell's berühmter Monolog ift ein nur ju weit ausgesponnenes G. Undere vortreffliche G. findet man in Gorthe's Fauft. Man hat bie Bezeichnung auch auf Sitten= und gamilieng, übertragen und fogar auf eine gange Gattung von Romanen und Dramen ange= wendet, auf fogenannte romantifche und bram. G., ob-gleich es flar ift, daß fich eine Reihe von Begebenheiten, handlungen und Gemuthezuständen durch Worte eigentlich nicht malen läßt. Großen Unfug hat man, befonders in Deutschland, nicht blog mit jenen Sitten = und Familieng.n, fondern faft noch mehr mit den fogenannten mufit. G.n ober Tongin, hierunter auch Schlachtg., getrieben, worin man durch Ton, Instrumentation, Modulation u. f. w. die Natur felbit nadguahmen fucht, was aber immer, gegen Die Birkungen ber Ratur gehalten, einen fleinlichen Effect bervorbringt. Sandn, der aber auch ichon ju weit ging, besonders Beethoven in feiner meifterhaften Paftoralinm= phonie, haben auf diefem Gebiete der Tong. noch bas Befte geleiftet; Weber an einzelnen Stellen in feinen Dverncom= positionen, wo fie oft mit guter Birtung angebracht find. (II. M.)

Gemein. Bon biefem Borte in feiner mehrfachen Bebeutung fann bier nicht bie Rebe fein. Der Begriff, ben man beim Schaufp. mahrend ber Darftellung, im Gegenfat



jum Steln und Schonen, bamit verbindet; bie Form, wenn fie anstatt den Stoff zu veredeln, ihn durch geistleere, niede rige, oder gar schmunige Behandlung noch mehr herunterzieht; ber Pobel dem dergl. jusagt, oder der eine folche Behandlung gar begehrt, ift damit gemeint; folglich bas Berachtliche, Schlechte. Wenn Schiller vom Dichter fagt, ein g.er Ropf werde ben ebelften Stoff burch eine g.e Behandlung enteh= ver, mahrend ein großer Kopf und ein ebler Geist felbft bas G.e ju abeln wife, so ift offenbar das G.e hier nichts ans bere als das Unedle, Niedrige, Schlechte und es lagt sich biefer Sap eben so gut und treffend auf den Schausp. ans wenden. Der Schaufp, fpiclt g., der im Tragifchen wie im Romifden, die Grenglinie des Ebeln, Großen und Schonen überfdreitet, bas Tragifde verflacht, bas Romifde outrirt, fo wie das an fich icon G.e, ftatt ihm nur ein nothdurfti= ges Licht gu leiben, mit greller Farbe überhoht; bas Publi= tum ift ein g.es, bas folden Richtungen burch Beifallflat= iden Boridub leiftet und bei geift = und wiglofen Dbfconi= taten, in wieherndes Gelächter ausbricht. (Z. F.)

Gemmingen (Otto Heinrich, Freiherr von), geb. 1738 zu Heilbronn, widmete sich dem Studium der Rechte, und lebte als durpfälzischer Kämmerer, hoffammerrath und Mitglied der deutschen Gesellschaft zu Mannheim. Seit 1782 privatisirte er zu Wien und seit 1797 zu Würzburg. Er starb als badenscher Staatsminister und Geb. Rath 1822 ju Univad. Errig ift die Ungabe, daß er bereits 1800 ge= ftorben. Durch fein Schaufpiel: der deutsche Sausva-ter (Munchen 1780. N. A. Mannheim 1790) einem Sei-tenstück zu Diderot's Pere de famille, erwarb er fich unter ben bram. Dichtern Deutschlands einen ehrenvollen Plag. Es gehörte ju den erften bedeutenden Bersuchen, Darftellun= gen aus dem Rreife des hanslichen Lebens auf die Buhne ju bringen. Bon gediegener Bedeutung find G.s übrigen bram. Werke: Phygmalion (Lyg. 1780), bas Lufifpiel: bie Erbschaft (Mannheim 1779) und seine Bearbeitung Richard's II. von Shakspeare. G. ift auch Verfasser einer mannheimer Dramaturgie (Mannheim 1779). (Dg.)

Gemüthlich (Meft.). Gin deutsches Mobe = und Lieblingswort, deffen wir hier in aller Rurze gedenken muf-fen. Das Trauliche, heimliche und G.e find fcone Grund= juge im beutiden Charafter, in feinem Bolfe fo ausgebildet und daher in ber Sprache feines andern Bolts gang ihrem Begriffe entsprechend wiederzugeben; aber das Trauliche artet oft in das Uebertrauliche, das heimliche in die Deimslicheit, das Gemuthliche in das Ueberempfindsam=G.e aus. Das G.e, in vielen unfern neuen Tragödien, Conversationsstuden und bergl. übermäßig angebaut, indicitt oft eine sehr schwächliche, hingebende, zerfließende und thörichte Sentimentalität und Sensibilität, welche bloßen hysterischen und nervösen Zufällen gehorcht und nicht großmuthig sein kann, weil sie weber groß noch muthig ist. Doch nimmt das G.e, gegen das als Extrem das absolut Gemüthlose und Maliciöse eben so einseitig sich ausgebildet hat, in unfrer Literatur, in den Herzen unfrer Schauspielerinnen, Leferinnen, Zuhörerinsnen z. einen sehr weiten Raum ein, so daß die herzige Derbebeit, die mannhafte Tüchtigkeit, die weibliche Gesundheit (als kräftige Naivirät) gar sehr in den hintergrund gedrängt zu sein scheinen. Gegen das bloß G.e als Krantheit des Gemüths wird sich nun das Gemüthvolle, der Gemüthsreichsthum als Gesundheit des Gemüths verhalten. (H. M.)

Genast 1) (Couard Frang), geb. ju Beimar 1797; nach erlangter Musbildung betrat er dafelbft die Bubne 1814 mit dem entschiedenften Erfolge, ging aber 1816 wieder ab, um bei Bafer in Stuttgart weitern Unterricht im Befang gu erhalten. 1817 erhielt G. Engagement in Dresten, vers taufchte daffelbe 1818 mit . hannover und ging von dort in bemfelben Jahre nach Leipzig, wo er fich 1820 mit ber fol= genden vermählte. 1828 ubernahm G. auf furge Beit bie Leitung des Theaters in Magdeburg, fehrte aber 1829 nach Beimar gurnd, wo er fofort lebenslänglich engagirt wurde. Gaftrollen gab G. bisher in Leipzig (Smal), Berlin, Stutt= gart, Dresten (2mal), Darmfradt, Breslau (2mal), Raffel, Mannheim, Samburg u. f. w. und der Erfolg berfelben reihte feinen Damen den beften beutschen Buhnenkunftlern an. G. ift als Ganger und Schaufp. gleich ausgezeichnet; mit ber iconften mannlichen Gestalt, vereint fich bei ihm ein fraftvolles Drgan und ein reicher Stimmfond; Diefe icho= nen Mittel gaben ihm den weiteften Birkungsfreis auf ber Buhne; er fpielt den Oberforster in den Jagern und den Figaro, den Wallenftein und Don Juan mit gleicher Tuchtigkeit; besonders batte die lettere Parthie, so wie alle in benen Gefang und Spiel vereint find, in feiner Bluthenzeit einen ber tuchtigften bentichen Darfteller in ihm. Much als Romponift hat fich G. einen ehrenvollen Ramen erworben; gablreiche Lieder von ihm fanden allgemeine Unerkennung und eine Oper: der Berrather in den Alpen wurde mit großem Beifalle in Beimar gegeben. - 2) (Caroline Chriftine), geb. Bonfer, geb. 1800 gu Raffel, wurde gleich ihrer Schwefter (f. Devrient 6. Band 3 Seite 14), von Jugend auf der Buhne geweiht und machte 1815 gu Frankfurt a. Dr. als Billa ihren erften theatral. Berfuch; 1816 wurde fie nach Prag engagirt, ging von dort 1818 nach Leip= gig, wo fie fich 1820 mit dem Bor. verchlichte und nun= mehr ihrem Gatten nach Magteburg und Beimar folgte.





Mab. G. gastirte mit großem Beifall in Bien, Prag, Franksfurt a. M. und mit ihrem Gatten in Stuttgart, Darmstadt, Breslau, Dresden, Mannheim, Beimar, Leipzig u. s. w. Sine reizende Persönlichkeit, ein weiches und angenehmes Sprachorgan, bem nur etwas mehr Kraft zu wünschen ware, machen sie zu einer ber freundlichten Buhnenerscheisnungen; ihre feine Bildung und schones Darstellungstalent zu einer ber tüchtigsten Künstlerinnen, die allmählich bas ganze Gebiet bes Repertoirs durchwandert hat. (T. M.)

Genée (Friedrich), geb. 1796 ju Ronigeberg in Preugen, besindte 1813 die bortige Univerfirat, trat bann als Freiwilliger in bas oftpreuß. Cavallerie = Regiment ein. und machte den Feldzug von 1813 - 15 mit. 1815 mar er im Dber = Rriegs = Commiffariat angestellt und fehrte 1816 jum Studium der Rechte jurnd. - Im Befin einer iconen Bafftimme hatte er oft in Concerten mitgewirkt, auch feine Reigung gur bram. Runft auf Liebhaber = Theatern gu be= friedigen gefucht; bier fah ihn Ludwig Devrient und ermun= terte ihn, fich ber Buhne ju widmen. G. folgte bem Rathe, verließ feine Carrière und bebutirte 1818 in Dangig mit er= munternbem Beifall. 1819 nahm er ein Engagement ale 1. Baffift in Stettin unter ber Schröderichen Direction und folgte Schröder abermals nach Dangig, bis er 1824 bei bem neuerrichteten fonigeftabter Theater in Berlin Unftellung fand. 1826 folgte er einem Rufe an bas Softheater gu Dreeben, verließ baffelbe jedoch wegen Mangel an Befchaftigung nach 2 Sahren und nahm Engagement als Opernre= giffeur beim Theater in Machen. Er ging mit ber beutschen Oper nach Paris und erwarb fich auch bort, namentlich als Raspar im Freischus, ben Beifall bes Publitums und bie Anerkennung ber Rritik. — Die unfichern Berhaltniffe bes aachner Theaters fuhrten G. 1830 nach Berlin gurud, wo er in die frühern Berhaltniffe wieder eintrat, in benen er fich noch befindet. Seit mehreren Jahren hat fich G. mehr bem Schauspiel gewibmet und ift im Jache ber Charakter= Bu feinen beften Leiftungen gehören Domin, Caspar, Richard Boll, Iftod und alle 1. Bagparthien, die Darftellungs = Za= lent erheischen; General Morin im Parifer Taugenichts, Jobft im hinto, Quafimoto im Glodner, Sautier im gol-benen Kreug, ber alte Feldherr u. m. A. G. führte bis 1838 bie Regie ber königft. Buhne, oft unter fehr ichwieri= gen Berhaltniffen. Auch als Bearbeiter frang. Buhnenftude hat fich G. portheilhaft bekannt gemacht; wir nennen hier nur: ber Bagen bes Emigranten, bas Ronigreich ber Beiber, Arm und Reich, ber Stumme von Jagouville, Philipp u. f. m. Theater . Berifon. 1V.

Generalbass (Muf.). Die tieffte Stimme einer Composition, insofern fie bagu eingerichtet ift, die Modula= tion bes gangen Conftudes ju zeigen. Bu biefem 3mede wird bie tieffte Stimme, ba wo fie gu paufiren hat, burch Pleinere Roten und Ungabe ber eintretenden Inftrumente und ihres Schluffels bergeftalt ergangt, bag alle Theile ber Com= position ersichtlich und alle Beichen gur Erkenntnig ber Sar= monie vorhanden find. Die Renntniß ber Sandhabung Des Ges war in früherer Beit, wo die meisten Compositionen nicht vollstimmig ausgeführt, fondern nur auf obige Beife angebeutet wurden, unerläßlich fur den Mufiter; ift ihm aber auch heute noch fehr nühlich, ba fie bie Renntniß ber Barmonie, ber Bezifferung (ber obigen Beichen) und ber Formen der Composition befestigt und erweitert. - Ralfdlich wird unter G. juweilen die gange Barmonielehre verftanden. 7.

Generali (Peter), geb. ju Rom 1780, ftudierte bie Mufif unter Dafi, einem Schuler Durante's, und wid= mete fich Unfangs ausschließlich ber Rirchenmufit. fcon 1800 debutirte er mit einer Oper: gli amanti ridecoli mit entschiedenem Glud, ber alebann bald 2 andere: Roma liberata und il duca Nottolone folgten, die großen Beifall fanden. Bon nun an führte er ein Banderleben und lieferte bis 1817 nicht weniger als 36 meift fomifche Dpern, Die nicht allein an ben großen Theatern Italiens, fondern jum Theil auch in Deutschland bie gunftigfte Aufnahme fanden. 1817 ging er nach Barcelong, um von hier aus gang Guropa au bereifen und feine Werke auf alle Buhnen gu verpflangen, tehrte aber auf lodende Unerbietungen wieder nach Stalien jurud, wo er fpater Rapellmeifter in Novara murbe; bier ft. er 1832. - G. ift einer der erften Reprafentanten ber moternen ital. Schule und bie Neuheit bes Style wirfte mehr bei der Aufnahme feiner Berte als ihr Runstwerth. Seine Arbeiten find bunt, leicht und gefällig, fur den Sanger effectreich und angenehm, in technischer Begiehung trefflich und überrafchend durch taufend Runftftudden; aber es mangelt ihnen alle Gediegenheit und die funftler. Ginheit, Die allein bem Runftwerte eine bobere Bedeutung giebt.

Generalpause (Duf.), eine in allen Stimmen gu= gleich eintretende Paufe, die gewöhnlich die Dauer eines Taftes hat und ben Gas unerwartet unterbricht, um entwe= ber ben bisherigen Gang mit um fo mehr Energie wiebereintreten gu laffen, oder um eine unerwartete und contra= ftirende Wendung gleichfam angubeuten.

Generalprobe f. Proben. Generoso (Muf.), edel, geschmackvoll; eine Bortraasbezeichnung.

Genf (Theaterftat.). Sauptftabt bes gleichnamigen





ichweizer Cantons an ber Rhone und am Genfer Gee, mit bebeutenden Fabriten in Uhren und Schmudfachen und 25000 Einw. G. hat ein fcones Schaufpielhaus, in bem im Winter eine frang. Gefellichaft fpielt; auch hat fich eine Beitlang eine beutiche Gefellichaft in G. aufgehalten, Die ab= wechfelnd bier und in Laufanne fpielte, jedoch fehr ichlechte Gefchafte machte. Bergl. Schweizer Theater.

Gengenbach (Pamphilus). Gehört ber Beit an. als bie bram. Borftellungen fich aus Murnberg nach ber Schweit jurudzogen und hier die religiofe Debatte außer pon G. auch von Nicolaus Manuel u. A. mit heftigkeit geführt wurde. Wir besigen 2 Stude von G., wovon bas 1. ben Titel tragt: "Dig sind die prophetien Sancti Methodii und Nollhardi, welche find gespielt worden in XV. und XVII. Jor (1515. 1517) uff der herren Fastnacht von etlichen ersamen und geschiften Burgeren einer loblichen Statt Bafel." Es treten barin Raifer, Ronige, Fürften, Pabfte, Bifcofe und Freistaaten auf, benen Rollbard ihre künftigen Schickfale vorausfagt. Flögel fagt bavon: "Dieß Stuck läßt auf ein Beitalter schließen, das burch Reichthum und Ueppigkeit bie Runfte und mit diefen einen gewiffen freien Geift hervor= gebracht." Das 2. Stud "Gouchmett" ift eine fcmache Nachahmung und theilweife Umarbeitung ber Gauchmat bes Thomas Murner. (Bergl. beutsche Buhne.) (H. M.)

Genie (ingenium), bezeichnet die urfprungliche Macht= vollkommenheit und Sahigkeit eines fünftlerifch producirenden ober wiffenschaftlich wirkenben Geiftes, in irgend einer Sphare (G. für etwas haben) ober in mehreren Spharen vermoge mehrerer fich unterftupenben Gabigfeiten (G. fein) ober bis ju einem gewiffen Grabe in allen Spharen (Univerfalg., womit fich jedoch oft eine gewiffe fpottifche Rebenbedeutung verbindet) Außerordentliches ju leiften. Der Ausbruck bes G.6 in feinen Berten heißt Genialitat. G. ift mit Genius verwandt, infofern bas G. in allen feinen Meugerungen. Sandlungen, Ausspruchen, Manifestationen von einem ihm inwohnenden Genius geleitet ju werden fcheint. Das G. ift angeboren und urfprunglich, ein Sanges in fich und bas Gange bes Lebens umfaffend, wefentlich productiv, entweber in der Philosophie, oder in der Runft, oder in der Biffen= fcaft, ober ber Rriegekunft, oder der Mechanit u. f. w. Reues erfindend und barftellend (daher philosophisches-, tunft= wiffenschaftliches =, militarifches =, mechanifches G. u. f. w.). Das G. ift originell, bas Talent mehr imitativ, nachbilbenb. auf einzelne Theile fich werfend und Theile darftellend, ge= foult, mehr beabfichtigend, Etwas zu erschaffen, zu erfin-ben, barzustellen, mabrend bas G. mehr burch innere Natur= traft baju gebrangt ift, jenes mehr ber Regel gehordend und

innerhalb gebahnter Geleife fich bewegent, biefes mehr neue Regeln erfindend und über Die gebahnten Geleife hinaus= fdweifend. Daber geht bas G., wenn es feine beftimmte Richtung empfängt und zu verfolgen weiß, öfter fehl als bas Talent; jogenannte verborbene G.s hat es in allen Rachern und befondere in fruberer Beit unter ben Schaufp.n gegeben; bas Talent ift im Gangen fleißiger, aufmerefamer auf fich, peinlicher und punktlicher ale bas G., welches fich im Bewußtfein feiner gefunden Bollfraft und Leichtigkeit bes Schaf= fens oft in's Bilbe und Beite geben lagt. Aber man ift mit bem heiligen Borte G. ju unheilig umgefprungen; G.'s find immer nur felten gewesen, weil fie den Beruf ba= ben, an ber Spipe irgend einer Richtung ju fteben; aber man hat Leute, die nur einiges Talent befagen, an ber fo= genannten G. fucht litten und ihr G. in einer gerfahrenen, aus ber Art fallenden und die Gefete der Gitte verhöhnen= ben Deife gu leben, ju benten, ju iprechen und außerlich fich ju zeigen, ju bethatigen fuchten, (baher Driginalg.'s), mit dem ehrenvollen Titel G. beehrt. Das Geniale hat gwar immer etwas Abfonderliches, aber nicht Alles, was abfon= berlich ift, ift barum genial, wie nicht Alles, was nach Geift ausfieht, barum geiftreich ift. Gerabe bie Chrentitel: genial und geiftreich find in jungfter Beit arg gemigbraucht worden, fo daß fie oft eher alles andere ale ein Lob oder eine Em= pfehlung find. Das Bort G. in feiner guten wie folechten Bebeutung ift besondere in ber Sturm = und Drangperiode ber beutiden Literatur in Deuischland aufgekommen; bamals hatten wir eine Menge in bizarren und baroden Eigensthumlichkeiten sich gefallender Röpfe, welche für G.'s (fogenannte Kraftg.'s) gelten wollten, die allerdings gegen bas Debantifche und Beraltete eine feurige und fegenereiche Dp= position eröffneten, Manner von G. wie Goethe in ihren Reihen gahlten, aber auch die Bezeichnung G. nicht wenig in Migcredit brachten. — Auf einer fehr hoben Stufe ber Musbilbung ober ber leichten und fichern Beweglichkeit nach periciebenen Richtungen bin fann bas Talent übrigens fchein= bar bem G. fehr nahe fommen. (H. M.)

Genien (Minth.), f. Damon.

Genius (Myth.), 1) f. v. w. Damon (f. b.). 2) Der Schutgeift bes Menfchen, an ben befonders die Romer glaubten. War auch im Allgemeinen Jupiter ber G. bes Mannes, Juno ber ber Frau, fo mahnte boch Jeder noch einen befondern G. ju haben, ber neben ben Laren (f. b.) verehrt murbe. Der G. wird bald als ein geflügelter Knabe, bald ale ein bartiger ernfter Dann bargeftellt, ber biejenigen Attribute halt, die bem Ginnen und Denten bes Schus= befohlenen am meiften entfprechen.



Gensike. 1) (David Friedrich), geb. ju Altona 1750, Sohn eines Predigere, ftudirte ju Salle, entführte ba-felbst feine nachherige Frau, ging mit ihr 1776 nach Erfurt, wo er unter bem Ramen Dorville ein Bleines Theater errichtete; 1778 nach Berlin, 1779 nach Bonn, 1781 nach Munfter ale Regiffeur, und 1782 ju Bonbini nach Prag und Leipzig. 1783 Dirigirte er ju Bien auf dem Rarnthner= thortheater eine eigene Truppe, führte mit einem Bauf-lein unbedeutender Leute die größten Stude, 3. B. Gon von Berlichingen, mit Pferden und Bagen auf, und ftarb an ber Lungensucht 1784. Er war im Fache ber Lieb= haber und Chevaliere ein braver Schaufp. und ein wiffenfchaft= lich gebildeter Dann, ber auch Dehreres fur und über die Buhne schrieb. — 2) (Charlotte Marie Friederike, geb. Krüger) ju halle 1738. Sie folgte ihrem Gatten nach oben genannten Buhnen, ging nach deffen Tode nach Berlin, 1788 ju Schröder nach hamburg, Anfangs der 1790r Sahre nach Frankfurt a. Dt., und ftarb zu Pefth 1796, ale fie furg vorher ben Argt Dr. Sirich, geheirathet, und feit diefer Berbindung bem Theater entsagt hatte. Ihr Bildnif fleht por dem 2. Stud der ju Bonn 1780 erfcienenen dramaturg. Radrichten. Gie machte ju ihrer Beit großes Auf= feben, theils ihrer Schonbeit, theils ihres acht funftler. Spieles halber, befonders als Minna von Barnhelm, Juliane von Lindorat, Orfina 2c. (Z. F.)
Gent (Theaterftat.), hauptft. ber Proping Oftstanbern

Gent (Theaterstat.), Hauptst. der Proving Aftslandern an der Schelde mit sehr bedeutenden Baumwollen = und Leins wandfabriken und 65,1000 Einw. — G. hatte disher ein alted unscheindares Schauspielhaus, das nur im Winter auf kurze Zeit benut wurde; seit 1839 baut die Stadt ein neues Thearer mit einem Kostenauswande von 2,100,000 Francs, welches eines der schönsten in Europa werden soll. Nach Vollendung des Hauses will man eine stehende Bühne herstellen. (R. B.)

Gentiluomo (Mad., geb. Spager), geb. um 1818 in Wien, erhielt baselbst ihre musikal. Ausbildung und bebutirte 1837 am Kärnthnerthortheater mit großem Beifalle; sie versmählte sich hier mit dem Gesanglehrer G., verließ dann Wien und wurde nach einem beifallgekrönten Gastspiele 1830 in Hannover engagirt, wo sie sich noch besinder. 1840 gastirte sie mit dem besten Erfolge am hoftheater zu Berlin und wurde in Folge dessen bort engagirt. Ihre Stimme ist ein nicht zu hoher, aber sehr schöner und reiner Sopran und wird von großer Kunstrertigkeit im Gesange unterstügt; doch läßt ihr Vortrag ziemlich kalt und ihr unverkennbares Darstel lungstalent bedarf weiterer Ausbildung. (3.)

Genua (Theaterftat.), hauptft. des gleichnamigen ber-

Runft und Biffenschaft, bebeutenbem Sandel und 80,000 Einw. — G. hat 4 Theater. Das iconfte ift bas neue Teatro Carlo Felice, 1839 erbaut, mit prachtvollen Caulen und Treppen von farrarifdem Marmor, eines ber iconften Schauspielhäuser in Italien; es ift ausschließlich fur bie Oper bestimmt. — Das größte ift bas Teatro di Santo Agostino, ein weites alterthumliches Bebaude, wo fonft große Oper = und Ballet =, jest nur noch Trauer = und Luftfpiele gegeben werden. Das Teatro al Falcone ift bas freund= lichfte und nettefte, liegt im Pallafte Duraggo und wird ab und gu bon einer frang. Truppe benutt, die mahrend ber Berr= Schaft Napoleons ftehend und portrefflich mar. Das eigent= liche Bolfe = oder Nationaltheater ift das Teatrino, neben ber Borfe gelegen und ohne besondere architektonische Schonheit, wo komifde Dpern, Luftspiele, Poffen und extemporirte Co= mobien gegeben werden. Die Truppe biefes Theaters ift in ihrer Urt ausgezeichnet und hat ben meiften Bulauf. Im Gangen weicht bas Theaterwefen in G. nicht von bem im übrigen Italien ab, vergl. baber: Ital. Theater.

Geographie (Alleg.), eine weibliche Figur, bie eine Erbfugel, eine Landfarte und die Berfe des Strabo als

Attribute hat.

Geometrie (Alleg.), eine weibliche Figur, die mathematifche Inftrumente halt, oder bavon umgeben ift. Much

Euclid's Berke werden ihr oft als Attribut gegeben.

Georg. Orden des h., 1) Catharina II. von Ruß= land ftiftete 1769 biefen aus 4 Claffen bestehenden Militair= Orben. Orbenezeichen : ein weiß emaillirtes 4ediges Rreug mit goldenen Randern. Auf der rothen Borderfeite bes runden Mittelfchildes der h. G. auf einem weißen Pferde, wie er eben den Lindwurm tödtet. Auf der Rudfeite auf weißem Grunde ber Ramenszug des h. G. Die 1. Rlaffe tragt bies Rreug an einem breiten, fcwarz und gelb gestreiften Bande von ber rechten Schulfer gur linken Gufte und babei auf ber linken Bruft einen in Golb gestickten 4fpigigen Stern mit der Umfdrift: Fur Dienft und Tapferteit auf ichwarzem Grunde. Die 2. Claffe tragt bas Rreug an einem fcmalern Bande um ben hals, bie 3. das Kreng aber kleis ner, gleichfalls um den hals und die 4. im Knopfloche. Das G.Freug, mas irrig die 5. Claffe diefes Ordens genannt wird, ift ein ruffifdes Chrenzeichen, welches die Unterofficiere, Ge= meine und Matrofen gur Belohnung erhalten. Es ift von Alexander I. 1807 gestiftet und besteht in einem dem G .= Orden gang ähnlichem Kreuze von Silber, wird auch an bemfelben Banbe im Knopflode getragen. 2) Karl Albert, Rurfürst von Baiern, nachher Kaifer Karl VII., fiiftete einen G.-Orben 1729. Er befteht aus 3 Rlaffen, Großereugen, Commandeurs





und Rittern. Das Orbenstreuz ift von Gold, mit 8 Spigen und Rauten in ben Binkeln, auf ben Spigen fleine runbe goldne Köpfe. Die Borderseite ist himmelblau, weiß eingefaßt, in der Mitte ist auf goldnem Grunde die Jungfrau Maria in Bolken stehend. Auf den 4 Rauten stehen die Buchstaden: V. l. B. l. (Virgini immaculate Bavaria immaculata) Die Umseite ift rothemaillirt mit weißer Einfassung. In ber Mitte ber h. G. zu Pferde. Auf den Rauten die Buchstaben: L. U. P. F. (Justus ut palma florenti.) Ueber dem Kreuze ist ein Löwenkopf, an dem es hangt. Daffelbe wird an einem himmelblauen, weiß und buntels-blau eingefaßten Bande von der rechten Schulter nach der lin-ten Gulfte und auf der linten Bruft ein gestickter himmelblauer, Spigiger Stern mit filberner Ginfaffung und Rauten in ben Binteln, in beffen Mitte ein filberner Schild mit einem rothen Rreuze fich befindet, getragen. Die Commanbeurs tragen es um ben Sals und babei benfelben Stern, nur fleiner. Die Ritter tragen es im Anopfloche. Das Festkleid besteht aus einem Streitkleide von Gilberftoff mit feuerfarbigem Sammt gefütrert, bagu ein Beinkleib und Degengehene von berfelben Farbe und einem himmelblauen Sammtmantel. Diefer ift nach ben Graden mit Gilberftoff, weißem Atlas ober weißem Zeuge gefüttert, mit Gilberficke-rei geziert ober auch ganz unbefent. Dazu kommt ein Sut à la Henri IV. mit weißen und rothen Federn, dies ift die alte Tracht ber Ritter. Die moberne Uniform berfelben ift roth mit weißen Aufschlägen, Befte und Beinkleibern. Das Orbenefreug wird bagu an einer goldnen Rette um ben Sals getragen, Die aus brei abwechselnoen Gliebern: einem lang= lichen Biered, 2 an einander frogenden gevierten Rauten, und 2 gegeneinander stehenden Löwen besteht. (B. N.)
Georg (ober St. G. und St. Michael-Orden.)

Georg (ober St. G. und St. Michael-Orden.) Gestiftet vom König von England 1818 für Malta und die jonischen Inseln. Die Ordensdecoration besteht in einem Kreuze mit 7 Strahsen. Im Mittelpunft ist auf der einen Seite St. G., auf der anderen St. Michael. Ueber dem Kreuz schwebt die Krone. Es wird an einem scharlachrothen mit blauen Streisen einzekaufen Bande getragen. (B. N.)

mit blauen Streifen eingefaßten Bande getragen. (B. N.) Georges (Margarethe St. Georges = Wenmer), geb. zu Bayeur 1788, wurde von ihrem Bater, der Schauspielbirector war, für die Bühne erzogen und betrat dieselbe 1803 zu Amiens; anfangs für die Oper bestimmt, trat sie auf den Rath der Schauspielerin Raucourt zur Tagödie über, folgte berfelben nach Paris und debutirte 1805 am Théâtre français mit dem glücklichsten Erfolge. Ihre Schönbeit, ihre Kunst und ihre glänzenden Geistesgaben fesselten Napoleon, der in die innigsten Verhältnisse zu ihr trat; diese trieben sie

indeffen 1808 ploglich ans Paris, nachbem fie fur; juvor in Erfurt beim Congreffe geglangt hatte. Sie ging nach Bien, wo fie beclamatorifche Borlefungen mit großem Beifall gab, bann nach Mostau und Petersburg, wo fie bie größte Un= erfennung fand und vom Raifer aufe reichfte beichenft wurde. 1813 fehrte fie nach Paris jurud und trat in ihre Ctellung wieder ein; entfloh aber 1816 abermals, um in London gu triumphiren. Außer 3000 Fr., die fie bei ber Rudtehr als Strafe gablen mußte, erklarte man fie bes Cocietaire= -Rechtes für verluftig. Darob ergrimmt, verließ fie 1820 bas Theatre français ganglich und wandte fich ber Porte Ct. Dartin und dem romantischen Drama gu, beffen Königin fie wurde. Maria Tudor, Lucretia Borgia, Margaretha im Thurm von Nesle, Ichanna von Neapel, Thisbe im Angelo u. a. find ihre Glangrollen, die fie großartig auffaßt und gur Ericheinung bringt. Eron ihrer 52 Jahre, ift ihre Seele noch jugendlich lebendig und in ihrem Muge ftrablt noch bie Glut bes erften Runftfeuers. - Dennoch begannen Die undankbaren Parifer ihr von 1839 an weniger Theil= nahme ju fchenten; die empfindliche G. verließ baber Paris und gaftirte geraume Beit auf ben Provingtheatern; endlich. wurde fie im Commer 1840 Directorin einer, reifenden Ge= fellichaft, mit ber fie eine zeitlang im fublichen Frankreich frielte und bann nach bem Drient Schiffte, wo fie gunachft in Smyrna fpielen wollte. (E. G.) a

Gern (Theaterstat.), Stadt an ber weißen Elster. Hauptstadt des gleichnam. Fürstenthums mit 11,000 Einw. Hat seit 1825 ein freundliches Theater, welches der Fürst erbauen ließ; dasselbe hat 2 Reihen Logen, Parquet, Parterre und Gallerie und fast 800—1000 Personen. Die Abgaben sind geringe und werden aufgewogen durch die Unterstügung, welche das Theater vom Hose erhält. Ein, freilich durftiges Orchester ist verhanden. G. wird 1—2 Mal jährlich von reisenden Gesellschaften besucht, die sich 6—8 Wochen bort aufhalten und wöchentlich 3—4 Vorstellungen geben. Director Weisendorn besucht G. schon seit einigen Jahren. (R. B.)

Gerber (30h. Christian), geb. zu Berlin 1783, betrat die Buhne daselbst in kleinen Parthien und ging dann, mehr Beschäftigung suchend, zu reisenden Gesellschaften, wo er den ausgebreitesten Wirkungskreis sich schaffte; 1819 wurde G., nach einem erfolgreichen Gastspiele in Wien, in Braunschweig engagirt, wo er bis 1825 die Fächer eines Baritonisten, Bon- virants, Liebhabers und helden zugleich ausfüllte und sehr beliebt war, 1825 ging er als Opern = und Schauspielregisseur so wie für obige Fächer nach Kassel, wo er bis zur Auslösung des hoftheaters (1831) blieb. Dann übernahm er die Direction in Bremen, und 2 Jahre später die des hoftheaters zu





Dibenburg, die er noch führt; ber kunftler. Wirksamkeit hat er in der lezten Zeit fast ganzlich entsagt. — G. war in seiner Blüthenzeit einer der bedeutensten deutschen Schausp.; für devalereste Rollen war er mit den seltensten Mitteln ausgesthattet und seine Bielseitigkeit war um so erstaunenswerther, als er in jedem Fache wirklich Ausgezeichnetes leistete; er sang und spielte mit gleicher Vortrefflichkeit, errang sich als Don Juan und Figaro, Posa und Karl Auf gleichen und gezechten Beifall. Später ging er in das Hach der Wäter und ältern Charakterrollen über und auch hier war er in mehrezrern Rollen 3. B. als Wellenberger in den Aboofaten, Abam Wählich in Karl XII. u.m. a. fast unübertrefflich. (G. L.)

Gerechtigkeit (Alleg.), f. Themis.

Gereon (Orden des h.) Auch diefer längst erloschene Orden wurde zur Vertheidigung der h. Derter in Palästina gestiftet, boch ist der Name des Stifters unbekannt; einige nennen Kaiser Friedrich den Rothbart, andere Kaiser Friedrich 11. Das Ordenszeichen war nach einigen ein silbernes Patriarchenkrenz auf drei grünen Bergen im rothen Felde, andere behaupten, sie hätten auf einem weißen Kleide ein schwarzes gesticktes Patriarchenkreuz auf drei grünen Bergen gehabt. Bonanni nimmt das Kreuz roth an. (B. N.)
Gerhard (Wilhelm), geb. 1780 zu Weimar, widmete

Gerhard (Bilhelm), geb. 1780 zu Weimar, widmete sich bem handelstand, und lebt jest als sachs. Legationsrath in Leipzig. Als dram. Dichter hat G., sehr glüdlich in der lyrischen Gattung, sich nur ein Mal versucht, in dem Schausspiel Sophronia oder die Eroberung des h. Grasbes. Wenn auch für die theatral. Darstellung nicht ganz geeignet, zeigt dies Stück doch von großer Gewandtheit in Besherrschung der Sprache und Korm, und der geringe Erfolg, den es in Leipzig hatte, war einer unverdienten Abneigung der Studenten gegen den Verfasser zuzuschreiben. (Dg.)

Gerlach (Johann Conrad), geb. zu Mannheim 1773, war für das Studium der Theologie bestimmt, allein politische Ereignisse führten ihn dem Theater zu und er betrat 1792 zu heidelberg zuerst die Bühne als Weller in Gotters Marianne mit Beifall. Da der Director gerade nach der Mufführung diese Stückes durchging, sand G. kein Engagement und zing also nach Kassel, wo er angestellt wurde, aber wegen mangelnder Beschäftigung nach 4 Monaten wiesder son und nach hamburg ging, von wo er 1794 aus demsselben Grunde wieder zu reisenden Gesellschaften ging, um die dem Schausp. so nothwendige Erfahrung und Mourine zu gewinnen. Er spielte vor und nach die Fächer der Chevaliers, Deutschranzosen, verschmitzen Bedienten, dann jugendliche Liebhaber — endlich die älteren Liebhaber, Helden und polternde Väter. 1801 wurde G. in Karlsruhe engagirt,

1803 ging er wieder nach Kassel und wurde 1807 Mitglied der Döbbelinschen Gesellschaft, welche in Wiesbaden spielte. Her erhielt G. einen Antrag, die Direction des Hostkaters in Kassel zu übernehmen, wurde aber durch Krankheit verschindert, dem Ruse Folge zu leisten. Der Kapellmeister Guhr erhielt die Conzession und engagirte die ganze Döbbes linsche Gesellschaft; G. kam so 1814 zum 3. Mal nach Kassel, wo er seitdem blieb. 1839 seierte G. das Zijährige Jubiläum seiner Anstellung in Kassel; das Theaterpersonal schenkte ihm zum Anderklung in Kassel; das Akasterpersonal schenkte ihm zum Anderklung in Kassel; das Akasterpersonal Subiläum gab bei dieser Feier dem Gubilar manches Zeichen der Liebe und Kheilnahme. G. spielt jeht noch zärtliche Wäter und Greise (aus welchen wir nur seinen Dogen in Kiesco und den Pastor im Mädchen von Mariendurg hers vorheben wollen) mit großer Auszeichnung, auch spendet er am Abend seines Lebens aus dem reichen Schaße seiner Erssahrungen an angehende und jüngere Schausp. und wirkt so noch immer rastlos thätig für die Kunst. (L. D.)

Gerle (Bolfgang Abolph), geb. um 1790 in Prag, ftubirte bafelbft und ift gegenwartig Professor ber ital. Sprache und Aefthetik am Ronfervatorium. G. hat fich als Novellift und bram. Dichter einen ehrenvollen Ramen erworben; außer mehreren gelungenen lleberfepungen, fchrieb er: Grenes Feier, ein Festspiel und die Luftspiele: ber blaue Domi= no, Abentheuer einer Reujahrenacht nach Bichode, bas Liebhabertheater nach Ban der Belde, der Lowe folummert, Dheim und Reffe, ber legte April und ber falfche Pring; ferner die Dramen: Saromir und Moalrich und Abam Biederbauer. Gemeinfchaft= lich mit Uffo Sorn ichrieb er bas gefronte Preisluftspiel: bie Bormundicaft und bas Luftspiel: ber Raturmenich. G. wirft befonders durch einen lebendigen, wigigen und geiftreichen Dialog, an Erfindung ift er arm, bagegen febr gewandt in ter Bufammenftellung bereits bekannter Situationen; auch feine Charafteriftit ift unbedeutend, bemungeachtet find manche feiner Arbeiten feit langer Beit beliebte Repertoirftude. (C. H.n.)

Gern, 1) (Georg) geb. 1760 in Rottendorf bei Burzsburg, widmete sich dem Studium der Theologie, da aber seine Eltern zu unbemittelt waren, mußte er seine Studien aufzgeben und trat als Chorsänger bei der Kirchenmusst in Mannzheim ein. Bald erkannte man hier seine schöne Baßtimme, er faste den Entschluß, sich der Bühne zu widmen und bestrat dieselbe 1750 in der Oper Mosamunde von Kreuzer Der Erfolg war günstig und G. ward Mitglied des hoftheaters in Mannheim, wo er in dem Umgange mit Isfsland, Beil, Beck u. a. auch als Darsteller schnelle Fortschritte machte. Er verheirathete sich hier mit der Tochs



Gern 43

ter eines geachteten Beamten, murbe Bater von 5 Rinbern und lebte fehr gludlich bis 1794, wo die Rriegsunruhen ihn bestimmten ein Engagement beim Softheater in Duns den' anzunehmen. Auch bort geffel er allgemein, und als bei feinen Kunftreifen 1798 er auch in Berlin gaftirte, wurden feine Darftellungen fo ausgezeichnet aufgenommen, baß Iffland ihn beredete, Unftellung bei ber beutschen und ital. Oper in Berlin gu nehmen. Dies geschah und von 1800 bis 1930 widmete er bem hoftheater feine gange Thatige feit. Seine Leiftungen als Saraftre, Baffertrager, Abbe Lataignant in Fancon, Demin, Geronte im Schabgraber u. f. w. ftehen beim Publifum noch im besten Anbenten; bag er allgemein ale Runftler und Denfc geachtet und geliebt war, bewies fein im Januar 1830 bezwecktes 50jähriges Künstlerjubiläum, für das sich die lauteste Theilnahme ausfprach; boch verhinderte ein Nerverschlag, ber ihn im December 1829 traf biefe Feier. Doch ericbien am Festmorgen bei dem Jubilar eine Deputation feiner Collegen, an ihrer Spipe ber General=Intendant, Graf von Redern, ber ihm im Namen des Königs die große goldne Berdienstmedaille und ein Decret überreichte, das ihm feinen vollen Gehalt auf Lebenszeit zusicherte. Seine Collegen brachten ihm 2 Gemälbe dar. — Er sollte diesen Lag nicht lange überleben und farb bereits im Marg 1830, innig bedauert von einem Publifum, dem feine Erscheinung auf ber Buhne ftete eine willsommne gewefen war. 2) (216 ert) geb. 1789 in Mannbeim, Cohn bes Bor. Er fühlte icon in fruhfter Beit Reis gung jum Theater, boch trat diefer Wunfch den Unfichten bes Batere enischieden entgegen, der den Sohn jum Baufach bestimmt hatte; G. widmete fich diefem Studium und war bereits im 18. Jahre eraminirter Bauconducteur. Aber bie Sehnsucht, ber bram. Runft gu leben, war nicht unter= brudt, und trop der errungenen Gelbftfandigkeit wurde fie immer machtiger. Enblich gab ber Bater nach und 1807 trat G. ju Ifflands Schulern. Nachdem er wohl vorbereitet war, trat er im September 1807 jum erften Dale ale Boll= visitator in: die Indianer in England auf der berliner Hofbuhne auf und gehört derfelben feitdem bis jum gegens wartigen Augenblice an. G. war in früherer Zeit viel im ernften Fache beschäftigt, und obgleich feine funftler. Individualität biefem nur widerstrebend fich fügte, so gelang es doch feinem Fleife auch hierin Erfreuliches ju leiften, und sich die Eheilnahme bes Publikums zu erwerben; spaier war er ein trefflicher Darfteller für Charakterrollen, wohin unter andern Sild in: Garrid in Briftol und Ambrofius in: von Sieben bie Baflichfte ju rechnen find. Borgugeweife find es indeffen fomifche Rollen, benen er ben großen und verdienten Beifall

verdankt, ber ihm nicht allein vom berliner Publikum, fon= bern auch mabrent feiner Gaftiviele in gang Deutschland reichlich ju Theil murbe. Gine fo burch und burch fomifche Leiftung als ten Baber Schelle in Raupachs Schleichhandlern wird man felten feben, und wenn man auch, fobalt man mit ber Darstellungeweife G.s befannt ift, im Boraus errath, was fommen fann, fo überrascht er boch burch bie anfpruch= lofe und jugleich effektreiche Urt, womit es jur Unichauung gebracht wird auf eine fo unwiderftehliche Beife, daß es un= möglich ift, ein bergliches Lachen ju unterbrucken. G. ift langft ein Liebling des Berliner Publifums, und verdient es (H. S.) gu fein.

Gerstäcker (Friedrich), geb. ju Schmiedeberg in Cachfen 1788, als Rreugschüler in Dresten wirfte er als Chorfanger in ber ital. Oper mit, wobei fich feine Stimme fo fraftig entwickelte, bag er fich bald entichloß, gang ber Runft ju leben. Er betrat die Buhne als 1. Tenorift in Chemnin mit beftem Erfolge, fpielte bann in Freiberg und tam endlich 1810 gur Geconda'ide Gefellichaft nach Dresben und Leipzig. Bon hierans unternahm er einige Runftreifen burch Deutschland, die ihm einen bedeutenden Buf verschaff= ten und wurde bann in Samburg und Raffel engagirt. 1im 1816-18 gaftirte G. in Ropenhagen, in den holland. Stadten und felbit in Paris mit dem größten Beifalle, be= fuchte fpater fast alle bedeutenden Theater Deutschlands, ftarb aber leider mitten in feiner glangenden Laufbahn 1825 in Raffel. G. war einer der trefflichften deutschen Tenori= ften, feine lieblich = fraftige Stimme war von dem feltenften Umjange und fein Bortrag befonders der des Recitative zeigte ben geläuteriften Gefchmad. Tamino, Cargin, Belmonte und alle hohen Tenorvarthien waren feine beiten Leiftungen. (3.)

Gerstel (August), geb. 1897 gu Boigenburg in Medelnburg; er ift der Cohn des beliebten Schaufp.s und langjahrigen Regiffeurs des deutschen Theaters in Peters= burg Bilbelm G. und ber Schwester Ludwig und Ferdinand Lowes; von den Eltern zum Baufache bestimmt, folgte er feiner Reigning gur Runft und betrat die Bubne 1825 in Meißen; bann ging er nach Brandenburg, wo fein Bater Die Direction fuhrte und bilbete fich unter beffen eigener Leitung aus. Der Brand des Theaters in Brandenburg vernichtete bas Unternehmen tes Baters und G. ging gum Direcs ter Chafer, mit dem er Bamberg, Baireuth, Bof, Gera 2c. bereifte; er fpielte Liebhaber, fang fleine Partieen, wandte fich jedoch allmählig dem komischen Fache gu. 1830 ging er nach Lubed, wo er fid mit der talentvollen Schausvielerin Emma Romberg vermählte; 1833 folgte er einem Rufe nach



The state of the s

Munden als Romifer und Tenorbuffo; von hier aus ging er 1835 nach Burich, gastirte 1837 in Stuttgart, wo er engagirt murbe und feitbem Mitglied bes hofthegtere ift. - In Dver und Schauspiel, in Scherz und Ernft wirft er bier mit glei= dem Eifer und gleichem Beifalle; Dulcamare im Liebestrant, Ballbeim in Leonore, Rappeltopf im Alpentonig, Ruftig im 100jahrigen Greis (eine claffifde Leiftung) u. f. w. find bie Rollen, bie feinen Birkungefreis ungefahr bezeichnen und gu benen er die trefflichften Mittel befist.

Gerstenberg (Beinrid Bilhelm von), geb. 1737 au Tonbern in Schleswig, ftubirte in Altona und Jena, unb trat bann in banifche Rriegedienfte, wo er im Feldzuge gegen Rufland bis jum Rittmeifter flieg. 1775 wurde er danifcher Gefchaftetrager in Lubed, 1783 Director bee Juftizwefens in Altona, was er bis 1820, wo er fic von allen Geschäften gurudzog, blieb. Er ftarb 1823 ju Altona. — Als Dichter wurde G. burch ein Bandden Gedichte Doetifde Tanbe= leien (1758) durch die Rriegslieder eines banifchen Grenadiers, Ariadne auf Naxos, Gedichte eines Stalben u. a. befannt und berühmt. Als Rritifer wirkte er fehr viel burch feine Beitrage in literar. Beitfchriften und na= mentlich durch feine Briefe über Mertwürdigkeiten in ber Literatur, Schleswig, 1766-1770. Er und Leffina waren bie Erften, bie uns ju einer flaren Erfenntniß Chaffpeare's und ju beffen Burbigung führten. Noch bedeutender erfcheint er jeboch in feinem Drama Ugolino, Samburg 1768, burd welches er bie von Leffing mit fo großem Erfolg aufgestellten und burchgeführten Principien praftifc beforberte. Es ift ein Meifterwert, in welchem ter Dichter die hochfte Be= fonnenheit mit bem tiefften Gefühl und einer feltenen Starte und Macht bes Ausbruckes zu verbinden verstand. — Außer biefem schrieb er noch ein Trauerspiel: Die Braut, so wie ein Melodrama: Minone ober bie Angelfachsen, die jeboch weniger bebeutenb finb. Bon 1815 - 17 ericienen von ihm: Bermifchte Schriften, in 4 Banben, welche ben Reichthum feines Biffens bezeugen. (Thg.)

Gerücht (Alleg.), f. Fama. Ges (Muf.), ber 7. Con ber biatonifd achromatifden Zonleiter, bas burch Borfetjung eines b um 1 Zon erniebrigte S wird ale Grundton nur in Dur = Tonarten gebraucht. (7.)

Gesang (Muf.), ber abgemeffene, in Sobe und Tiefe wechselnbe Bortrag poetischer Borte, bie altefte, naturlichfte und wohlklingenofte Mufit ber Belt, eine hobere, aus ber Seele felbft hervorgegangene Sprache tiefer Empfindung, bie allen Beiten und allen Bolfern eigenthumlich und verftanblich ift. Im engern Ginne freilich nur ber funftgemage Bertrag niebergeschriebener Noten mit ben bagu gehörigen Borten. -

Der G. ift fo alt wie die Dlenschheit, benn ber gemeffene Ausbruck freudiger und ichmerglicher Gefühle ift zu naturlich. als bag es außer bem Empfindungevermogen und ben organifchen Fabigeeiten irgend eines Gulfemittele bedurft hatte. benfelben ju weden; dafür fpricht nicht allein, daß der G. bei allen Bolfern, felbit bei ben robeften und wildeften, ge= funden wird, fondern daß felbft das Rind, bevor ihm noch Die Fähigkeit des Sprechens geworden, oft in einem gemeffenen und bedeutungevollen Lallen feine dunkeln Gefühle ausfpricht. Gelbft bas Regelnde bes G.es, ber Rhythmus und Sact, die Bafis ber Runft beffelben, icheint etwas naturlich Gegebenes ju fenn, ba fowohl das kindliche Lallen ale ber rohe Gefühleausdruck gang uncivilifirter Bolker von mehr ober minder regelmäßig wiederfehrenden Korperbewegungen bealeitet ift, die mabricheinlich bem Tange, der faft überall bem roben Raturg. fich gefellet, feine Entftehung gegeben. -In historischer Beziehung läßt fich bemnach von bem G.e nur nachweisen, wo er zuerft in irgend einer Runftform er= fcbien und wie biefe fich allmäblig ausbilbete. - Und biefe Runftform finden wir überall, wo die Civilifation Burgel faßte; die Ibraeliten hatten ju Mofes Beiten Gangerchore, Die von Instrumenten und Tang begleitet wurden; die Megup= tier, die Meber und Perfer fangen bei ihren Opfern; die nomadifirenden Pelasger feierten mit G. ihre Feld = und Beerdengötter, woraus fich im blühenden Griechenlande ber begeisterte Dithyrambus gestaltete. Somer fang zur Lyra feine Iliade und Obuffee; bei den Römern murgte G. ben Cult wie die Schwelgerei; die fcmerfällige nordifche Mytho= logie hat ben G. vielfach adoptirt, Druiden, Chalben und Barben fangen bei ben Bolferftammen Germaniens und Galliens und felbst der hunnen wilder Kriegeg, wird erwähnt. Das Chriftenthum bemachtigte fich fofort biefes großen Er= hebungs = und Erbauungsmittels und in feinem Schoofe erfreute fich der G. einer fraftigenben Pflege und erlangte einen hoben Grad fünftler. Bollendung. Aus ben mannige fachen Schöpfungen, welche bie wiffenschaftliche Behand= lung ber Mufit bervorrief, entwickelten fich allmählig bie einzelnen Theile ber Oper (f. b.) und fügten fich jum Gangen, welches unter wechfelnder Geftalt bem Standpunkte entgegen manderte, auf bem wir es beute erbliden. Diefem Gange werden wir in bem Urt. Oper die geeignete Aufmertfamteit guwenden. - In neuefter Beit wird der G. auf ber gangen civilifirten Erde und befonders in Deutschland mit innigster Liebe und treuer Sorgfalt gepflegt; die gahlreichen Liedertafeln, Gefangvereine. Mufitfefte zc. find ber Beweis bafür. - In funftler. Beziehung nennt man G. 1) jebe Com-position fur eine ober mehrere Singstimmen; 2) bie cantabi-



The of the se section in

completed wings to part

Tunk 1 to Sp

Tiles 100

Ien Gage jeber, felbft ber Inftrumentalcomposition; 3) bie Delodie überhaupt, und 4) die einzelnen Theile eines grofern Gebichtes.

Gesangmethode (Muf.), bas auf gewiffe Runft regeln begrundete Berfahren jur Ausbildung ber menschlichen Stimme. Italien ift das Mutterland der G., denn fcon im 4. Jahrh. ließ Papft Sylvester bort Schulen für ben Befangunterricht anlegen, obicon die ital. Soulen erft im 16. Sahrh. burd bie Meifter Paleftrina, Scarlatti, Durante u. v. A. bebeutend und berühmt wurden; feibem hat die ital. G. einen europaifchen Ruf, auf welchen fie auch bis in bie neuesten Beiten einen gerechten Unfpruch hat. — Die altital. G. er= frebte besonders eine ausgebreitete Dreffur der Stimme, reine Intonation und die hochfte Biegfamteit ber Reble; fie menbete großen Fleiß auf die Bildung und Beredlung bes Tones und beutliche Bocalifation, achtete bagegen weniger auf einen gefühlvollen bram. Bortrag. - Die neuere ital. G. hat bem legtern Mangel nicht allein nicht abgeholfen, fondern auch ihr ganges Bestreben lediglich ber Biegfamfeit ber Rehle guge wendet und baburch ben halebrechenden Gurgeleien Gingang verschafft, die ben mobernen Operngefang verunftalten. - Die beutsche G. hat ftets diese Bravourfunfte - und gwar bis gur Uebertreibung - verfchmaht und dagegen bie fefte Saltung bes Tones, ein fraftiges Portamento, eine volle und icone Coloratur und einen der innerften Geele entquellenden Bortrag erftrebt. Belde von beiden G.n die beffere fei, haben wir nicht zu entscheiben; gewiß ift, baß bie altital. Die große ten Ganger und Gangerinnen hervorgerufen. Belcher G. aber auch ber bram. Ganger folge, er ftrebe babin, feine Stimme gang in ber Gewalt gu haben, richtig gu intoniren, feine Bergierungen mit Gefdmad und Gewandtheit ausauführen, die Borte beutlich auszusprechen und vor allem feinem Bortrage Gefühl, Leben und mahrhaft bram. Ausbrud au geben. - Bergl. Boglers, Sillers, Marpurgs, Frohliche, Sabermehls, Rauers, Schuberts, Minojas, Benellis, Binters, Mainzers, Safers, Fischers, Nagelys, Manneteins, Bisozzis u. v. A. Werke über bie menschliche Stimme und bie Gefangefunft, bann bie Art. Abfap, Athmen, Ausbrud, Coloratur, Declamation u. f. w.

Gesangschule (Muf.), f. Confervatorium.

Geschichte (Alleg.), wird personifizirt burch die

Dufe Klio (f. Dlufen).

Ges dur (Muf.), gleichbedeutend mit Fis dur (f. b.). Geschmack (Mefth.). Der bem Denichen für bas Schone verliebene Ginn, ber afthetifche Ginn, ber, fo unvolls tommen und untergeordnet er auch fein mag, außerordents licher Berfeinerung und Bervolltommnung fahig ift; ja es

lagt fich taum eine geiftige Sabigteit burch bie Umgebung, Hebung, Conversation, Lecture, Rritit, Betrachtung von Runftwerken u. f. w. in fo überrafchend feinem Grade ausbilden als ber afthetifde G .= Sinn. Gegenwartig ift er faft Gemeingut, aber noch weit entfernt von eigentlichem Runft= finn, wie er fich fruher bei gangen Bolfern, g. B. bei ben Griechen, jest noch bei einzelnen hervorragenden Beiftern ausspricht. Das wir unter G. verfteben ift eben fo oft gar ju subjectiv und freciell, als gar ju allgemein und bloges Produkt ber Dobe, des gefellschaftlichen Uebereinkommens. Es giebt einen guten (reinen) und einen folechten G.; per= anderlich ift er überdies, wenn er nicht, was übrigens nur begabteren Beiftern möglich, auf gemiffe Principien gurud= geführt ift. Man follte fast glauben, daß, um ben eigents lich afthetischen Sinn fur bas Schone ju bezeichnen, ber Ausbrud G. nicht hinreiche, weil ju fdmantende und ju precare Begriffe in ihm verborgen find. Bir benten uns unter G. in ber Regel weniger ben Ginn fur bas Runfticone, ale im Allgemeinen ben Ginn fur bas Bohlanftanbige im Leben überhaupt, wie für Luxusartitel, Runftgegenstände allerlei Urt, conversationelles und falonmagiges Urtheil u. f. w. ind= befondere; wir fühlen mit bem Sinne, ben wir G. nennen, mehr das außerliche Schone an den Dingen beraus, ale bas innerliche Schone. Fur den hochft ausgebildeten Grad bes G.'s mochte der Ausdruck Schonheitsfinn gu empfehlen fein. Richt bloß jedes Indiviouum hat feinen befondern G., fondern auch faft jede Ration, jede Beit, beren G. immer wieder auf den G. jedes Einzelnen modificirend gurudwirkt, befonders in Perioden, wo der Beit = oder Lolkog. verderbt ift. G. voll und g.los (auch wohl ungefchmadt) fteben fich gegenüber, bezeichnen jedoch abermals nur bas alleraußer= lichft Unfprechende, Gefällige oder Ungefällige. Früher fprach man von einer Rritit, einer Theorie, einer Lehre bes G.s, wofür jest beffer die Lehre vom Schonen, Mefthetit, im Gebrauch ift. (S. Mefthetit, Schonheit zc.) (H. M.)

Gesellschaft wurden die herumziehenden Schausp.
Truppen, als sie anfingen auch die Aufmerksamkeit der Gestildeteren zu erregen, entweder vom Publikum genannt, oder die Prinzipale wählten dies Wort um das unangenehm klins gende Truppe zu vermeiden. Gewöhnlich bezeichnete man sie nach ihren Prinzipalen; so kennt die Geschichte der deutschen Bühne die Beltheimische, die Treusche Truppe, oder die Wäsersche, Fallersche, Derossische G. Der eigentliche Unsterschied, der zwischen der Bezeichnung Truppe und G. liegt, daß nämlich die Truppe unter einem Anführer kehr muß und dieser Vortheil und Nachteil allein hat, während der Begriff einer G. auf die Theilnahme aller an Verwal-



The second secon

1116-017

tung, Gewinn und Berluft hindeutet, bat fich nirgends berausgestellt. Rur in besonderen gallen tritt bas g.liche Pringip ein (f. Cocietaire, Theilung, auf Theilungspielen). (L. S.)

Gesellschaftstänze (Tangt.), find folche Tange, an benen jeder fich betheiligen fann, die alfo bem Golo= und Baletttange, ber eine größere Runftfertigfeit erheifcht, gegen= überfteben; nichtsbestoweniger find bie G. ein integrirenber Theil des Ballets, da viele Nationaltange und die fammtli= den Tangenfembles G., wenn auch in anderm Ginne, find. Die porzüglichften G. wie Allemande, Anglaife, Contretanz, Cotillon, Ecoffaife, Galopade, Gavotte, Magurta, Menuet, Polonaife u. f. w. find in diefem Buche ju vergleichen; außer= bem find ju empfehlen die Schriften über G. von Dadel. (Erfurt 1801), Engelmann (Darmftadt 1825), Biener (Unna= berg 1827), Cagorti (Ilmenau 1828), Sader (Grimma 1835) und Jerrwin (Weimar 1833 und Leipzig 1839). (B.)

Gesetze. f. Theatergefete.

Ges moll (Duf.), eine Tonart, die ju den 24 unferes Spftemes nicht gehört, nur felten und vorübergehend ge= braucht und meift burch bas fast gleichbedeutende Fis moll erfest wird, da die Borgeichnung von 9 b das Rotenlefen faum moglich machen wurde.

Gespenster, f. Erscheinungen. Gespräch, f. Dialog.

Gesprächspiel wurde im Anfange bes 17. Sahrh. jur Beit ale Philipp von Befen und feine Schuler die deut= iche Sprache von allen auslandischen Wortern ju reinigen ftrebten, jedes Drama genannt. Derfelben Beit und berfelben Soule gehoren die Bezeichnungen Frendenfpiel für Romodie und Freuden=Trauerfpiel fur die aus Cpas nien übergefiedelten Tragitomobien, auch wohl Difchfpiel an. Die Afte biefes G.s biegen Sauptfage ober Sandlungen. die Scenen: Theile ober Aufzüge. (L. S.)

Gessler (Berrmann), f. Tell (Bilhelm).

Gessner (Salomon), geb. ben 1. April 1730 gu Burich, geft. am 2. Marg 1787. Machte fic burch epifche Gedichte in Profa und feine Joullen befannt, welche ju ihrer Beit fait vergottert und in alle europaifche Sprachen überfest wurden. hier ift er ale Berf. einiger Schafer = und Luft= fpiele ju nennen, die gang im Rococogeschmack ber bamali= gen Beit gefdrieben find.

Gestalt. Die außere Form jeder Erfdeinung; infofern jedes Runftwert die fcone Form erheifcht, ber Schaufp. aber außer feiner Aufgabe im Gangen, auch in jeber einzels nen Situation nach einer plastifchafconen Ericheinung gu ftreben hat, fo ift die paffende G. ein nothwendiges Erfors berniß ju feinem Berufe. Bu fleine fowohl wie ju große Theater . Berifon. IV.

G.en find ein Sinderniß auf der Buhne, lettere jedoch eher für das heldenfach geeignet; die mittlere G., wenn fie sich mit einem ausdrucksvollen Antlin und einem fprechenden Auge verbindet, ist die beste. Bergl. Attitude, Auge, Aussbruck, Figur, Form u. f. w. (B.)

bruck, Figur, Form u. f. w. (B.)
Gestelle (Maschin.). Hölzerne Borrichtungen zur Erbauung von Practicables, Brücken u. bergl. Sie bestehen aus 4 aufrechtstehenden Balken, die durch Querriegel miteinander verbunden und oben mit Brettern bedeckt sind; ihre Größe ist verschieden nach dem Bedürfniffe und die größern sind zum Zwecke des leichtern Transports mit Rollen verzfehen. Bei der Anwendung werden die G. durch Bohrer, Rlammern, Stricke u. f. w. aneinander befestigt. Vergl. Aufgang, Böcke, Brücke, Practicable u. s. w.

Gesticulation, Geberbenfprache. G. Geberbe und

Mimit.

Gesundheit (Alleg.), f. Hygieia.

Gesundheitspflege. Der Schaufp, ift burch Ausund Befchäftigungen folden Ginfluffen ausgefest, die fcadlich auf die menschliche Gesundheit wirken. Die geistige und körperliche Erregung jedes Spiel = Abende, die Feuchtigkeit und Dunkelheit ber Raume, in benen er einen großen Theil bes Tages ju verweilen gezwungen ift, ber ichnelle Wechfel von Tageslicht ju Lampenlicht und umgekehrt, ber Dangel binreichender Barme im Binter und genügender Luftung im Commer, die ftete veranderte Befleibung bes Rorpers burch bie verschiedenen Coftume, ber 3mang nach einer anftrengen= ben Scene, heftig transspirirend bis jum Gintritt ber nach= ften unthatig einer erfaltenden Atmofphare ausgesett gu fein, die fortdauernde gar nicht ju vermindernbe Bugluft auf ber Buhne und bis ju ben Unkleidelokalen, die ftete Un= ftrengung ber Sprachorgane; - in geiftiger Sinficht bie Er= regung der Angft bei jeder neuen Rolle, der Giferfucht auf Runftgenoffen, bie burch wirklich größere Fahigkeit ober auch wohl burd Umftande begunftigt, die tunftler. und fomit auch die burgerliche Stellung gefahrden, die bem barftellen= ben Kunftler eigenthumliche Reigbarkeit, eine Folge bes Bewußtfeins, ftets bem öffentlichen Urtheil felbst mit feiner Perfonlichkeit und feinen Privat=Berhaltniffen zu unterlies gen - Alles dies vereinigt fich, die Befundheit des Schaufp.s entweder ploBlich heftig ju erfcuttern, oder langfam ju un= tergraben. Im Gangen ift der Gefundheiteguftand der Schaufv. trop aller diefer icablichen Ginwirkungen beffer, ale mit Rudficht auf biefe wohl ju erwarten fein burfte, und uns ftreitig gleicht bier die Gewohnheit Bieles aus, mas bei Un= bern fich als abfolut ichablich erweift. Mit Unrecht macht



bas Theater besuchende Publifum baher bem Schaufp. ben Borwurf, er frantele zuweilen und ftore baburch manchen Runftgenuß, zu bem baffelbe fich berechtigt glaubt. Man vergift, bat jede, felbst die unbedeutenoste Unpaglichfeit des Schausp.s Bielen bekannt wird und dadurch eben haufiger einzutreten icheint, ale wirklich ber Fall ift, mabrend im gewöhnlichen Leben eine Rrantheit nur die Familie ober die nachften Freunde erfahren. Bon allgemeinen Boridriften für die G. wird hier naturlich abgesehen; bagegen ericeint es nothwendig, Diejenigen Ginwirkungen gu befprechen, benen ber Schaufp, ausschließlich burch Ausübung feiner Runft aus= gefest ift. Die Rleidung verdient deswegen befondere Beachtung. Da ber barftellende Runftler burch bas Coftum oft ge= amungen ift, in Tricot mit gang entblößtem Salfe, nur bunn befleibeter Bruft, die Frauen fogar bei ber ftrengften Ralte haufig in großer Zoilette ju ericheinen, fo durfte vor allen Dingen die Gewöhnung an leichte Betleidung im gewöhn= lichen Leben gu empfehlen fein. Namentlich laffe der Schaufp. ben Sale nicht durch fteife, fefte Binden einschnuren, fo daß Die Saut beffelben an die Luft gewöhnt ift; er vermeide, wenn irgend moglich, das Tragen wollener Unterfleiber, nament= lich der flanellenen Jaden auf dem blogen Leibe, wenn fein Rollenfach ihn gwingt, oft in leichter Betleidung auf ber Bubne ju ericheinen; bie Schaufp.rin gewöhne fich fruh und bauernd baran, fest gefdnurt gu fein, benn bei ber Unab-weisbarteit biefes im Gangen fcablich wirfenden 3manges, ift es immer noch beffer, den Rorper daran ju gewöhnen, als nur während des Spieles durch dann um fo fefteres Ginpreffen die Thatigkeit ber Lungen ju bemmen. Mus bem= felben Grunde muß Sale, Schulter und Bruft fomobl burch den Gebrauch des falten Baffers, ale Aussehung der freien Luft unempfindlicher gegen die Ginwirkung berfelben gemacht werden. In hinficht auf Effen und Erinten ift bem Schaufv. befondere ju rathen, die Mittagemahlzeit fo fruh als mog= lich ju halten, um Beit gur Berdauung ju gewinnen, und das für die Befundheit fo wichtige Befchaft berfelben nicht burch die forperliche und geistige Erregung des Abends ju ftoren. Sorgfältig ju vermeiden ift die Theilnahme an aro= Ben Safeln, bon benen man auffteben mußte, um auf bie Bubne ju treten. Richtadtung diefer Regel ftraft fich, wenn auch fpat aber ficher, auf bas Allerempfindlichfte. Die allge= meine Regel, maßig ju Abend ju effen, lagt fich leider beim Schaufp. nicht immer befolgen, ba diefer gerade nach ber Unftrengung bes Spieles der Starfung bedarf; boch burfte auch hier die golbene Dlittelftraße ju mahlen fein. Die Ge= wohnheit, mahrend ber Darftellung entweder erregende ober abtuhlende Getrante ju genießen, führt oft jum Difbrauch;

namentlich ift Trinten nach leibenschaftlichen Scenen forgfal: tia zu vermeiben, ba bie Sprachorgane jedenfalls heftig ge: reigt find. - Die fcwierigfte Aufgabe aber bleibt fur ben Schaufp. Ertaltung ju vermeiben: Der große Bubnenraum, bie unvermeibliche Bugluft hinter ben Couliffen und in ben Localitaten, die ju der Garberobe führen, die Temperatur unter ber Bubne, wenn Berfenkungen angewendet werden. ber Flux und Reflux der Luft beim Aufziehen des Borhanges, wo die warmere Luft des Bufchauerraumes fich mit der fals teren ber Bubne in's Gleichgewicht ju fegen ftrebt und Bugluft alfo nothwendigerweise entstehen muß, die trop aller barauf verwendeten Dube und Roften immer noch unvolls fommene Beinung bes Buhnenraumes, fo wie der gewöhnlichen fehr gesteigerten Temperatur ber Untleidelocale -Alle diese Urfachen wirken ftets unvortheilhaft auf die Ges fundheit bes Schaufp.s. Leiber hat man bis jest nur ungenugende Mittel gegen diefe Uebelftande. - Jedenfalls angu= rathen ift die Abfperrung des Raumes hinter den Couliffen nach hinten und vorne burch gewöhnliche practicable Deco= rationsthuren, namentlich wenn in ber hintern Buhnenwand Communicationsthuren ju Decorationslokalen, Fluren und Treppen fich befinden. Dadurch gewinnt der Raum hinter ben Couliffen eine gewiffe Abgeschloffenheit, die von wohlthatiger Wirkung ift. Duffen Umguge, namentlich bei Berfleidungeftuden auf dem hinteren Buhnenraum ftatt finden. fo laffe man fich aus prafticablen Decorationsstucken einen geschloffenen Raum gufammenftellen, um vor Bugluft gefichert ju fein. In Frankreich bedient man fich le chter Dlantel aus bunnem wollenen Beuge, die man zwischen ben Scenen tragt, eine Gitte, die allgemein befolgt ju werden verdient. Rach einer angreifenden Scene bis jur nachften ftill ju fteben, ift nicht angurathen, im Gegentheil erfcheint das Umbergeben empfehlenowerther. Gehr icadlich ift fur Frauen bas Bededen des Salfes mit einer Pelg = Boa oder einem Delgera= gen, bie, bann abgenommen, die fehr erwarmten Theile nur noch empfänglicher fur Erfaltung machen. Die begebe man fich ohne idunende Befleidung unter die Buhne, wenn ber Auftritt vermittelft einer Berfenkung, Fallibure, Treppe ftatt findet; eben fo in die obere Dafchinerie, wenn Glorien u. f. w. angewendet werden. Leider geigt fich felbft die forge lichfte Borficht ungenugend gegen fo mannigfache außere Gin= wirkung. In großer Bollftandigkeit, nur leider ju weit= ichmeifig und bas nicht babin Gehörige einmischend, hat ber Doctor Broue in Paris diefen Gegenstand in einem befonde= ren Berfe behandelt. Es tragt den Titel: Hygiene philosophique des artistes dramatiques, on traité des causes physiques, intellectuelles et morales qui engendrées ou favorisées par





l'exercice de l'art dramatique, peuvent compromettre la santé des artistes. Ouvrage destiné aux médecins, aux artistes et anx gens du monde, 2 Bande, Paris 1836. Gin Werf meldes wohl verdiente in's Deutsche überfest und unferen gefellichaftlichen Buftanden angepagt ju werden. - Es bleibt und nur noch übrig, die Ginrichtung einer fleinen Bulfsapo= thefe ju befprechen, die bei jeder Buhne vorhanden fein muß. Man ftellt fie entweder im Berfammlungezimmer der Schaufp. beim Caftellan des Theatergebaudes oder dem Portier auf. Sauptbedingung bleibt, daß ber Aufbewahrungsort leicht guganglich ift und ber Schluffel in den Banden folder Derfo= nen fich befindet, die durch ihren Dienft verpflichtet find, wahrend ber gangen Dauer ber Borftellungen anwefenb ju fein. Ueber die nothigen Urgeneien, aus denen die Sulfe-Apothete befteben muß, bestimmt am Beften ber Theater= Urat. Gin vollftandiges dirurgifdes Befted mit ben nothis gen Binden, Compreffen, Charpie, Beftpflaftern befonders Aberlaß = Gerathichaften u. f. w. darf nicht fehlen. Dehrere Officinal = Theeforten, erregende Galze, Tropfen, Pflafter und Galben find ebenfalls unbedingt nothwendig. Die Un= wendung der Mittel bleibt am Beften dem Arate überlaffen. nur wo ein folder nicht anwesend ober nicht raich genug berbeigurufen ift, verlaffe man fich auf eigene Erfahrung oder den Rath Underer. Namentlich verfahre man bei Dhn= machten, Berwundungen, Berrenfungen u. f. w. mit großer Borfict, weil hier übereilte Sulfe, die fich nicht auf miffen= fcaftliche Erkenntniß grundet, leicht Bieles verderben fann. Ein Nachsehen und Auffüllen der vorhandenen Dledicamente muß wenigstens alle halbe Sahre einmal ftatt finden. (L. S.)

Gewicht (Mafdin.). Um die Gardinen, Flugwerte u. f. w. mit größerer Leichtigkeit und Sicherheit auf= und niederbewegen ju fonnen, werden G.e angewendet, die ent= weder in hölzernen Kanalen die gange innere Band bes Buhnenraumes fenfrecht entlang laufen, oder auf die icon beim Bau bes Theaters in ben Mauern felbft Rudficht ge= nommen worden ift. Unter ber Bubne, wo diefe Ranale ausmunden, und auf den Seiten = Gallerien der oberen Mafchi= nerie find fie offen und leicht juganglich. Bum Beraufholen aller G.e ift gewöhnlich über dem Profcenium eine befondere Winde angebracht, die auch allenfalls für Flugwerke, Glorien u. bergl. benutt werden fann. - Che eine Borftellung be= ginnt, muffen fammtliche G.e die jum Aufziehen bestimmt find, heraufgeholt und für den Gebrauch bereit fein; mahe rend bie Gegeng.e (f. d.) bis jum unmittelbaren Gebrauch unten bleiben. Bangt das G. oben, fo wird es durch ftarke Riegel gehemmt, d. h., außer Berbindung mit ber Binde gebracht, bie es heraufgeholt und bann vorläufig befestigt. Coll nun ber Borhang ober ein Profpett, Garbine u. f. w. aufgezogen werden, fo hangt man die Rollleinen berfelben in das G. und wartet bann das Zeichen zur Verwandlung ab, um den hemmenden Riegel wegzuschlagen. Das G. fenft fich in berechneter Schnelligfeit herab und reift ben Decorations = Gegenstand in die Bobe. Unten foft es auf und bringt ben durch baffelbe gehobenen Gegenstand jur Rube. Um bas G. ju vermindern und es baburch auch jum Begeng. für herabsteigende Decorationegegenstände gebrauchen ju fonnen, besteht es am besten aus einzelnen 20 Df. fcme= ren eifernen Scheiben oder Rlopen, die fich leicht burch Gin= fonitte an eine eiferne Stange befestigen laffen, die oben eine Defe hat, in welche entweder das Zau der Binde jum. Beben oder die Rolleinen der Profpette burch Rarabinerha= fen befestigt werden. Durch Abnehmen oder Bulegen einzel= ner Bewichtoscheiben fann man die Borrichtung nach Belie= ben ju G. ober Gegenwicht gebrauchen. Bu beachten ift, daß die Ranale inwendig gefüttert fein muffen, bamit bas herabfallende G. an den Bolgwanden derfelben fein Beraufch mache, eben fo muß die Winde jum Beben ber G.e befon= bere fraftig und gut gebaut fein, auch oft eingeschmiert werben, um feine Störung ju verurfachen, ba fie gewöhnlich während ber Borftellung arbeiten muß. (L. S.)

Gewitter. f. Blis und Donner.

Gey (Traugott), geb. zu Afdopau um 1798, erhielt seine erste Bildung auf der Kreuzschule zu Dresden und bertrat 1817 zu Leipzig die Bühne mit so glücklichem Erfolge, daß er sofort als 2. Bassist engagirt wurde; hier blieb er bis 1827 und wurde dann nach einem beifällig ausgenommenem Gastspiele in Hannover engagirt, wo er sich noch besindet und wo er zugleich die Regie der Oper verwaltet. 1836 gastirte er mit glänzendem Erfolge in Pesth. G. bekleidet jeht das Fach eines ersten Baritonisten, er hat eine treffliche sonore Stimme und ein tüchtiges Darstellungstalent. Herosche Parthieen sind seiner künstler. Individualität vorzugsweise anaemessen.

Gever (L. G. Chr.), geb. zu Eisleben 1780; gest. 30. Sept. 1821 als Maler und hoffchansp. zu Dresben. Bersspettete in mehren seiner Stücke Schicksalbunwesen und Spektakelmusse, z. B. in seinem bethelemitischen Kindermorde, worin ein Maler in seinen häuslichen Leiden und Plackreien dargestellt ist. G. ist in seinen Dramen munter und zuweilen berb, hat aber geringen oder gar keinen poetischen Werth. Die Attel seiner Stücke sind: Das Erntefest (Allm. dram. Spieler 1822), der Bethle hem tisse Kindermord, warm. 6om. Situation aus dem Künstlerleben, (Weimat 1823), die neue Delisa, ein ansangs sustiges aber gegen









bas Ende höchst trauriges Schafer= und Ritterspiel. (Leips aia 1823.)

Gezwungen (Aesth.). Bei jedem Kunstwerke nennt man g., was der Natur der Sache nicht entspricht, die künsteler. Lüge, die sich selbst verräth; das G.ne entspricht den natürlichen Borstellungen nicht, die das Kunstwerk von selbst erweckt und macht daher einen unangenehmen Eindruck. Im Drama ist demnach g. jede gewaltsame Abweichung vom naturgemäßen Bersauf der Handlung, jede unnatürliche Wendung eines Charakters, jede den handelnden Personen nicht entsprechende Situation; in der Darskellung jeder Gesühlsausdruck, der nicht aus der Seele stammt, jede Geste und Attitude, die dem darzustellenden Zustande nicht entspricht, jede Uederanstrengung zur Erreichung momentaner Effecte. Wo die Seele nicht bei dem zu schaffenden Kunstwerke des keiligt ist, sondern nur der Verstand nach kunstwerke des sen fragen.

Giangurgulo, f. Stalienisches Theater. Giardini publichi. Ein Theater 3. Ranges in

Mailand (f. d.).

Giesebreeht (Karl heinrich Ludwig), geb. 1782 ju Mirow in Medlenburg widmete fich in Halle den theolog. und philolog. Studien, war später Professor am kölnischen Gymnasium zu Berlin und ft. zu Eretin 1832. G. entwickelte einiges Talent für das romantische Drama in seinen bramaturgischen Studien (Bremen 1809), welsche durch ihre etwas hochmuthige und grobe Vorrede bemerskenswerth sind. Er behauptete auch: daß darin sast alles für Krauen stebe.

Giganten (Myth.). Die auf biefelbe Beife, wie bie Furien (f. b.) erzeugten Sohne ber Erbe, welche am Rampfe gegen bie Götter (Gigantomachia) Theil nahmen. Sie thurmten ben Pelion und Offa auf, von wo sie mit ungeheuren Felsenblöcken den Olymp bestürmten, so daß es kaum den Göttern gelang den Sturm abzuschlagen. Auf die Bestegten warfen die Götter große Ländermassen, wie Misnerva Sicilien auf den Enceladus, unter deren Last sie bis heute begraden liegen, nur bisweisen vergebliche Versuche machend, sie abzuschütteln und dadurch die Länder erschützternd. Die bekanntesten Namen sind: Porphyrion, Enzeeladus, Pallas, Ephialtes u. A. Es sind ungeheure Riesen mit wildem Antlige, Augen, Haaren und Varten; statt der Füße haben sie große Schlangen. (F. Tr.)

Gigantisch, gigantesk, fo viel ale foloffal,

riefenhaft.

Gigue (Tange.). Gin fehr munterer Tang im &, ober

auch & Tacte, ber mit vielem Anftand jugleich viel Feuer von Seiten des Tangere verlangt. Much giebt es unter dem Da= men G. einen fehr lebhaften engl. Zang, ber jedoch einen gang anbern Charafter bat.

Gilles (les, Tedn.). Rollenfach ber frang. Bubne. Es entipricht dem der Jeannots, der Niais, ber Jocrisse (f. b.) alfo dem Tach ber dummen Jungen und Naturburichen bes deutschen Theaters. (L. S.)

Giocoso (Muf.). Scherzend, tandelnd, eine Bor-

tragsbezeichnung.

Giostre, f. Abbattimenti.

Girolame (Teatro). Name bes Theatere Fiando in Mailand (f. d.).

Gis (Muj.). Das durch Borgeichnung eines # um 4 Ton erhöhete 3, die 9. Gaite der Diatonifch = dromatifchen Tonleiter.

Gis dur (Muf.), eine Tonart, bie ju ben 24 unferes Syftemes nicht gebort, ba ihre Borgeichnung bon 8 Rreugen das Notenlesen ju fehr erschwert; außer in vorüberge= henden Modulationen wird fie ftets burch die Tonart As dur (f. b.) erfest.

Gis moll (Muf.), eine ber 24 Tonarten unferes Cy= ftemes, beren Grundton gis ift und die 5 Rreuge por g, a, c, d, und f als Borgeichnung bat. Bum Musbrude ber Rlage, bes Jammers, ber Bedrangnig ift biefe Tonart gumeift ge= eignet.

Gindate (Theaterwef.), ein Poffenspiel, mahrend bes Carnevals in Stalien ublich; bas Theater bagu wird auf einem Schienwagen umbergefahren.

Gladiatoren (alte Bubne), rom. Rampfer bei ben

öffentlichen Rampfipielen. S. Umphitheater Bo. 1 C. 91. Gläser (Frang), feit langerer Beit Mufifbirector am fonigstatter Theater in Berlin, wo er fich in feinem Wirkungstreife burch Umficht und practifche Geichaftstennt= niß eine große Beliebtheit errang. Alls Componist machte er fich burd die Drern: Die Brautichau, ber Bernftein= ring, des Adlers Sorft, der Rattenfanger von Sameln und das Auge des Teufels befannt und beliebt; in Berlin murden fie fammtlich oft wiederholte Repertoirftude, außerhalb brach fich jedoch nur des Udlere Sorft Bahn, wovon 1833 auch ein Rlavierauszug bei Trautwein in Berlin ericbien. G.6 Mufit ift reich an iconen und lieblichen Melodien und ftete fleißig und forgfam gearbeitet; bas Leichte, Gefallige, Romifde, auch bas innig Gemuthliche, gelingt ibm mehr als bas Ernfte und Grofartige, welches ftets gezwuns gen ericheint. Im Gangen fehlt feiner Dlufie ber, dram. Charafter burdaus, allerdings ein wefentlicher Mangel, an



bem inbeffen die Texte viel Could tragen; benn es ift nicht leicht moglich, undramatischere Gedichte gu finden als des Ablers horft und der Rattenfanger.

Glasgow (Theaterftat.). Die 2. Sauptftadt Schotts lands am Clube, eine der bedeutenoften Fabritftadte ber Belt, mit 110,000 Ginm. - G. befist das iconfte Theater in ben 3 vereinigten Ronigreichen, mit Ausnahme Londons, welches por wenigen Sahren neu erbaut und eben fo prachtig und geräumig als zwedmäßig eingerichtet wurde; bie Gefell= fcaft barin entfpricht indeffen Diefem Prachtgebaude feineswegs.

Glatze . f. Derrude.

Glancus (Myth.). 1) ein Menfch, ber von Deeanus und Tethys unter die Meergetter aufgenommen wurde, als er als Steuermann der Argonauten verwundet in's Deer fiel. G. war hocherfahren in der Wahrsagefunft, die felbst Apollon von ihm gelernt haben foll. Er ift blaulicht am gangen Leibe, hat langes Saupt = und Barthaar und endet am Unterforper

in Fifdgeftalt. 2) (G. Diomedes.)

Gleim (Joh. Wilh. Ludw.), geb. ju Ermeleben im Salberftadtifden 1719, ft. als Canonifus ju palberftadt 1803. Giner ber Bahnbrecher für bie claffifche Literaturperiote ber Deutschen, ein trefflicher, uneigennungiger Dann, welcher bie deutsche Literatur wefentlich durch die Aufmunterung und Unterftugung forderte, Die er jungeren Talenten angedeigen ließ. Er forderte fie aber auch durch feine eigenen poetischen Leiftungen, Die, wenn fie auch nicht auf der Sobe bichteris icher Bollkommenheit ftenen, boch fur die bamalige Beit be= fonders in fprachlicher Sinficht aller Anerkennung werth find. G. versuchte fich in der Fabel, in der didaftifchen Poefie, im anafreontifchen Genre und hat manches garte und gefühlte Lied hinterlaffen, welches man auch jest noch nicht verfcma= ben barf. Um bekannteften wurde er durch feine Lieder eines preußischen Grenadiers. Wir nennen ihn hier wegen feines Schaferfpiels: der blobe Schafer (1743), welches munter und naib und in der Ausführung von großer Glegan; ift. (M.)

Gliemann (Georg), geb. 1809 ju Bolfenbuttel, wo er feine Jugendbildung erhielt und fich bann gang ber Dufit widmete. Coon in 16. Jahre erhielt er eine Unftellung im Orchefter gu Raffel, als I. Fagortift; note gugleich auch feine icone Bagfimme und wollte 1830 mit Spohrs Bewilligung als Caraftro die Buhne betreten, als die in Raffel ftattfindenden polit. Bewegungen Diefen Plan vereitelten. - G. manbte fich nach Baden = Baden, wo er 1831 die Buhne als Caraftro mit gutem Erfolge betrat und als 1. Baffift engagirt wurde. 1832 ging er auf furge Beit mit der deutschen Oper unter Rodel nach Paris (f. Machen) und nahm fobann in Bremen ein Engagement an. - Rach Mblauf feines Contractes tam er 1833 nach Roftod wo er einen Muf an bas Softheater ju Schwerin erhielt. Bei biefer Bubne hat er als Regiffeur ber Dper fo wie als Canger in tiefen und komifden Bagparthieen, nicht minder in Bel= ben =, Charafter = und fomifchen Rollen fich ben Beifall bes Publifums fortwährend erhalten. Bu feinen bedeutenoften Leiftungen gehören: Wallenftein, Philipp II., Alba in Egmont; Bijou im Postillon, Bartolo im Barbier, Leporello, Graf in Figaro's Sochzeit, Oberpriester in Jessonda, Cardisnal in ber Jubin, Balentin im Berschwender 2c.

Glissade (Tangt.). Tang = Schritt, ber mit bem Fuße foleifend gemacht wird, fei's rechts, links, por-rudwarts ober fich brebend. (11. t.)

Globus, ein Theater in London, (f. b. und Eng-lifches Theater. Band 3 S. 160).

Glogan (Theaterftat.). Sauptftabt bes gleichnamigen Fürftenthums in Schleffen, eine Festung nach alter Urt mit 11400 Einw. - G. hat fein Theater, fondern die Boden und Dachraume ber Reffource nehmen die Mufen ober ihre Reprafentanten auf. Dennoch weilt die Faller'iche Chaufp .= Gefellicaft gewöhnlich mehrere Bintermonate tafelbft und gablt G. gu ihren Salt= und Stuppunkten. Diefe Gefellicaft ift übrigens eine ber beffern reifenden in Deutschland. (R. B.)

Glorie (Mafchin.) beißt in ber Theaterfprace jedes großere Flugwert, burch welches Gruppen in befonderen De= corationsgegenständen von der Buhne fort ober auf diefelbe herab bewegt werden. Gie unterscheidet fich badurch von jes bem andern Flugwert, daß fie eine fefte Bafis hat, auf wel= der die Perfonen, die burch die Luft auftreten ober abgeben, emporfteigen ober fich berabfenten. Gewöhnlich ift diefe Ba= fis mit Bolfen befleibet, fo wie auch die Leinen oder Drahte, bie natürlich ungewöhnlich fart und baber fichtbar find, burch Bolfen verdedt werden. Es ift eine G. wenn im 2. Act ber Dver Armide fich die Rafenbank, auf welcher Rinald folaft, und neben diefer Armide felbft in die Luft erhebt. Die ein= gige Schwierigkeit bei B.n befteht barin, die Rarabinerhaken ber Bugmittel in die bagu bestimmten Defen ber Bafis und ber baran befestigten Decorationsgegenstände ju befestigen. Sache des Dafdiniften ift, hier zu beachten, bag Alles ficher, leicht und ungefehen vom Publifum bewerkstelligt wird. (L. S.)

Gluck (Ritter Chriftoph von), geb. 1714 auf ber fürfil. Lobtowigefchen Berrichaft Beidewang in Bohmen, wo= felbst fein Bater Alexander G. als Auffeher des Jagdperfo= nals angestellt war. Da er fruhzeitig Unlage jur Mufit ver= rieth, fandte ibn fein Bater nach Drag, wo er fich praktifch auf verichiedenen Inftrumenten, befondere bem Cello ausbil= bete. Da wir ben Componiften bier hauptfachlich in feiner







Sinwirfung auf bas Theater ju betrachten haben, wo er fich unter allen Lebenden bie hochfte Stelle errungen, wollen wir die Momente feines Lebens nur in aller Rurge an= geben. 3m 17. Jahre trat G. in die Dienfte des Pringen Melzi in Mailand, wo er das Studium der Composition be= gann; boch bauerte es 10 Jahre, bevor er feine erfte Oper Artaxerxes zu Mailand, und 1742 feine zweite Demetrius ju Benebig jur Aufführung brachte; Beite hatten nur einen ephemeren Erfolg. 1745 ging G. nach London, wo er ben Stury ber Giganten fcbrieb; auch besuchte er Ropenha= gen, fehrte aber bald wieder nach Italien gurud, mo er als beliebter Operncomponist eine Reihe von Jahren fortlebte, und über 40 Opern auf die Buhne brachte. Faft alle diefe Opern find nebst den übrigen Erzeugniffen biefer Beit ver= loren gegangen; obgleich man in Bibliotheten viele einzelne Partituren berfelben aufbewahrt hat. Schwerlich murde irgend Jemand in diefen Arbeiten G. auffinden; und doch trifft man hier und ba auf Spuren jenes tiefen Gefühlausdrucks, aus welchem fpaterhin die wunderwurdigften Schöpfungen bervorgegangen find. Es trat für den Componiften felbft ein Biberwillen gegen biefe Gattung ein, beren hohle Bergang= lichteit er erkannt hatte. Nicht ber Durft nach Erfolgen, benn biefe hat er im reichften Dage gehabt; fein außerliches Bedürfnif, benn er war wohlhabend geworden; alfo fein vergangliches Motiv, fondern eine innere fünftlerische Roth= wendigkeit drangte ihn, der Schopfer einer gang neuen Gat= tung von Runftwerken gu werden. Die Bahn war nicht ohne Gefahren, denn er mußte allgemeine Borurtheile be= fampfen, fonnte vielleicht bas Schidfal erleben (und erlebte es jum Theil) einen öffentlichen ichmachvollen Sturg zu er= fahren, wo er auf bem fruheren Bege ber glangenbften Eri= umphe gewiß war; freilich eine fo icheinbar wie das andere! Mis bas erfte Erzeugniß, in welchem er biefen neuen Auf= ichwung nahm, ift Drpheus und Curndice, 1764 in Bien und dann zu Bologna aufgeführt, gu betrachten. Diefer Oper folgte Alcefte (wie fie in der ital. Partitur eriftirt), 1768 ju Bien gegeben. Siernachft mandte fich G. nach Da= ris, wo die Oper im höchften Flor ftand, und brachte hier bie von Bailli de Roulet nach Racine bearbeitete Oper Sphigenia in Aulis 1774 gur Aufführung. Er hatte gu= por mit ungeheuren Sowierigkeiten ju fampfen, da ihm die Rabale, welche die Borrechte ber ital. Dper vertheidigte, jede Art der Binderniffe entgegenseste. Doch der Cous der Ros nigin Maria Untoinette half ihm fiegen, und fein eigner Genius ben errungenen Sieg als Eroberung behaupten. Iphigenia in Aulis hatte einen unbeschreiblichen Erfolg. Die Ginfuhrung einer gang neuen Gattung ber Dper, welche, alle

todten und veralteten Formen vernichtend, nur die unmittel= bare Bahrheit des Gefühls und des dram. Greigniffes ausbrudte, fonnte nicht ohne Rampf gefcheben. Es war ber Ctury ber Gobenwelt burch den mahren Gott, und die Diener der Abgötterer wehrten fich verzweifelt. Dies ift der Rampf, ber unter bem Namen besjenigen ber Gludiften und und Picciniften bekannt ift, und beffen Sauptmanifefte und Actenftude fich in einem eigenen Berte: Memoires pour servir à l'histoire de la Révolution opéré par Mr. le Chevalier Gluck (de.tifch von Siegmager) gefammelt finden. fortdanernden Bewegungen brachte G. nun querft feine altes ren Opern, Orpheus, und die umgearbeitete Alcefte, bann die Urmide 1777, und endlich fein hochftes Meifter= werk Sphigenia in Cauris 1779 gr Aufführung. Bie groß auch ber Enthusiasmus war, ben er erregt hatte, bis gum innerften Berftandniß feiner Runftwerke waren boch nur wes nige ber ausgezeichnetften Geifter buichgebrungen. Sphigenia forderte den geläntertsten Ginn, weil die Ginne nichts darin bestad. Daber ließ fie bei der erften Aufführung nur falt, und G. mußte am andern Morgen tranernd ju Rouffeau fagen: "Vous savez, Iphigénie est tombée!" - "Oni, mais du ciel!" war bekanntlich die Antwort Rouffcau's. Indeß hatte G: icon einen folden Grad ber Unerkennung fur fich, daß eine neue Darftellung dem Bert einen großeren Erfola bereitete. G. mußte gefuhlt haben, bag er über diefe Sohe binaus nicht mehr gu freigen vermöge, felbft wenn ihn einige Fleinere, jest vergeffene Arbeiten, wie g. B. bas Reftipiel: Edo und Dareig, nicht barüber belehrt hatten. Großentheils lag dies auch am Geticht, (von dem fehr mit Unrecht ver= vergeffenen C. Guillard, ber and bas Gedicht gu Sacchi= nis befrer Dver Dedivns auf Colonos gemacht bat), wels ches in ber Iphigenia in Zauris alle bram. Forderungen in einem jo hogen Dage erfullt, daß er ichwerlich jemals eines wiederfinden fonnte, wofur er fich fo gu begenftern vermocht hatte. Und diefer Albel bes Stoffes ift es, beffen die G.fcen Dvern burdans nicht enibehren fonnen, weil ber mufit. Gedanke fast nie absolut, fondern frets in der innigften Berfcmelgung mit bem dichterifden ericeint. Er burfte alfo mit Recht fagen, ohne auf fein ergrautes Saar gu bliden: "ich habe mein Biel erreicht, und barf mich hinfegen, und im Albendglang meiner fintenden Lebensfonne die reichen Pfade und Auen, die ich durchwandelt, eine Welt ganberifder Schonheit, die fich geschaffen, genießend überblicken." Und fo that er; er verließ den Schauplat, wo die Glorie feines Ruhmes im bochften Glange geftrable batte, und fehrte nach Bien, bas ibm bod die eigentliche bentiche Beimath gewefen, gurnd. Um 17. November 1787 nahm bier ber Tod ben bis gulest





Fraftvollen, feurigen Greis mit rafder Cichel hinweg; er ft. am Schlagfluß. — Nachdem wir fo die Umriffe des Lebens G.6 gegeben haben, haben wir es jest mit denjenigen feiner Werke gu thun, durch welche er einen dauernden Einfluß auf bie Buhne gewonnen hat, die ihn noch heute an die Svipe ber icopferifchen Runftler bes mufit. Dramas ftellen und ihm den Ramen eines Cophofles der Dper unbeftreitbar erworben haben; diefes find die 5 großen Arbeiten: Dryheus, Alcefte, beide Sphigenien und Armide, und unter diefen find es wieder drei, welche fich entichieden noch weit über die andern hinausheben: Alcefte, Armide und Iphigenia in Tauris. - Dryheus war das erfte Bert, in welchem G. feine neugewonneren Ueberzeugungen von bem Befen ber bram. Dufit zu verwirklichen fuchte. Dan muß babei einem faft von allen Beurtheilern G.s nache gefprocenen Errthume begegnen. Gie behaupten nämlich, die gange Reformation, welche G. in die dram. Dufit brachte, habe barin bestanden, die veralteten Arienformen, bas Erillern und Paffagenwefen ber Canger und die fouftigen Debanterien bes Theaterwefens weg ju werfen, und ftatt deffen nur bie innere Bahrheit des Mustrud's durch die Mufit zu beachten. Das Runftwerk hat ein höheres Gefeg als bas des Richtigen: bas Gefen bes Schonen. G. mußte alfo fein ganges Funftler. Wefen ju einem hobern Mufichwunge emportreiben. mit Beharrlichkeit in immer tiefere Chachten feines Innern bringen, in welchen er die Ausbeute eblen Metalles zwar ahnte, doch bisher noch nichts davon ju Tage gefordert hatte. Er verwirklichte mit einem Mort an fic den von einer ge-wiffen Seite fo tief mahren Ausspruch Schillers: "das Genie ift der Fleif." "Es madft der Denich mit feinen arobern Zweden" ift ein zweiter Musfpruch Schillers, ben man hier auf G. anwenden muß. Der große Gedanke, von bem er fich gang erfüllt hatte, durcorang ihn mit glubender Begeifterung und diefes beilige Feuer lauterte ibn gu einem erhöhten Dafein. Das alfo ift die Große G.s. daß ein ber Begeisterung wurdiger Gedante ibn bis in feine innerften Tiefen umichaffend durchdrang, bag er fünftlerifd neu geboren wurde. — 3m Orphous bricht biefer neue Le-benstag an. G., ber wie alle starfen Naturen auch ber weichsten, sußesten hingebung fabig war,, bat biefe lyrische Milbe in ben Charafter des Orpheus lieblich ergoffen, mit einer gauberifch umftridenden Dacht, welche feine Beitgenoffen in einer Beife ergriff, bon ber unfre heutigen Erfolge einer Opernmelodie nur ein fcmach untenntliches Abbild find. Die Urie Che faro senza Euridice bildete bas Entguden jedes Dhre. G. bleibt in ben Formen diefer Dper allerdings ben frubern noch naber, ale fpaterbin; indes nur in einem febr

befonnenen Daag. Die Melodien find, wenige veraltete Bendungen ausgenommen, von einem unnachabmlich fußen Unschmiegen, die Bahrheit eines bewegten Bergens in ruh= rendfter Weife ausdrudend. Größer aber wird er aller= bings da, wo er in den Choren bes Tartarus feine erha. bene Rraft geltend macht. Der Grund, weshalb Drpheus nur eine lebergangsftufe einnimmt, ift ein doppelter: Gin= mal hat das Gedicht fich noch nicht aus den alten theatral. Formen losringen konnen; es bleibt mehr eine Cantate. Un= bererfeite tritt ber gang außerliche Umftand ein, baß bie Rolle bes Dryheus muthmaglich für einen Caftraten gefchries ben ift, fo daß fie heut entweder einer weiblichen Darftellung und ber Altstimme jufallt, wodurch nie die bram. Birtung erreicht werden fann; oder daß fie, was noch folimmer, von einem weibifden Tenor, ber nach heutigem ital. Gefchmad fich bis in die höchsten Boben gwangt, dargestellt werben mußte. — Iphigenia in Aulis ift bas rathfelhaftefte Wert G.s. Die Duverture, einige großartige Chore, Reci-tative, Arioso's gehören ju bem Großten, was fein Genius jemals geschaffen. Dagegen finden wir eine Menge lang anhaltender, ichwacher Berbindungefage, in benen fich gemiffe Mendungen, Accentuationen, Schlugfälle, Monotonie erzeugend, wiederholen, wodurch eine Beriplitterung der Wirkung in Gingelnheiten entfteht, welche die gefammelten Effecte nur ichiver auftommen läßt. Ge läßt fich biefe Ericheinung nur dadurch erklaren, daß in der Iphigenia in Aulis die an= titen Formen, die fich in ber Sphigenia in Zauris fo munberwurdig vollendeten, gewiffermagen nur embryonifc als Borahnungen des Künftigen ju Tage gefommen find. Dagegen ift Die Charafteriftif in Diefem Wert ichon gu einer hohen Reife gediehen, und fowohl die jungfräuliche Sphige= nia und die mutterliche Rlytamneftra als ber feurige Uchill und der gebeugte Agamemnon find Geftalten, gang der Untite wurdig. - Alcefte folgte junachft auf Druheus. Bahrend Orphens einen rein lyrifden Charafter behalt, wird in ber Alcefte Alles jur That. In bem Loos bes Cangers Dr= pheus wird nur eine jener icharffinnigen Beobachtungen ber Alten über bie Gigenheiten bes menfchlichen Gemuthe verfinn= licht. In Alcefte dagegen find es die tiefften Rrafte ebler Empfindungen und Leidenschaften, Diefer achte Borwurf bes Dramas, welche fich im Theater vor und entwideln. Dit folder ungleich größeren Aufgabe fteigerten fich auch die Rrafte bes Componiften in erftaunenswurdiger Weife. Er ift in ber Erfindung in biefem Bert fo groß, fo ewig wie nur in ir= gend einem andern. Den einzigen Borrang behalt Sphigenia, bag in ihr die hochfte Poteng ber Rraft fast burch meg er= reicht ift und bie gufammengebrangte Gewalt bes Dramas





fich auch in ber Mufit wiederfpiegelt, welche nirgend von ihrer bobe abfallt. In der Alcefte bagegen treten mehrere Buftanbe ber Ermattung ein, hauptfachlich zwar burch bie Sould bes Gebichts, Die aber unter folden Umftanben nicht mehr von ber des Mufitere ju trennen ift. Der acht dram. Ausführung , in bem Ginne wie G. allein fie fur feine Runft= zwede gebrauchen konnte, war er damale mit feiner Unficht bon ben Formen, in denen er von nun an fich ju bewegen habe, noch nicht nahe genug gerudt. - Der 2. Aft, in dem bie Sandlung ftill ftebt, bietet diefe Lahmungen vornehmlich bar; die einzelnen Schonheiten (3. B. die in die trugerifche Freudenumgebung bes Ballets eingehüllte Trauergeftalt Alce: ftens; der herzzerreißende Contraft ihrer Bergweiflung und ber Glückseligkeit Momete; die anfange leife und ahnungs= voll nahende, bann in furchtbarer Erfdutterung ausbrechende Cataftrophe) durfen und nicht fo bestechen, daß wir das Ilr= theil über ben Berth bes Gangen jum Gangen verloren. Gine ahnliche Schmachung tritt im 3. Afte ein. Saben wir aber die ichwachern Theile bes Berte bezeichnet, fo fehren wir mit um fo größerer Luft zu benen ber hochsten Bollens bung und Mirkung gurud. G. hat hier befonders im Erha= benen eine Rraft entwickelt, welche jedem Rebenbuhler jeder Beit bor und nach ihm fuhn entgegen treten barf. Die Scene ber Drakelverkundigung im Tempel gebort, auch rein mufit. genommen, ju bem Größten was die Belt gefchaffen. Alce= fte's allmächtige Urien finden ihres Gleichen nicht im gangen Gebiete ber Runft. Chen fo die Recitative des 2. Aftes, bas Ariofo in G moll, das Belbenbild des Berafles, Thana= tos, die Chore ber Unterwelt u. f. w. Alcefte ift burch fie ein ewiges Berk, ben höchften bes Cophokles, ben gewaltigften des Chatfpeare gleich ju achten, wenn auch völlig anderer Ratur ale beide. - In ber Urmibe hat fich nach unferer heutigen, ber frubern entgegengefesten Ueberzeugung. ber mufit. Benius G.s am reichften ausgesprochen. Allerdings findet fich in der Oper viel undram. Beiwert, welches ber Componift, um bem einmal gultigen Coftum ber großen Oper in Paris nachzukommen, nicht wohl vermeiden konnte, ba Armide bas erfte Bert war, das er in und für Paris eigende fdrieb. Doch hat man diefen, jest veralteten, Schmud abgestreift, fo bleibt ber bram. Rern des Berfes von mun-bervollfter Pracht und Abrundung. G. hat fic hier in eine Gluth der Leidenschaften getaucht, eine romantische Farbenpracht entfaltet, bie Berg und Ginn in gleich gewaltigem Schwung mit fich fortreißen. Die Charakterbezeichnung Armi= bene ift bie größte, welche bas mufit. Drama aufzuweifen hat; und bildet fo auch die reichfte, tieffte, großartigfte, dantbarfte Aufgabe fur die Darftellung. Freilich, neben ihr, fallen

bie anderen Charaftere ab, aber Armide allein ift auch Seele und Gedanke des Berkes, und Alles, was außer ihr, hat nur den Zwed, ihre Geftalt ju erklaren und zu heben. Im 3. Alft fteigert G. feine musik. Erfindungekraft am höchsten, selbst in der Schlußscene des 5. Alkts erreicht er kaum wies ber die gleiche Sohe; boch erhebt er uns auch bort gewaltig und die legten Accorde, in ihrer ichauerlichen Gewalt, find bas größte, erfdutternofte und boch einfachft Erhabene, mas wir kennen. - Wir wenden uns jegt jn G.s legtem, größtem Bert, der Sphigenia in Tauris. Diefe fteht als bas vollendetfte, größte und reinfte Werk in bem gangen Runft= gebiet da. Die Mufit fteht hier gang auf ber hohe bes Stoffe, und diefer verlangt faft überall die hochften Erhebungen in die reinften dichterifden Cpharen, die ber Menfch gu erreichen vermocht hat. Wenn wir bei ben früheren Arbeiten einzelne Theile ausschieden, die mit der Wefenheit bes Gangen nicht verschmolzen waren, fo ift dies in ber Iphige= nia fast nirgend möglich. Dur eine einzige fcenifche Unordnung wünfchten wir geandert. Es follte nämlich ber 2. Alet mit der Arie in G dur und bem fich baran heftenben Chor ichließen, der berühmte Opferchor aber nicht mehr nachfolgen. Freilich murbe baburch für biejenigen, welche beide Sphigenien als Gin Bert betrachten, eine ber größten Schönheiten verloren gehn. Die Chormelodie diefes Todtenopfere ift nämlich eine und biefelbe mit dem brautlichen Chor, welcher die aufblühende Jungfrau Iphigenia ju Aulis bei ihrer Bermablungsfeier mit Udill begrüßt. Bie fcon, wie unnachahmlich icon, daß gerade in dem Mugenblich, wo die Unglückliche nun Alles, auch die letzte hoffnung verloren hat, ihr das Bild der rosigen Jugend wie ein dämmernder Traum an der Seele vorüber schwebt, der sich in den Mollflangen, in welche die Deelodie fich mandelt, gemiffermaßen mit trübem Bewolf ju erfüllen fcheint! Indeffen ließe fich boch vielleicht diefe Schonheit retten und der Uebelftand ver= meiten, wenn man, nach leichter Menderung ber fcenifchen Ginrichtungen, mit diefem Opfercor den 3. Alt eröffnete, ftatt den 2. dadurch ju fcbliegen. - Es bleibt une nun, nachbem wir die Charafteriftit ber 5 großen Berte verfucht, nur noch Pflicht, einiges Allgemeinere über G.s Bedeutung fur die Bubne ju fagen. Bir weifen ihm deshalb den erften Play, nicht als Dufifer, fondern durch die Gefammtheit feines Wirkens an, weil er in der hochten, fcwierigften Battung, in dem rein idealen Kunstwert, diefen erhabensten Gipfel erreicht; weil er ihn fo erreicht, daß er ftreng genommen bis jest allein geblieben ift. Bon Allem, was in seiner Gattung sich auf der Buhne beimisch zu machen gesucht hat, ift nichts über eine fcnelle Berganglichkeit hinausgekommen;





nicht weil es an fich fo geringen Werthe gemefen mare, fon= bern weil es fo unendlich ichwierig ift, in Diefer Gattung bas wirklich Bedeutungevolle ju leiften. Und beurtheilen wir die Natur der größten Meifter richtig, fo ift es fein Bufall, daß weder Sandn, noch Mogart, noch Beethoven fich auf die= fen Boden gestellt haben, fondern es fehlten ihnen daju die mitwirkenden Gigenschaften, ohne die ein foldes in dem in= nerften Bufammenhange ftebendes bram. Werk nicht zu erzen= gen ift. Und Undere, benen es an diefen Gigenichaften nicht mangelt, entbehrten wie Cacdini ber icopferifchen Rraft, die eben fo unerläßlich dazu ift. Dan bat oft Spontint als einen Nachfolger G.s genannt; aber gewiß mit dem ent= fcbiedenoften Unrecht, wenn man feinen Bergleich nicht blos auf außerliche Formen (und auch diefe halten ihn faum aus) grundet. Go bleibt denn G. fur jest noch allein auf einfa= mer Sohe, wo er bei bem täglich tiefer fintenden Niveau bes Runftauftandes bem Erfennen und ber richtigen Burdi= gung immer ferner entruckt wird. Es wird ihm dadurch das traurig großartige Unrecht auf einen Beinamen im Reiche ber Runft, welchen in bem ber Gefdichte erft Giner errungen, ben nur Giner erringen fann, ber mit dem zweiten Berechtigten erlifcht - ber Gingige! - Endlich batten wir auch noch von einer Schwache G.'s ju fprechen, die ihm wenigstens von außerlich Cachfundigen (wie 3. B. Forkel) häufig und ftreng genug vorgeruckt ift. Man hat ihn der mufit. Unfertigfeit in den Formen beschuldigt, und fich babei vorzüglich auf einen Ansipruch Bandels geftunt, ber von ihm gefagt haben foll: "Mein Roch verfteht fo viel vom Contrapunft ale G." Doch welchen G. hat Sandel gefannt, der 1759 ftarb, mabrend Orpheus, das erfte ber Berte, worauf fich G.s Name früht, 1764 querft gegeben wurde? Dod nur den G., der fid felbft verwarf! - Wir wollen nehmlich bamit nicht behaupten, bag G. fich in feinen Berten als Contrapunktift gezeigt hatte; wir behaup= ten fogar, er fonnte, er durfte fein Contrapunftift fein. Man betrachte bie Ratur feiner Gedanten; nirgend auch nur einen, ber gur contravunktifchen Behandlung aufforderte, dem man fie nicht widerfinnig aufzwingen mußte. Wir konnen es ihm alfo nicht vorwerfen, fondern muffen ihm in gewiffer Beziehung danken, bag er fein Contrapunktift mar, und fich fo die völligfte Reinheit feiner Datur erhielt. Uns wird er durch diefen Mangel nur größer, denn die mach= tige Schöpfungetraft feines Geiftes tritt anschaulicher vor uns bin, je einfacher die Formen und Mittel waren, die er an= wandte. Gie waren fo einfach, daß er auch darin allein unter allen großen Dleiftern daftebt. (L. Rellstab.)

Glück (Alleg.), f. Felicitas und Fortuna. Theater = Lexikon. IV. 5

G moll (Muf.), eine ber 24 Tonarten unferes Gn= fteme, G. ift ihr Grundton, ihre Borgeichnung 2 b, wodurch die Tone h und e um & Ton erniedrigt werden. Bum Aus-drucke des Unbehagens, ber Unschluffigkeit, bes Grolles und Schmollens ift dieje Tonart junachft geeignet.

Gnade (Alleg.). S. Clementia. Gnauth (Couard), geb. in Dresben 1788, wurde als Rnabe Bogling bes bortigen Ballets und ging fpater jum Chaufpiele über, in bem er fleine Rollen, wie fleine Parthicen in der Oper, fpielte; fein Talent jog ihn jedoch mehr und mehr jum komifchen Fache hin und in diesem Be= ichaftigung fuchend, verließ er Dreeben; er war nacheinanber in Braunschweig, Sannover und Rurnberg engagirt und gaftirte im gangen Morden Denischlande, wobei er nament= lich in ber claffisch ju nennenden Leiftung des Rasperle in bem Donauweibchen u. f. w. Furore machte. 1815 murde er nach einem glangenden Gaftfpiele in Stuttgart engagirt und ift feitdem Mitglied diefes Softheatere. - Frang Moor und Rochus Pumpernicel, Ronia Philipp II. und Rafadu, Gott= lieb Rofe und Pachter Feldfummel fpielte G. mit gleicher Birtuofitat; Geftalt und Organ waren hochft gludlich, Fleiß und Gifer unermudlich und baber zeigte fich in feinen Dar= ftellungen überall Bahrheit und Leben, richtige Auffaffung und fefte Charafteriftit; die Liebe und Theilnahme des Dublifums folgte ihm in jeder Leiftung.

ums folgte ihm in jeder Leistung. (T. M.) Gnomen (Myth.), fabelhafte Wefen, die die Schape ber Erde bewachen und in berfelben, doch auch in ber Luft und im Feuer wohnen, und dann Splphen und Salamander heißen, mogegen die Bewohner der Erde auch Robolde ge= nannt werden. Die G. find fleine, flinke, gefällige Befen und dienen den Menichen gern; find aber auch leicht ergurnt und dann Berderben bringend. Giner der befannteften Erd= G. ift Rübezahl.

Gods (engl. Theaterwef.). Gotter, wird in England bas Publifum ber Gallerien genannt. Durch die halben Preife (f. d.) ift die Gallerie meift gegen bas Ende ber Borftellung überfüllt, die G. felbit aber find fo turbulent, larmend und die Meugerungen ihres Beifalls oder ihres Diffallens fo heftig, daß fie oft über bas Glud eines Stude ober eines Schaufp.s enticheiden. Do man im Deutschen fagt: er fpielt für bie Gallerie, beißt es im Engl. er fpielt fur bie Götter. (L. S.)

Godel, I) (Gottlieb Lebrecht), geb. ju Chem= nib, bebutirte 1776 bei Igner in Straffund, beffen Tochter er heirathete; war 1778 Ditglied des Lubed'ichen Theaters, debutirte 1785 ju Dresden als Ferdinand in Rabale u b Liebe, ging 1786 nach Berlin, was er im namlichen Sabre

Ser Ser

AND THE SEC S



wieder verließ, eigentlich durch Döbbelin in Folge einer starken Insulturung des Publikums von der Bühne geworfen.
1788 entwich er aus hannover nach Schwerin, 1789 befand er sich beim Neustrelig'schen Hoftheater, von dem er 1792 wieder abging w. Er war in Liebhaberrollen ein gern geschesener Schausp., ein schöner Mann, zugleich auch ein ziemlich guter Tenorist, aber höcht unruhiger Kopf, der mit seinen Directoren und Kollegen beständig händel ansing. — 2) (Ernestine Caroline Wilhelmine, geb. Igner), von Jugend auf beim Theater, solgte ihrem Gatten nach den versteitedenen Bühnen die 1792, wo er sie verließ. Sie war als erste Liebhaberin im Trauer= und Lustsp. sehr brav, zugleich Solotänzerin, gefiel überall und ft. zu Reustrelig 1795. (Z. F.)

Goethe (Johann Bolfgang von), geb. ben 28. August 1749 ju Frankfurt a. Di., fr. den 22. Mar; 1832 als weimar'icher Staatsminifter. Die Lebensumftande biefes größten unter ben beutiden Dichtern konnen wir bier eben fo wenig detailliren, wie feine vielfeitigen, vielleicht gu vielfeitigen Berdienfte als Lyriter, Romanichriftsteller, Epiter, Elegiter, Epigrammatift, Cathrift, Rrititer, Runfttenner, Alterthumsfreund, Reifebeidreiber, Raturforicher u. f. w. Seine Berte find allen juganglich, außerdem ift über ibn fo viel - mehr ale über irgend einen andern Dichter - ge= forieben worden, bag wir und hier mit einigen furgen Un= beutungen über feine Laufbahn ale bram. Dichter begnugen und am Coluffe ein Bergeichniß ber über ihn handelnden Schriften jur Musmahl beifugen wollen. - Es ift von U. B. von Schlegel richtig bemerkt worden, bag es G.n por Allem barum ju thun mar, feinen umfangreichen Genius in feinen Berten auszusprecheu, Diefe ober jene Lebensanschau= ung ju verforpern und überhaupt neue Lebenbregung in die Beit ju bringen; daß ihm ju diefem Zwede die Form im Gangen gleich gegolten, bag er jedoch meiftens die bram. porgezogen habe. Es ift eben fo mahr, mas Le wis bemerkt und worauf G. felbit ofters hindeutet, bag bie 3bee, welche fich in jedem tichterifden Werte G.'s ausspricht, wie nicht leicht bei einem andern Dichter, ftets aus feinem innerften Befen, aus den Begegniffen feines eignen Lebens, aus fei= ner Subjectivitat entiprang. Man hat G. hauptfachlich als einen objectiven Dichter charafterifirt, bennoch bat er alle fubjectiven Sturme durchgekampft, die ein moderner Dichter nur immer durchkampfen tann; er ging in allen feinen Productionen von feiner Cubjectivitat aus, alle feine Berte tragen die Ephare berjenigen Lebensperiode B.'s in und um fich, in welcher fie entfranden find; fein Berther, fein Taffo, fein Fauft, felbft fein Berlichingen und Egmont find mehr ober weniger Berkappungen feines eignen Gelbft, bas er

aber, als wefentlich plaftifcher nach Dbjectivität ringender Beift, gefchicht zu verheimlichen wußte; er machte feine Gub= jectivitat ju dem Objecte feines Intereffe, feiner Beobachtung und Poefie, gur Folie eines allgemein menfchlichen Buftandes, wie er unter gegebenen Umftanden Jedem aufftogen mag, und überwältigte und verdedte fich felbft durch die Dbjectivi= tat ber Form, die fich bei ihm ichmiegfamer und vielgeftal= tiger zeigt, ale bei irgend einem andern Dichter vor, neben ober nach ihm. Allmälig gelang es ihm, fich fo zu ifoliren, baß, bei icheinbarer Theilnahme, bas Treiben ber Belt ihn gulent wenig ober gar nicht mehr fummerte; es war ber Egoismus des felbstbewußten Genie's, welcher fich in biefer faft ichredenden Ralte fteigerte und fur ben 3. B. die Be= munberer Napoleon's, ber in ahnlicher Starrheit des Egois= mus verharrte, ihn am wenigsten verantwortlich niachen follten. Co lange Schiller noch lebte, hielt diefer G. fluffig und warm; als Schiller ftarb, machte fich G.'s Ubfperrungefy= ftem immer bemerkbarer. Db Reiche um ihn ber fanten, befreundete Beere in nachfter Nahe gertrummert wurden, ob eine neue politifche Belt von Ideen ihren Unlauf nahm - G. blieb unbewegt, feinen gewöhnlichen Geschäften bin= gegeben, gewiß nicht gefühllos, aber nicht blos Berr, fon= bern auch Despot feines Gefühle, hochftens an allgemein menfchlichen Intereffen Theil nehmend, jeder nationalen Sym= pathie bis auf wenige Spuren entfremdet; fein Grundfat, daß man alles Unangenehme von fich abweifen muffe, bildete fich mit ben Sahren immer fchroffer beraus. Allerdings war aber auch das phymaen = und ameifenartige, funft = und poe= fieloje, in Daffen fich bewegende und maschinenmäßige Erei= ben der modernen Beit wenig geeignet, G.'s Theilnahme ju erregen; die Begeifterung aber, welche in den Freiheitserie= gen durchbrach, war eben nur ein allgemeineres Gefühl, ein allgemeinerer Schwung, dem die Daffe gehorchte, etwas Dy= namisches, womit ber plaftische Ginn G.'s, der überall auf Individualifirung ausging, nichts anzufangen mußte. Ein Genins wie G., dem wir fo vielfach jum Dante und gur Bewunderung verpflichtet find, will auch in diefer Sinficht nur mit feinem eigenen Dage gemeffen werden. Allerdings fann diefes Sfolirungefpftem nur in dem aus lauter verein= gelten Punkten gufammengequetichten Deutschland vergieben werden; es ware unmöglich oder ein Berbrechen in England ober Frankreich; Deutschlands politisches Leben und Streben ift erft im Berben und in jungen und frifden Sahren muß man die politische Luft in fich athmen, um noch im Alter bavon erfüllt gu fein. Wir konnten biefen Punkt um fo weniger übergeben, bi er fich bei G. von felbft aufdrangt und eben derjenige ift, welcher ihm am lauterften und öfter=

And the second

7 777 - 2-, 1 1 25 .... distance his A 26. 18. 18. 1 - . . 1,00 Page 4 "

Stole .

THE THE STREET

A Comment of the state of the s

a har men. "

-

=

. =

ften jum Borwurfe gemacht wird. \*) - In feiner Jugend gehörte er ju den Drangern und Sturmern, ju jenen Drigi= nals und Kraftgenie's, welche, nachdem Leffing einmal die herrschaft der frang. Poetit in Deutschland gebrochen hatte, in Sturm und Drang alles herkommen, alles Gefegliche wobei aber an etwas Politisches nicht gedacht werden barf in ihren Produktionen hinwegraumen wollten. Um fo mehr permundert es, in feinen dram. Erftlingen einer fo beidrant= ten Form, einem meift verzwichten und zweideutigen Stoffe gu begegnen; man begreift gar nicht, wie ein fo losgelaffen und genial lebender junger Menich wie G. — in Leipzig unter-fagte der Graf Lindenau dem hofmeifter feines Gobnes ben Umgang mit bem Dichter — fich auf folde Reinigfeiten ein-laffen konnte, wie: bie Laune bes Berliebten und bie Mitfduldigen, in denen von fprudelnder Jugenderaft wenig oder nichts zu finden ift. Aber auch in diefer 1. De= riode feines bram. Wirfens (bie Periode der befchrankteren Form, 1765 - 1769 oder 1770) kundet fich bedeutungsvoll feine Reigung an, aus eigenen Erlebniffen oder aus der Be= trachtung über Erlebtes den Stoff ju feinen Dichtungen gu entnehmen. In dem nedischen Studden: die Laune bes Berliebten (geschrieben um 1765, erft 1805, da es eben 40 Sahre alt war, auf die Buhne gebracht) objectivirte er fein Berhaltniß zu einem geliebten Wefen, das er mit eiferfüchti= gen Grillen und Grubeleien qualte, fo lange, bis es fich gu biefem Bleinen muthwilligen Drama geformt hatte; wie er felbit fagt: "ich behandelte diefe Situation gu einer qualen= ben und belehrenden Buge dramatifd." Auch meint er, man werbe ,,an beffen unschuldigen Beife jugleich ben Drang einer fiedenden Leibenschaft mabruehmen." Es ift ein Schaferfpiel, das aber uber die Chaferipiele ber gellerifden De= riode ziemlich weit hinausragt, recht gefällig, von rafcher, wohlberechneter Aufeinanderfolge. In den Mitfduldigen behandelte er einen verlegenden moralifden Fall, welcher, be= fonders einem jungen Dichter gegenüber, unfrer Deinung nach, eher feine tragifde als feine lacherliche Geite beraus= Behren follte. G. felbit windet fich fpater in feinen Briefen mit Belter bin und ber, um bas Stud in das möglichft befte

<sup>\*)</sup> Bon ber jüngern literariiden Schule fast burchgehends. Aesthetische und moralische Anssesungen hat G. viele erfahren. Durch bornirte Maßlosigkeit seiner Polemik gegen G. machte fich früher Pustkuchen einen Naumen, diplomatischer versihrt Retherg, Menzel wußte
viel Scheingründe anfzuwenden, wenn er G.'s Genie auf das bloße
Talent reduzirte. Lagegen wellte Gojchel G.'s Faust mit dem Ehristenthum und der Bibel ausgleichen.

Licht ju ftellen; bie Perfonen barin feien ordinare Leute, aber feiner ausgemacht lafterhaft, fie vergingen fich nur, aber fie verbrachen nichts, er habe darin fpielend jenes driftliche Wort ausgesprochen: wer fich ohne Sunde fuhlt, hebe den erften Stein auf u. f. w. Der Widerspruch awischen dem buftern Inhalt und der heitern Einkleidung wird jedoch keinem fühlenden Lefer entgehen, wenn auch im Allgemeinen die Charaktere lobenswerth gehalten find und dem Ganzen theas tral. Berdienst in der Unlage sowohl wie besonders im Dig= loge zugestanden werden muß. Die 2. Periode, die ber Rraft und Freiheit, (fowohl im Inhalt und in ber Form wie in ber gefammten Lebensrichtung G.'s überhaupt), reicht bis 1775. In diefer Beit erlebte er, wie die beutsche Literatur überhaupt, feine Sturm = und Drangperiode, in ber er fich abklarte: aber jest ichrieb er auch feine Romane und Dra-men, die wie ein Blig durch die damals noch trage Maffe des deutschen Bolts gudten, feinen Gos von Berlichin= gen und feinen Berther (1773 - 1774), und die erften Cfiggen und Ideen gu feinem Fauft fallen auch in diefe Periode. Damale wirkten Samann, Berder, Dere auf ibn, Rraftgenie's wie Klinger und Leng ftanden ihm gur Geite; Rouffeau vor Allem erfüllte fein Wefen, alles was Natur und Freiheit heißt, aller Gegenfan gegen die Kerkerluft der Gefellschaft, alles titanische Aufstreben war ihm will= kommen, daher aus der Mythologie auch Tantalus, Grion, Sifpphus, Prometheus damals feine Lieblingsgestalten waren. Das Derbe und Ueberderbe behagte ihm zunachft; feine Pros fa, besonders in feinen Briefen, batte einen feden, burfcbifofen Unftrich; Sans Cachfens Manier, ber altdeutsche Chronikenftil, Chaffpeare, dann wieder im Gegenfat Die Barmonie in den Gebilden ber griech. Poeffe und Gotters lehre - alles das in reger und fegensvoller Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit jog ihn gleicherweife an. Und die Beit war gunftig fur geniale Ropfe wie G., wie jede Beit, welche in ber Gahrung begriffen ift. Da bilden fich von felbit neue Richtungen, Anfange, Grundelemente und wenn fich bergleichen bildet, schlägt es durch, weil wenig Concurrenz ba ift und Jeder feinen eigenen Weg geben mag, luftig, wild und breift, wie ihm eben ju Ginne ift. G. produgirte ba= male Biet, aber er trug feine Produftionen auch aus, mab='
rend bie meiften Drang= und Sturmmanner ihre Geburten ju frubzeitig abfetten. Fur G.'s Ungenuge an fich felbft be=. weisen die vielen Umarbeitungen des Gog, jenes wunder= vollen bram. Gedichts, mit feiner Treubergigkeit und Raive= tat, feiner einfach fraftvollen Sprache, welche uns durch eine . angenehme Illufion in die Beiten bes Mittelaltere gurude verfest, feiner aphoristifden fubnen Form, feinen gebrun=



genen Scenen, in beren jeber fich eine erstaunliche bram. Rraft concentrirt, feiner überrafchenden Manniafaltiakeit von Figuren, feinen vielfältigen nur bei ber weifesten Dekonomie möglichen hifterifden Bintergrunden und Durchflechtungen, feinem Gehnsuchtsrufe nach Freiheit, ber bas Stud ichließt, aber in den Bergen der Lefer und Bufchauer gewaltig nach= gittert. Das Studium Chakfpeares mag wohl auf die freie Form bes Bon gewirtt haben; aber die Gestalten fint fo aus dem Quell des ursprünglichft Menschlichen geschöpft, daß fich ihnen an Naturwahrheit wie an Lebendigkeit der außern Erfdeinung Richts, felbft bei Chaffpeare nicht, vergleichen lagt. Ueber bas Burudfinten eines fo urgewaltigen Geiftes aus ben erhabenen weltgeschichtlichen Regionen des Gog in bie fdmadliche burgerlich fcmachtende Rebelfphare des Clapigo (1774), obgleich die Charafteriftit, befonders die des Carlos, meisterlich durchgeführt ift, ober gar in die doppels eheliche Sauslichkeit der überempfindfamen Stella (1776), wurde man fich nicht genug wundern konnen, wenn es nicht überhaupt G.'s Urt gewesen mare, jeder Zeitrichtung, auch ber ichwächlichten und fehlerhafteften, einmal ein Bugeftand= niß ju machen. In biefe Periode gehören noch die fatyri= iden Spiele Pater Bren und Satyros, legteres befon= bers mit einzelnen genialen Partieen, bas Fragment Pro= metheus, die fpater umgearbeiteten Stude Ermin und Elmire (1775) und Claudine (1776), endlich ein Plan jum Dahomet und bie Unfange jum gauft. Die 3. De= riode, die ber Bollendung, die der innigen und harmoni= fchen Durchdringung von Stoff und Form, ichneidet fich burch G.'s Reife nad . Stalien (1786), die auf ihn von bem mun= berbarften Einfluß mar, in 2 halften und reicht bis in bas Jahr 1790. Sphigenia (Bergl. Iphigenia) wurde fcon fehr fruh 1776 - 1779, bei Gelegenheit einer Liebhaber = Buh= ne und festlicher Tage (befonders ju Ettereburg) gedichtet und dargestellt. Bir theilen bier eine merkwurdige Nadricht von Sufeland mit, welche fur die damonifche Gewalt G.'s, die ihm die junge Nachwelt gern ableugnen mochte, viel be= weift. Sufeland, in ber Beitidrift fur praftifde Beilkunde Sahrg. 1833 G. 37, ergahlt: "Alle Rnabe und Jungling icon fah ich ihn im Jahre 1776 in Beimar ericheinen, in voller Rraft und Bluthe der Jugend und des anfangenden Mannesaltere. Die werde ich den Gindruck vergeffen, den er als Dreftes im griech. Coftum in der Darftellung feiner Iphigenia machte; man glaubte einen Apollo ju feben. Roch nie erblickte man eine folche Bereinigung phyfifcher und geiftiger Bolltommen= beit und Schönheit in einem Danne, als bamals in G. Un= glaublich mar ber machtige Ginflug, ben er bamale auf gange liche Umgestaltung der fleinen weimarischen Belt hatte."

Diefe altefte Bearbeitung war nicht fowohl in Profa als in freien und mannigfaltig fich bewegenden Rythmen. (Bergl. v. d. Sagen's Bemerkungen, hierüber und Die mitgetheilten Proben im berl. Conversationsbiatt 1838, No. 89 — 91). G. nahm die handschrift dieser Sphigenia nach Italien mit und dort bildete er fie ju jenem mit antitem Geifte und deut= ichem Gemuth erfüllten Runftwerke um, welches zugleich in ipradlider Sinfict neben dem Zaffo vielleicht das Bollendetfte ift, das feit den Griechen je aus einer dichterifchen geder bervorgegangen ift. Gine abnliche Umgestaltung erfuhr ber Taffo (Bergl. Taffo), von dem er icon 1777 2 Ucre voll= endet hatte, jedenfalls auch in jener halb rythmifchen Manier, Die auch im Egmont ftellenweise wie reiner Jambus ber= portritt; wie die Bluthe aus der Anospe, fagt v. d. Sagen. Lewis's trefflich geschriebene Kritit über den Zaffo weift nach, wie genau die Entftehung und die Auffaffung des Studes mit G.'s eigenen hoferfahrungen jufammenhangt; er meint, B. habe barin nicht eigentlich, wie man gewohnlich meint, ben Bruch der Belt des Dichters mit der Belt der Birtlich= feit, ober den Rampf des flugen berechnenden Staatsmannes (Berftandesmenichen) mit dem leicht reigbaren Dichtergeifte (Gemuthemenichen), fondern bas Sofleben im Allgemeinen barftellen wollen, die Luge, Die Glatte, Die Diplomatte, Die Berheimlichungen tes Soflebens, woran fogar die icheinbar edelften Charatter, wie die Pringeffin felbft, unbeilbar frant= ten. Das Bewundernewerthefte an der Sphigenia, wie am Zaffo, ift die unendliche Runft des Dichters, womit er die Sandlung, ihre Enmidelung und Rataftrophe gang in Die Charaftere verlegt hat, fo dag von augen ber auch nicht Das Gerinafte bingutritt, was auf die Sanolung irgend einen Ginfluß hatte. In Egmont (f. d.), Diefer Meiftertrago= Die, mit tem bunten Bolforreiben, bem lieblichen Clarchen, bem liebenswürdigen echt menschlichen Egmont, dem originell ichwarmenden Bratenburg, dem fingern Alba, den politischen Charafteren Margarethe und Dranien, fpielen icon viel mehr außere politifde und biplomatifde Berhaltniffe, Umftande und Buftande mit, Refultate hiftorifcher Combinationen und Greigniffe, gegen beren geschichtlichen Sintergrund die Charattere in ihrer fest bewahrten Freineit fich um fo tuchtiger ab= fenen. In ihrer vollendeten Form erfchien Sphigenia 1787, Egmont 1788, Torquato Taffo 1790 und in dem lett= genannten Jahre zugleich die erften Fragmente des Fauft. Mu= Berdem gehoren diefer Periode eine Menge fleinerer oder gro-Berer bram. Produtte, Cliggen und Entwurfe an: Lila, Die Gefdwifter, der Triumph der Empfindfamteit, Proferpina, Jern und Bately - ein Produtt feiner Schweizerreife 1779 und ein abermaliger Beweis, wie offen

Al

4 7 740 a 1 25 pt 3 the paper set set stand the 子女,去被"自由主要"。而他的 All of profit, to be well to 

と、 かんしゃ こったっていかいち B. L. B. St. North, Th - - 27 (10) 1 - 3 (10) 17. 1 min 18" , 186723 112 8 12 12 940 3 · 11.00 174 5544 年28 32,18, 2 100 75. \* 445 1 3457 A RESTAURANT AL

1 150,4/210/57 THE STREET 11 11 11 11 11 一个 精明 ,不得我 AUTO MEDINESSE TON . g'ublat Tit. N.3 1 35 . 1014 -プライングラー ましておりかっ : वर्ग इन्हें अपनिवर्त . The said Plant Service a foot in of State from こう しょうないからいい 三 1 0 1 1 10 1 1 1 1 1

" ing that out of the 中心区 经营工 等地 等 geriete ger genen genen · 10 I, a here sign to the state of subject of the Q : Part of man in the

" The late "

अयानार्थं वर्व अवित अस्तिति स

bamals G.'s Bruft noch jeber Art von außerem Ginfluß, jeder neuen Umgebung, jeder überrafdenden Erfahrung war - Die Fifderin, die Bogel, Elpenor, die mit acht ital. Spottluft gefdriebene fleine Oper: Scherg, Lift und Rade, Claudine von Billabella, Erwin und El= mire - beide umgearbeitet - fleinere Sachen im feden und derben Gefchmad der Fastnachteschwante, Runftlers Erden wallen und Apotheofe, die Conception des Großcophta, das Fragment Raufikaa, ber Plan gu einer Iphigenia in Delphi - fo bag Schiller 1799 ein Recht hatte an G. ju fchreiben: "er begreife nicht, wie G.'s Thatigkeit auch nur einen Augenblid froden konne, ba eine Maffe von Gestalten und Ideen in feiner Phantafie lebendig lagen, und ein einziger feiner Plane icon bas halbe Leben eines andern Menfchen thatig erhalten murbe u. f. m." Die 4. und legte Periode ift in Bezug auf G.'s dram. Produktio= nen weniger bedeutend, besto wichtiger wird fie fur die bar-ftellende Runft durch G.'s Leitung der weimarichen Gofbubne feit 1791, die er aber 1816, als dem einreißenden ichlechten Gefdmade felbft in Beimar gegen feinen Billen Butritt ge= ftattet wurde (f. Aubri, Sund des) niederlegte. Bichtig ift biefe Periode ferner durch die innige Gemeinschaft mit Schiller, ber feitdem die produftive Richtung G.'s fich anzueignen ichien, mabrend biefer immer mehr ber praftifden Leitung fich hingab und fo fur eine Zeitlang allerdings in Beimar eine Schaufp. = Schule grundete, welche dem Ideal nahe fam und ale eine Mufterfoule, fo lange fie bestand, betrachtet werben konnte. In diefer Periode fteigerte fich naturlich ber fritifde und bramaturgifde Ginflug G.'s, womit er wenig= ftens, als die Bluthe feiner Schopfung bereits im Berwelten war, noch immer, und zwar fast burch die bloge Autoritat feines Namens, ber allzurafch einbrechenden Berwilderung, Abidwadung und Entnervung bes Geichmads ein wenig Ein= halt that, fo viel es ein einzelner Dann, und fei es ein Genius wie G., ber Daffe gegenüber vermag. Periode vollendete er den Fauft, das gigantifche Gedicht, fo weit diefes unendliche Doem der Bollendung fahig war; er rundete den Fauft felbft ab, ben miffensmuden Doctor, ben Prototyp aller nachgebornen Faufte, die von jenem im= mer nur eine Seite und oft nur die verkehrte haben; Dic= phiftopheles, ben Urtypus aller modernen biabolifden Gpot= ter, welche ju viel Berftand und Big befigen, um etwas anderes ju konnen ale über die Lacherlichkeiten und Jammer= lichkeiten ber jepigen Menschenwelt fich ju moquiren; endlich Gretchen, bas Urbild aller beutiden unichuldigen Jungfrauen, welche fich dem Manne ihrer Liebe opfern muffen, weil fie ihre Existenz nur in ber Liebe haben - und es ift mahr,

baff in garten Frauengebilben mit G. faum Chaffpeare mit feiner Cordelia Desdemona u. f. f. wetteifern fann. Er fügte jene munderbaren Prologe hingu, deren einer goldne Bahrheiten über den moriden Buftand ber Buhne enthalt, endlich noch im hohen Alter, ein neuer Safig, ben 2. Theil bes Kauft, großartig und wunderlich, flar geformt und burch allerlei Allegorien, Unspielungen und Personificationen unverftandlich ju gleicher Beit, aber anstaunenswerth burch Die Manniafaltigfeit ber Rhythmen und die Berrlichfeit ber iprachlichen Gewandung. In diefer Periode murden aber ber Geheimerath der Theaterdirector, der falte Beobachter, ber Gelegenheitspoet machtig über ben Dichter. Er horchte wohl anfangs noch auf die großen Worte und Fragen der Zeit, die wie Sturme heranbrauseten und wie Blutstrome um eine ber Biebergeburt entgegenharrende Belt raufchten, aufmertfam bin, aber er hatte dafür feine grundlichere und ericopfen= bere Antwort als den Burgergeneral (1793), worin er fein von der Revolution geangstetes Berg mit "argerlichem qutem Sumor" ju beschwichtigen fuchte, und das feltfame po-"litifche Drama: Die Aufgeregten, worin er Die Bewegun= gen ber Beit megausvotten mahnte; er feierte fogar die Befreiung Deutschlands - aber wie matt, wie berg= und begei= fterungelos - im Epimenides (aufgeführt 1815); er feste Die Bauberflote fort, mobei er, wie er ichreibt, "recht artige Erfahrungen machte", verfaßte Gelegenheitsspiele wie: Palaophron und Reoterpe, ju Ghren der Bergogin Amalia, und bas Borfviel: Bas wir bringen, bichtete 2 jungen Mannern, Leo von Sedendorf und Dr. Stoll, ju Liebe bas an vielen portrefflichen Ginzelnheiten allerdings reiche Drama: Dandora und bearbeitete endlich den Gos von Berlichingen fur die Buhne in Beimar (1804) u. f. w. Muger ben Rauft haben unter den in diefer Deriode vollen= beten ober entftandenen bram. Arbeiten G.'s den hervor= ftedenoften Berth oder Charafter: ber Großcophta, wor= in eine gewiffe Urt von Zeitcharlatanismus und betrifgerifgem Treiben gur Folie eines fehr lebendig gehaltenen und mir großer Wahrheit ausgestatteten Schaufpiels gemacht ift, und: Die natürliche Tochter, eine merkwürdige Composition, welche Fichte - fonderbar genug - fur G.'s beftes Drama balt. Die Figuren darin find faft nur Reprafentanten von Ideen, Perfonificationen mit zeitiger focialer ober politischer Berhaltniffe. Die Sprache ift von munderbarer Glatte und Befeiltheit; die beiden letten Theile der Trilogie find nicht gu Ctande getommen. - G.'s übrige literarifche Leiftungen, feine Briefe, besondere die an Schiller, feine Anffage man: nigfaltigfter Urt enthalten einen gar nicht ju erichopfenden Schap pon Beisheits = und Lebensregeln, wie von Runftur=





theilen, worunter biejenigen über bram. Doefie und Darftellung nicht die geringften find. Befondere berühmt ift feine Mus= einanberfegung bes Samlet im Bilbelm Meifter, worin er diefen Charafter den Deutschen erft licht gelegt und den Anfang ju ber mehr pfychologifchen nachleffingichen Rri= tit gemacht hat. - Die bedeutenoften feiner Berte find in alle gebildete europäische Sprachen überfest worden, viele wie ber fauft mehrmale, (die besten engl. Ueberfegun= gen bes Fauft find von Unfter, jedoch mehr umfdreibende Nachbichtung, dann von Talbot, Birch, bie bes Gos von W. Scott; Die beste frang. des Fauft, auch des 2. Theile, bie von S. Blage, fast alle mit Commentaren und Roten verfeben); der Werke und Schriften, der einzelnen Beleh= rungen , Undeutungen und Auffage über G. und feine Berte in Journalen und Brochuren find fast ungahlige. Biele ba= ben in feine Schriften neue Rathfel gelegt, ein Unfug, ben man besonders mit dem 2. Theile des Fauft getrieben hat, und manche Schriftsteller haben fich allein badurch, daß fie fic an G. ale Commentatoren und Interpreten anlegten, einen Ramen gemacht oder ju machen gefucht. Die verichie= benen Gesammt = ober Ginzelausgaben ber g.fchen Schriften und die vielen Supplementbande und brieflichen Rachlaffen= fchaften find in Aller Sanden, Allen juganglich ober wenigs ftens bem Titel nach bekannt, weshalb wir fie hier uners wahnt laffen. Bon ben Schriften über G., welche gugleich ober besonders feine dram. Wirksamkeit im Auge haben, führen wir aber folgende an: Das Buchlein von Goethe. Undeutungen jum beffern Berftandniß feines Lebens und Birkens. Berausgegeben von Mehrern, die in feiner Rabe lebten (Penig 1832). Fald, Johannes, G. aus naberem perfonlichen Umgange bargestellt (Leipzig 1832). Mehrere betreffende Schriften und Berte von Edermann, 3. B. bie Gefprache mit G. (Leipzig 1837). Gervinus, über ben g. fden Briefmechfel (Leipzig 1836). Der= felbe Reuere Gefdichte ber poetifden Rational= Literatur ber Deutschen, 1. Theil (Leipzig 1840: G.'s Jugend, G. 496 ff.). Gofdel, C. F., Unterhaltungen gur Childerung g.'fder Dicht= und Dentweife (Schleufingen 1834). Gugtow, R., G. im Bendepuntt zweier Sahrh.te (Berlin 1837). G. als Menfc und Schriftsteller, aus dem Engl. überf. und mit Unmerkungen verfehen von (C. S. G. Rochy) ps. Fr. Glover (2. Aufl. Sal= berftadt 1822). Marmier, X., Etudes sur G. (Paris und Stragburg 1825). (Rehberg), G. und fein Sahrh., aus ber Minerva bef. abgebruckt (Jena 1835). Schubarth, R. E., gur Beurtheilung G.'s mit Beziehung auf ver= wandte Literatur und Runft (2. verb. Aufl. Breslau

1820). Barnhagen von Enfe, G. in ben Zeugniffen ber Mitlebenden. 1. Sammlung (Berlin 1823). Zauper, Studien über G. Wien (2 Banden, nebst Briefen G.'s an den Berf. 1840). Döring, H., G.'s Leben (2. ergänzte Ausst. Weimar 1833). Dünger, H., G. als Dramatie ter (Leipzig 1837). J. Rehrein, die dram. Poestie des Deutschen (Leipzig 1840, 2. Band. S. 16—37). Sand, G. G., Briefe uber G.'s Faust (1. heft Leipzig 1835). End, Briefe über G.'s Faust (Wien 1834). Dends, F., G.'s Faust (Roblenz 1834). Dünger, G.'s Faust in seiner Einheit und Ganzheit wider seine Gegner dargestellt (Köln 1836). Göschel, Heroldsstimme zu G.'s Faust (Leipzig 1831). Hinrichs, äschestische Vorlesungen über G.'s Faust (Halle 1825). Mosenkranz, über Erklärung und Fortsesung des Faust im Allzemeinen u. s. w. (Leipzig 1831). Schusdert, K. E., über G.'s Faust (Berlin 1830). Ulrici, H., über Shaftpeares dram. Kunst und sein Berhältenis zu Ealderon und G. (Halle 1839). Biehoff, H., Beitrag zur dramaturzische Schunst des Euripides, mit Rücksicht auf das gleichnamige z. sche Schauspiel (Emmerrich 1839). Schlegel, A. B., über dram. Kunst und Literatur u. a. D. Lewis, Dr. F. über G.'s Torquato Televerstet) Dr., Weitsche des Leichnam

Göttingen (Theaterftat.). Sauptftabt bes gleichnam. Fürstenthums im Konigreich Sannover, mit einer ehemals blübenden, feit 1837 aber ruinirten Universität und 10,000 Ginw. G. hatte fruber nie Theater, erft im Berbft 1834 wurde ber Santofchen Gefellichaft gestattet, Borftellungen gu geben und ein großer Congert = Sagl in ber Gile bagu berge= richtet, ber Director Canto lieferte die nothigen Decorationen; bierdurch murbe bas Theater dem Publikum jum Bedurfniß, und 1835 wurde der Saal vom Eigenthumer, Beinhandler Ulrich, jum Theater völlig ausgebaut. Er enthält 186 erfte Rang = Logen = Plage und 280 Sperrfige; das Parterre faßt Dagegen nicht mehr als 90-100 Menfchen. Die Logen 2. Ranges faffen ungefahr 250 Menfchen, alfo im Bangen faßt ber Saal 800 Menfchen. - Die Santo = fpater Meifel'iche Direction blieb bis 1837, dann folgte Director Muller und 1839 - 40 wieder Meifel; weil aber Gefcafts = Fubrung und Gefellicaft teinen Beifall erhielten, murde Meifel die Concession nicht mehr ertheilt, sondern der Director des Softheaters zu Sondershausen Wilhelm Lowe erhielt diefelbe und fpielt nun in G. mit einer tuchtigen bemahrten Ge= fellichaft, wodurch fur beibe Stadte im Berein das Theater wahrscheinlich auf lange Beit gesichert ift. Sonft mar in G.



4 1 2 50 g

. B. White

110 127 - 110 127 - 212 2 - 213 2

giá 181 - 18 milios Tro 181/2 milios 181 milios diel

্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে ক

im November, Dezember und Januar Theater, jest ift es vom 15. October bis 12. Dezember und die Gefellichaft geht dann nach Sondershaufen. Das Abonnement bringt in G. pr. Borftellung 36 - 40 Thir. ein; die Direction hat feine Bufduffe, muß aber alle Roften, die febr hoch find, tragen und einen ftarten Pacht an den Eigenthumer bes Saufes, eine Personalfteuer und eine Armenabgabe gablen. baube fteht auf bem iconften Plag der Staot, bem Univer-fitateplag, und gewährt einen iconen Anblid. Der Befiger bat nur bas Podium und Muditorium einrichten laffen. Alle Decorationen und Mafchinerien, fogar die Lampen mit Aus-nahme derer jum Rronleuchter, hat Lowe neu anfertigen laffen. Das Gebaude enthalt noch eine icone Reftauration, gerau= mige Garderobe, Maler-Saal und mehrere Bohnungen; hat ein icones von 4 toscanifden Gaulen getragenes Portal, deffen oberer Theil ale Altan Dient. Das Innere ift freund= lich und zwedmäßig eingerichtet. Bochentlich finden 4-5 Borftellungen ftatt, Das Orchefter wird durch das Stadtmu= fit = Chor gebildet, burch Augiehung ber Rapelle des hier gar-nifonirenden Jager-Bataillons. und wird wöchentlich von ber Direction falarirt. - 3m Allgemeinen herricht in G. viel (R. B.) reger Siun und Liebe jum Theater. Gotz von Berlichingen, geb. zu Sarthausen,

feinem Ahnenfige um 1479, einer der tapferften und bieder= ften Charaftere ber Borgeit, Die Bierde bee beutschen Ritter-thums. Er biente ben Bergogen von Baiern und verlor bei ber Belagerung von Landshut feine rechte Sand, die burch eine eiferne erfest wurde, woher er ben Beinamen: G. mit ber eifernen Band erhielt. Der von Raifer Maximilian 1. su Stande gebrachte Landfriede convenirte feinem friegerifchen Sinne nicht; er fuchte baher Sanbel mit feinen Rachbarn, nahm fpater Theil am Bauernfrige und murde wiber Willen ber Führer ber Bauern. Dehrmals gefangen, mußte er fich mit ichweren Opfern befreien. Die legten Lebenstage ver-brachte er in thatenlofer Ruhe und ft. 1562. Sein Leben bat er felbft befdrieben; es ericbien mit Unmerkungen Nurn= berg 1775. Goethe hat ihn gur Sauptfigur bes treffllichen Studes gewählt, das feinen Ramen tragt und welches den Impule gab ju allen Ritterftuden und Ritterromanen, Die in der beutschen Literatur ju Bergen anschwollen. G.'s Cha= rafter ift das rein ausgepragte Bild ber Dffenheit, Gerad= heit, Rechtlichkeit, eines ungebeugten Muthes und ber volleften Mannestraft. (R. B.)

Goldnen Adler (Orben vom), ein Jagdorden, ge= ftiftet 1702 vom Bergog Eberhardt Ludivig von Burtemberg, 1818 bem Civilverdienftorden (f. b.) einverleibt. Ordenszei= den: ein rothes Daltheferfreug auf ber einen Seite mit dem goldenen Abler und ben Buchftaben F. K. auf ber anbern mit 4 goldenen Adlern gegiert. Es wurde an einem breiten rothen Bande um den Sals getragen und die Ritter 1. Rlaffe (ber Orben hatte 3 Klaffen) trugen außerbem einen Sfpigigen filbernen Stern mit Abler und Namenszug auf ber linken Bruft.

Goldnen Mirsch (Orben vom), ein Sagtorben, gestiftet 1672 vom Bergog Georg Wilhelm von Schlesien. Ordenszeichen: ein goldenes Eichenblatt, auf beffen einer Seite ein Sirich, auf ber andern ein rothes Berg mit weis Bem Kreug; es murbe an grunem Banbe auf ber Bruft

getragen.

Goldnen Löwen (Orden vom), f. Löwen-Drben. Goldnen Ring (Orden vom), ein Mäßigkeitsorsben, gestiftet im 16. Jahrh. in der Pfalz gegen die übershandnehmende Böllerei. Ein Ring war das Ordenszeichen. Goldnen Sporn (Orden vom), gestiftet von Pabst

Paul III. Ordenszeichen : ein goldenes weißemaillirtes Dial= theferfreug, an beffen unterer Spipe ein goldener Sporn bangt. Es wird an rothem Bande auf der linten Bruft getragen. (B.)

Goldenen Vliess (Orden vom), wurde 1430 von Philipp dem Gutigen, Bergog von Burgund gestiftet. Das Ordenszeichen besteht aus einem goldenen Lamm = oder Bid= berfelle (Blief) mit einem goldenem blauemaillirten Feuerfteine, auf welchem bie Worte fteben: Pretium laborum non vile Es wird bei festlichen Gelegenheiten an einer goldenen Rette, beren Glieber aus Feuerstrahlen und Feuersteinen, befreben, gewöhnlich aber an einem hochrothen Bande um den Sals getragen. Die Festeleidung besteht in einem hoche rothen fammenen, weiß gefütterten Talar, über welchem ein purpurner weiß gefütterier Dantel getragen wird. Diefer ift mit einer breiten Stiderei eingefast, in welcher Fener= fteine und Stable mit hervorfpringenden Flammen und Fun= fen angebracht find. Der auf.re Saum bes Mantels ift von weißem. Atlas und auf demfelben der oft wiederholte Denkspruch in Gold gestickt: Je l'ay empris. Den Ropf bededt eine Muge von purpurfarbigem mit Gold geficten und baran auf ber linken Geite eine berabhangente glatte Streifbinde. Eduhe und Strumpfe find weiß. In Spanien fehlt bei der Ordenstracht der Mantel. (B. N.)

Goldoni (Carlo), geb. 1707 au Benedig, ftudirte bie Rechte, und beschäftigte fich fruh ichon mit der Joee einer Reform des tomijden Theaters der Italiener, nachdem er auf einer Reife mit einer Schaufp. = Gefellichaft in Berbindung gefommen. Er folgte feiner Reigung und widmete fich 1748 - 1761 faft ganglich ber Berbefferung ber vaterlanbifchen

500.00

100

-

700.

187.

Shall be



Buhne. Er wollte das Poffenspiel verdrangen und die ernfte Gattung des Luftspiels in Anfeben bringen. In Benedig felbft, wo er das Publifum am beften fannte, follte die Theaterrevolution bewirkt werden. Das 1. Stud nach feinen Joeen: Die Frau, wie fie fein muß (la donna di garbo) ward 1746 ju Benedig mit Beifall gegeben. Das Publitum gerfiel indeg in 2 Partheien , von denen die eine fur G., die andere für den Abate Chiari, einen damals fehr beliebten Luftspieldichter, fich erklarte und faft 10 Jahre dauerte ber Bettftreit beiber Poeten um die Gunft bes Publifums. G.s Ruhm verbreitete fich indeffen außer Stalten besonders in Frankreich. Boltaire verkundete fein Lob in Proja und in Berfen. Demungeachtet ward es ihm schwer, seinen Rebensbuhler zu verdrangen und sowohl dieser als G. ward zum Gespott desielben Publikums, als der Graf Carlo Gozzi 1762 als dram. Dichter aufgetreten. Digmuthig verließ G. Bene= big, und wandte fich nach Paris, wo er eine Stelle am hofe als Lehrer ber ital. Sprache annahm. hier ichrieb er fogar in frang. Sprache Lustipiele, überlebte indeffen feinen Rubm und ft. 1792. Mit bewundernswürdiger Leichtigkeit schrieb G. gegen 200 Trauerspiele, Tragicomodien, Lustipiele, Opern, Operetten und Intermezio's, (Comedie etc. Venez. 1780. 40 Voll. 8; einige 40 Stude deutsch von J. S. Saal. Leipzig 1768 - 1777. 11 Theile. 8. einzelne Stude jum Theil umgearbeitet von 3. C. Bod, b. A. D. Reichard u. A.). In jener Sammlung findet man ben mahren Freund, ben feltfamen Bufall, die väterliche Liebe, bas neugierige Frauengimmer, den Lugner, den Bors mund, die verftellte Rrante, die eigenfinnigen Beiber, die hauslichen Zwiftigkeiten u. a. m. Das Talent der narurlichen Darftellung zeigte er in diefen Studen in einem Grade, wie wenige Lufripielbichter vor und nach ihm. Mit hellem Blide ergriff er bie Dberflache ber Gitten ber Meniden, bie ihn umgaben, fie in den bestimmteften Umwffen mit aller Leichtigkeit des fomifchen Dialogs zeich= nend. Aber tomifche Rraft fehlt doch faft allen feinen Stut= ten, aus denen nur felten der mabre Bis und Sumor fpricht, der in das Innere des Gegenstandes eindringt. Beniger be= tannt als feine Luftspiele, find G.s tomifche Opern, gefaummelt ju Benedig 1770 in 8 Bandden (Opere dramatiche giocose del Sgr. G.). Ungeachtet ber größtentheils fehr mittel= maßigen Erfindung, machten fie Glud auf der Buhne. Intereffant ift G.s Gelbitbiographie. Gie ericbien unter dem Titel: Mémoires de Mr. G. pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son theatre Paris 1787. 3 Voll. 8 (De-moiren oder Schickfale, Bechachtungen und Reifen, von G. felbft befdrieben. Ueberfest und mit einigen Unmerfungen

begleitet von G. Schap. Leipzig 1789. 3 Bbc.). Ein lefense werther Auffan über G. befindet sich auch in 2. Bande der Nachtrage zu Sulzer's Theorie der iconen Biffenschaften und Runfte. (Dg.)

Golubez (Tange), ruffischer Nationaltang, auch Tausbentang genannt, weil er ben Zank und die Bersöhnung zweier Liebenden darstellt. Er wird unter Begleitung ber Balalaika (Zither) und der Guckacks (Hörner) oder auch nach der Melodie eines Bolkeliedes getangt.

Gomis (Jofeph Meldior), geb. 1793 ju Anteniente in Balencia, erhielt feine erfte Biloung im Domherrn= ftifte ju Balencia, wo er Chorenabe und im 16. Sahre ichort Gefanglehrer war. 1813 wurde er Militair = Dufifdirector und widmete fich nun, nach grundlichem Studium ber frang. und besonders der deutschen Meifter, der Composition. 1817 ging er nach Matrit, wo er einige Operetten mit Beifall auf die Buhne brachte. Der 1823 erstehende graufame Abfolutis-mus trieb G. aus Spanien; er ging nach Paris, wo es ihm indeffen nicht gelang, eine feiner Compositionen auf Die Buhne ju bringen; deshalb ging er 1826 nach London, wo er als Gefanglehrer und Liebercomponift bald fehr geschatt wurde. Gine Oper, Die er nach Paris fandte, wurde gwar jur Aufführung angenommen, aber vor berfelben wieber jus rudgelegt; nur der Protection Roffinis dankte G. es, daß 1831 feine tomifche Oper: ber Teufel in Cevilla am Ventadour angenommen wurde; biefe fand ben Beifall alles Renner, aber das Publifum vergaß fie balb. G. fchrieb nun eine Oper für die Academie; aber die Kabale brachte es das hin, daß auch diese während der Proben gurud gelegt wurde. 1833 brachte er abermals die fom. Dver: bas Gefvenft auf die Buhne, ohne auch hierdurch populair und von den Daffen anerkannt ju werden. Die Chikanen, die ihm mahrend ber Proben diefer Oper jugefügt wurden, jogen ihm Krampfan-falle ju, durch die er die Sprache verlor. Demungeachtet ichrieb er noch eine Oper: le portefaix, die 1835 mit gleichem Erfolge gegeben murde. Gefranft und lebensfatt ft. G. 1836 au Paris. Ceine Dufit war fur die Frangofen ju gut, gu gediegen, beshalb qualten fie ihn ju Tode. G.s Cantilene ift mahrhaft herrlich und Alles ift eben fo tief gedacht und empfunden, wie mit Fleiß und Sachkenntniß gearbeitet. (3.)

Gonfalone (Confreria dalle), f. Italienifches Theater.

in London (f. d.).

Gore (Catharina), geb. in Nottingham 1799, eine ber beliebtesten Schriftstellerinnen Englands, die für das Theater die Dramen: The bod, the School of coquettes,



Lords on commoners, the King's seal und King O'Nal fchrieb, die auf den Londoner Buhnen eben so beifällig aufgenommen wurden, als von ber Kritik. Trefflich weiß die Berfafferin

bie geheimsten Triebfedern menfolicher handlungen gu erfpaben und pfychologisch bargustellen. - (B.)

Gorgonen (Myth.). Personisication ber Meeres-wellen. Sthenv, Euryale, Medusa, Töchter bes Phorchs und ber Ceto, wohnhaft am äußersten Ocean in ber Nähe ber Nacht und ber besperidischen Gärten, gestügelt, mit ehernen Klauen, ungeheuren Jähnen und, statt des Gürtels, 2 Schlangen um den Leib. Sie besaßen die Gabe, durch ihren Anblick Alles in Stein zu verwandeln. Medusa entzündete durch ihre Schönheit die Liebe Neptuns; Minerva aber verwandelte ihre Haare in Schlangen. Ihr abgeschlagenes Haupt besessigte Minerva auf ihrer Aegis; es war sprichwörtlich, das Medusenhaupt auf den Schilben berühmter Herven als Symbol des Schreckens abzubilben. Das Haupt schwebt im Borhose des Habes, allen Eindringlingen zum Schrecken und zur Strafe entgegen. (F. Tr.)

jum Schrecken und jur Strafe entgegen. (F. Tr.)
Gosselin (Dlle.), berühmte Tänzerin in Paris, trat
1811 zuerst auf; sie war so elastisch in ihren Bewegungen,
daß die Biezsamkeit ihrer Gelenke sprichwörtlich ward, und
Geoffroi einen neuen Ausdruck dafür schuf, er nannte sie:
G. la désossée (die Knochenlose). Nie erreichte eine Tänzerin eine gleiche Bollkommenheit. Sie vermählte sich 1814
mit dem Sänger Martin, st. aber wenige Jahre nachher.
Das Ballet der Academie verlor in ihr ein unnachahmliches
Talent. Ihr Bruder war gleichfalls ein sehr guter Tänzer,
Mad. Anatole (f. d.) ihre Schwester. (H..t.)
Gotha (Theaterstat.). Hauptstadt des gleichnam. her-

Gotha (Theaterstat.). Hauptstadt des gleichnam. Herzogthums an der Leine mit 13000 Einw. — Auch in G. fand die dram. Kunst in früherer Zeit nur Zussucht in Kirchen und Schulen, und nur bei besondern Hoffestlichkeiten wurde ihr das Ballhaus auf dem Schlosse Kriedenstein eingeräumt. Ballets, allegor. Aufzüge und Schäferspiele kamen hier zuweilen zur Aufsührung. Wichtiger und von bedeutendem Einssusse zur zu G. am Ende des vor. Jahrh.s — Alls 1774 zu Weismar das Schloß und Abeater ein Raub der Flammen wurde, kam die berühmte königl. großbritannische Hofschausp.= Gesellschaft unter der Direction des Abel Sehler nach G. und eröffnete am S. Juni 1774 das Schloßtheater im Ballhause; sie sehlen nicht allein freundliche Aufnahme, sondern erhielt noch vom Hofe einen nicht unbedeutenden Zuschuß. Im Octb. ging Sehler zwar mit seiner Gesellschaft nach Leipzig, kehrte aber schon im Nov. nach G. zurück, wo indessen herzog Ernst. II. beschlossen hatte, ein eigenes stehen des Hofsbeatersection. IV.

theater zu errichten und icon im Commer 1775, als bie Gefellichaft bem Sofe nach Altenburg folgte, fpielten bie jum neu ju errichtenden Softheater erkornen Mitalieder in Altenburg als herzogl. Soffcaufp., wenn auch ber Un= fang bes hoftheaters erft in ben Detb. 1775 ju fegen ift, wo es gu G., mit einem Borfpiel: das Feft der Thalia und mit Boltaire's Banre eröffnet wurde. Die erften Mitglies ber bes G.er Softheaters waren: ber Rapellmeifter Schwei= ger, Ronrad Edhof, Bod, Meier, Roch nebft ihren Frauen; Mad. Mercoeur und Friedrich Sonide; Decorateur war Stodmann. Die Direction bestand aus bem Dberdirector Rammerherrn von Lenthe und zwei Di= rectoren: der Bibliothekar und fpatere Rriegedirector S. A. D. Reichard und Ronrad Edhof, welcher lettere als technischer Director fich ber Leitung bes Gangen mit mufter= baftem Gifer und gemiffenhafter Strenge unterzog. Gine gleich anfangs durch ihn begrundete Theater = Penfions = Un= stalt trat ins Leben; bas Repertoir war gewählt und gedie= gen, und wie bem Schauspiel unter Edhof, murbe bem Singfriel unter Schweizers Leitung die größte Aufmertfamteit gewidmet. Der administrative Theil ber Buhnenleitung fand in dem theatererfahrnen Reichard einen eben fo gewandten als thatigen Bertreter. Befondere fordernd für Die junge Anstalt erwies überdem fich auch der Dichter F. B. Gotter (f. d.) Ueberfeger und Berfaffer gablreicher Sing =, Trauer= und Luftfpiele., Festworftellungen und Gelegenheitereden. Co hatte die neue Unftalt den gedeihlichsten Fortgang, und ihr Ruhm ertonte bald überall. Befonders burch Engagements gludlicher Unfanger wußte ber fluge Edhof bie allmalich entstehenden Lucken feines Perfonals auszufullen, und es be= traten von 1776-79 berfelben nicht weniger als 15 bie Buhne in G. jum 1. Male, von benen befondere Muguft Bilhelm Iffland (f. b.) ju nennen ift, welcher 1777 bebutirte und ein Talent befundete, dem Edhof bie größte Aufmerksamkeit fchenkte. Ferner Joh. David Beil (f. b.), nicht minder talentvoll, Beinrich Bed (f. b.) u. m. A. - So hob fich das vom Sofe immer mehr unterftutte Thea= ter bald ju einer vorher in Deutschland noch nicht erreichten Runftstufe. Die Ordnung biefer Unstalt im Innern, ihre Befete, ihr Repertoir, ber allgemeine Ernft und bie Strenge Echofe bei Abhaltung der Proben, die baraus hervorgegan= gene Rundung der Borftellungen, bas rege Streben Aller, fich an Fleiß und Punktlichkeit gegenfeitig ju überbieten, fo wie bie Uchtung, in welcher biefe, auch in fittlicher Beziehung, fo mufterhafte Unftalt fand, wird einstimmig von allen Beitgenoffen und burch alle Nadrichten über biefe Buhne auf das rühmlichfte beftätigt. Um fo mehr mar es ju beklagen,





baß bas Inftitut feine erfte Bierbe Ronrad Edhof icon 1778 burch ben Tob verlor. - Un feine Stelle trat Bod (f. b.) ein vorzuglicher Regiffeur, unter Edhof gebildet, ber tuchtig und erfahren genug war, gang im Geifte bes Dahingefchiebenen fortzuwirfen. Es ware für bas gludliche Fort= bestehen ber g.er Buhne nichts ju fürchten gewesen, hatte nicht ber hof aus Grunden, welche nie recht flar geworben, im Mary 1779 bas Theater ploplich fur aufgehoben erflart. Nach einer 4jahrigen Dauer murde am 24. Cept. 1779 biefes Mufterinstitut mit bem mufif. Drama Medea, bem Luftspiel: Rache für Rache und am 27. noch mit einer Benefizvorftel= lung für fammtiiche Schaufp .: Romeo und Julie, Singfpiel von Gotter gefchloffen. Die besten Mitglieder gingen an bas neue mannheimer Nationaltheater unter v. Dalberg, und bas übrige Perfonal gerftreute fich nach allen Richtungen. Einzelne hofconcerte, welche guweilen noch auf bem ver-waiften Schloftheater gegeben murben, abgerechnet, fanden jest eine geraume Beit theatral. Borftellungen in G. nicht ftatt. Erft mit bem Regierungsantritt Bergog Augufts fand die dram. Mufe wieder Aufnahme. Die Bitter'fche Gefellichaft, recht brave Mitglieder gablend, murbe 1805 engagirt und gab auf bem g.er Schloftheater beifallewurdige Borftellungen. Erog ber nicht unbedeutenben Bufchuffe fallirte Bitter jedoch balb, und G. blieb aufs Reue mehrere Jahre ohne Theater. Ginen Connenblick in diefer Beit gewährte Ifflands Gaftfpiel 1809, wo berfelbe mit Unterfrugung mehrerer Diletanten (Mitglieder eines eben entstandenen Lieb-habertheaters) auf der hofbuhne mit ausgezeichnetem Bei= falle einige Borftellungen gab. Periodifc verweilten bie 1827 ju G.: die bekannte Rinder-Ballet-Gesellschaft bes L. Nuth (1811) und die Directoren Gerlach (1814-18), Dr. Gleich (1816), Steinhäufer (1817), Hunnius (1820), Sohm (1822) und F. Eberwein (1824), welche theile im Gafthofe jum Mohren, theile auf dem ehemaligen Liebhabertheater der fogenannten Steinmühlengefellichaft ihre Borftellungen gaben. - Die Cherwein iche Gefellichaft, 1824 gu Rudolftadt aus den Mitgliedern bes aufgeloften fothner Theaters gebildet, bereifte Erfurt, G., bas Bab Liebenstein und 1827 auch Roburg, wo fie aber von ihrem Director aufgegeben ihrer Auflösung nahe fam. Auf Ansfuchen mehrerer Mitglieder wurden dem an sich trefflich ors ganisirten Bereine vorerft 10 Benefigvorftellungen vom Sofe verwilligt, in Folge beren die Gefellschaft vom 1. Juni 1827 an, unter einftweiliger Abminiftration bes Mufikbirectors A. Lubte, als Softheater formlich engagirt wurde. Doch befucte bie Gefellichaft mahrend bes Commers noch bas Bab Liebenftein und Rubolftadt, tehrte im Berbft nach Roburg

gurud und ging im Binter 1828 mit bem Sofe nach G. wo nach geraumer Beit zuerft wieder auf dem Schlogtheater gespielt wurde. Unter ber Intendang des, auch ale bram. Schriftsteller bekannten v. Elgholz (f. b.) gestaltete sich Diefe Unftalt immer erfreulicher, bis 1829 die Intendang auf ben Rammerberen und Reisemarfchall Baron v. Sanftein überging, und bas Inftitut nun, nach allen Zweigen bin, immer mehr erweitert wurde. Geit jener Beit befindet fich bas foburger Softheater alljährlich im Spatwinter mit bem Sofe in G. Gin moblacordnetes Gange, unterftupt von einer vorzüglichen Rapelle, vereinigt biefe Unftalt in einem gabl= reichen Runft = Perfonale die fconften Rrafte fur Dver, Schaufpiel und Ballet. Unter ber Megibe eines funftlieben= ten Fürften, unter ber umfichtigften Leitung, welche binficht= lich bee Revertoire bie neuften bram. Erscheinungen jeder Gattung besondere berudfichtigt, hebt fie fich, feit 1838 nun auch burch eine Theater = Penfions = Anftalt bedeutender, im= mer mehr empor, und zeigt fich burch ihre Gefammtleiftungen bes gewiffermaßen claffifch gewordenen Bodens, auf bem feine Mitglieder wirken, immer murdiger - Bon 1836 - 39 wurde ein neues Theatergebaube von bem Sofbaumeifter Everbardt aufgeführt, beffen feierliche Eröffnung am 2. Januar 1840 mit ber Dper: Robert ber Teufel Statt fand, nachbem am 29. Decb. 1839 bas alte Schlogtheater gefchlof= fen worden war. Diefes herrliche Gebaude, im romifch = bo= rifden Style ausgeführt, fteht in bem iconften Theile ber Stadt; eine geschmadvolle Colonnade ziert ben Sauptbau, an biefen schließen fich 2 Flügel mit 4 burch Akrotherien ges fdmudten Rifalite, einem abnlichen Fronton und einer bas Bestibule und Foger bilbenden Salbrotunde. Zwifden ben Diebestalen der Caulen und Pilafter fteben in folgender Ordnung die Namen: Edhof, Winter, Gotter, Beethoven, Goethe, Mogart, Schiller, Glud, Leffing, Deber, Rogebue, Benda, Iffland. - Das Innere ift überaus prachtig und geschmadvoll mit reichvergolbeten Orna= menten auf weiß und rothem Grunde; ber Bufchauerraum faßt in 3 Rangen und Parterre 1200 Personen; bie Buhne ift frei und geräumig, bie gange vom Baurath Fifcher= Birnbaum ausgeführte Buhnen = Ginrichtung hochft prattifch und zwedmäßig; die Couliffen mit Radern von Gugeis fen verfeben, laufen auf eifernen Schienen und bewegen fic febr leicht; die trefflichen Decorationen, von ben Malern Rifder=Birnbaum und Brudner gemalt, geben durch Gewichte und werden beim Aufziehen weder gerollt noch gu= fammen gefchlagen. Die Beleuchtung ift fehr brillant und auch in akuftischer Beziehung läßt bas Saus nichts gu munfchen übrig. (F. W. v. K.)

State A

2, 0

UW

The late of the la



Gothische Bauart, f. Baustyl. Man spricht jest immer seltener von einer g.n Baukunst, ober gar einer g.n Malerkunst, sondern sagt dafür richtiger: altdeutsche Bau-, altdeutsche Malerkunst. Nur die Franzosen verbinden noch mit dem Ausdruck Gothisch den Begriff des Plumpen, Bersischnörkelten, Ueberladenen, Geschmacklosen in Bezug auf die Architektur und den Begriff des Steisen, Harten, Grellen in Bezug auf die Malerei. Die größten Kunstenner und Aesthetiker, nach dem Vorgange von Goethe, Herder u. A. haben und über die Vorzüge, die Poesie, Großartigkeit, Naivität und Ursprünglichkeit des E.n oder vielmehr Altdeutschen längst schon ausgeklärt und der unverbildete Sinn muß ihnen Recht geben.

Gotter (Friedrich Bilhelm), geb. 1746 gu Gotha. Er erhielt die forgfaltigfte Erziehung, versuchte fich fcon als Rnabe in bram. Arbeiten ber frang. Sprache, flubirte die Rechte ju Göttingen, wo er die Bekanntichaft Edhofs machte, wurde 1766 2. geh. Ardivar in Gotha, begleitete 1767 ben Freih. v. Gemmingen ale Legat = Gefretar nach Betlar, ging 1768 als Führer zweier Edelleute wieder nach Gottingen und gab hier in Berbindung mit Boje ben 1. Mufenalmanach heraus. Nach feiner Rückfehr nach Beg= lar fclof er fich Goethe'n und dem jungen Jerufalem an, machte eine Reife nach Enon und burch bie Schweig, auf der er mit dem frang. Theater naher bekannt wurde und ftarb als Geheimfetretar und Legat. Rath ju Gotha 1797. - G. befaß mehr Berftand und Wit; als Phantafie, fein leben= diger frischer Geist belebte burch ein außerordentliches Deklasmationstalent, durch die Aunst, leicht geistreiche Impromtüs zu ersinden und zu sagen, jede Gesellschaft. Als lyrischerund didaktischer Dichter zeichnete er sich durch seltene Correktheit im technischen Bau seiner Gedichte aus. Die Stoffe feiner Theaterstude find fast alle auf frembem, befon= bers frang. Boden erwachsen, doch in durchaus freier Be= handlung deutsch wiedergegeben und erfreuten fich bamals mit Recht bes vollständigften Beifalls auf allen Bubnen. Ginige wurden fogar, nach einem bem Bedurfniffe unferer Beit angemeffenen Bufdnitte, unfern Repertoires erfpriegliche Dienfte leiften, wie 3. B. Mariane, Jeannette, Merope, ber argwobnifche Chemann, Die Erbichleicher 2c. Bon feinen Studen nennen wir noch: Die falfchen Ent= dedungen, der Chescheue, Medea, der Kobold, der Fafdingsftreid, bas öffentliche Geheimniß, trunfener Mtund mahrer Mtund, der ich warze Mann, Zwei Ontel für Ginen, der Jahrmartt, die Dorfs gala und die Oper: die Geisterinsel, mit Reinhardt'icher Mufit, nach Chatfpeare's Cturm fehr profaifch bearbeitet,

indem alles Großartige, wahrhaft Zauberische und magisch Duftige des Originals verwischt ist. Auch mißlang G.n der letzte Bersuch, den Alexandriner zum tragischen Gebrauch zu adeln, wie allen seinen Vorgängern. (Z. F.)

Gottsched, 1) (30h. Chriftoph), geb. 1700 gu Budithenkirchen bei Ronigsberg, ftudierte in Ronigsberg und flüchtete als promovirter Magister 1724 nach Leipzig, um nicht in Preugen Militar werden ju muffen; bier erwarb er fich burch feine afthetifchen Borlefungen folden Beifall, bag er bald an die Spige der poetischen, durch ihn zur deutschen umgebildeten Gefellichaft erhoben und 1730 jum Prof. ber Philosophie und Dichtkunft ernannt wurde, ale welcher er bis an feinen 1766 erfolgten Tod mit dem entschiedensten Ginfluffe auf die deutsche icone Literatur und die Kritik einwirkte. Er war bas Saupt einer Schule, beren Beftre= bungen wenn auch höchst einseitig, boch innerhalb diefer Befdrankung icon burch ben Gegenfan, ben fie gegen die Loben= ftein = hoffmannewaldauifche Poefie bilbeten, und den an= bern Gegenfan, ten fie in Bodmer und Breitinger hervorriefen, fehr forberlich waren. Dit einem icharfen Berftanbe begabt, aber völlig arm an Phantafie und poetifchem Gefühl, fand er in der Regelmäßigkeit ber frang. Dichtfunft, die ihm für gleichbedeutend mit der claffifchen galt, das allein Rich= tige, beffen Unerkennung er in feiner "beutfchen Schau= buhne nach den Regeln der Alten," (Leipzig 1741 ff. 6 Bbe. in 8.) in überfetten und eignen Studen ju erlangen fuchte. Sierdurch vermochte er wenigstens die auf eine febr niebere Stufe des Befchmad's gefuntene deutsche dram. Dicht= funft durch Berbannung unafthetischer Dichtungen (wohin na= mentlich das Entfernen des Sanswurft gehört, bas ibm 1737 in Gemeinschaft mit ber Neuberin (f. d.) gelang) und burch Unleitung gur frang. Regelrichtigkeit ju lautern, wenn gleich es nur das Berdienft des heftigen Gegenfages, den er hier= burch in ber Schweizerischen Schule hervorrief, bleibt, daß diese Nachahmung der frang. inhalts= und geiftesleeren Formrichtig= keit nicht verderblich fur bas beutsche Drama ward. Gein Un= feben war in einem gemiffen Rreife fehr bedeutend, von der andern Geite murbe er eben fo heftig verfolgt. Geine eignen Arbeiten, nicht blos die dram., find völlig geiftlos, nichts wei= ter als formgerecht. Unter ben bram, die in den genannten Sammelwerken enthalten find, erlebte der fterbende Cato von 1732-57 10 Auflagen. Dagegen ift nicht zu verten= nen, baß G. wie als Sprachforicher und Grammatiter, fo auch als Literat entichiedene Berdienfte bat; in letterer Sin= ficht ift in Bezug auf die Geschichte des Dramas gang bejonders fein: Nothiger Borrath gur Gefdicte ber Deutschen dram. Dichtfunft von 1450 an (Lpg. 1757









— 65. 2 Thle. 8.) zu nennen, worin er nicht blos literarges schickliche Notizen über die ältere dram. Poesie in Deutschsland sehr sorgsaltig zusammengestellt, sondern auch unter ansbern 6 Fasinachtspiele des Rosenplüt veröffentlicht dat. (Bergl. Deutsche Bühne.) — 2) (Luise Abelgunde Licht der Jictorie, geb. Eulmus), ged. zu Danzig 1713, Gattin des Vor. Frühzeitig zum franz. Geschmacke sich hinneigend, daher auch in der Verehrung der poetischen Richtung ihres Gemahls befanzen, war sie doch reichen Richtung ihres Gemahls befanzen, war sie doch reichen Michtung ihres Gemahls desanzere Dramen für die obgedachte deutsche Schaubühne und dichetete selbst Trauers und Lustspiele. Bon jenen wird die Pausthea elbst Trauers und Lustspiele. Bon jenen wird die Pausthea zieligen, wegen Gefälligkeit des Dialogs und Kunstlosigkeit der Charaktere. Sie stehen sämmtlich in dem mehrbezeichneten Gammelwerke. Auch Briefe sind von ihr vorhanden, welche ihre Freundin, Frau von Runkel 1771 zu Dresden in 3 Bände, herausgab. Sie starb 1762 zu Leipzig. (S...)

Bande, herausgab. Sie ftarb 1762 zu Leipzig. (S..r.)
Gozzi, 1) (Gasparo Graf), geb. zu Benedig 1713, widmete fich besonders historischen Studien, schrieb indessen auch eine Reihe beifallemurbiger Stude fur bas Theater St. Angelo in Benedig. In einem Fieberanfalle sturzte er sich 1778 in einen Ranal, wurde zwar gerettet, starb aber 1786 an einem Brustübel, welches die Folge jenes Sturzes war-Seine Werte erfcbienen in 12 Banden, Benedig 1794-98 und vollständiger in 22 Banden ebend. 1812. - 2) (Louife, geb. Bergalli) Satin des Bor. (f. Bergalli). — 3) (Carlo Graf), jungerer Bruder des Bor., geb. 1722 zu Benedig, widmete sich den Studien, ohne Wahl einer Bestimmung, und beschäftigte sich mit der toskanischen Sprache, von der er den erften Gebrauch in burlesten Gedichten machte. Die gerrütteten Bermögensumftande feiner Familie nothigten ibn , in feinem 16. Jahre Rriegebienfte gu nehmen, von benen er 3 Jahre fpater wieder nach Benedig gurudtehrte. Der Beifall, ben Goldoni's bram. Produfte fanden, reigte ibn ju Ungriffen gegen biefen Dichter, und besonders große Senfation erregte G.6 Tartana degli influssi per l'anno bisestile (Paris 1757) hauptfachlich gegen die Feinde der Sprach= reinheit und des guten Gefdmads gerichtet. Die literarifche Rehde, in die er dadurch mit Goldoni u. a. Dichtern gerieth, führte ihn auf die Idee einer neuen Gattung von Luftipielen. Statt aus dem burgerlichen Leben, fcopfte G. feinen Stoff aus Dahrchen und bramatifirte fur eine Gefellichaft von Improvifatoren, die unter Sachis Direction 1761 aus Portugal nach Benedig gekommen, bas venetianische Ammen= mahrden bon ben brei Pomerangen. Das Intereffe bes

Stude, bas mit großem Beifall aufgenommen ward, erhobte noch ber barin verwebte Spott über bie Manter Goldoni's und Chiari's. Raftlos war er feitdem befchaftigt, Dahrden ju tragifomifden Schaufpielen umzubilden. Much einige regelmäßigere Luftfpiele ließ er folgen. Er faßte feinen Ge= genftand mit poetischem Blide auf und wenn er auch nur eine Poffe hinwarf, hatte fie Rraft und Intereffe. Gelbft aus feinen abenthenerlichsten Erfindungen fpricht ein heller Berftand und ein richtiges Urtheil. Sein Ausbruck ift ein= fach, und boch felten oder nie trivial; die Charafterzeich= nung natürlich und bestimmt und nie ohne Intereffe, ob= fcon ihm der pfychologifche Scharfblid fehlte. Seine Dahr= den, unter benen außer der burch Schillers Bearbeitung befannten Turandot, die Frau Schlange, Bobeis, bas bunfelblane Ungeheuer, die gludlichen Bettler und der Ronig der Geifter, die bekannteften find, moch= ten wohl den Borgug behaupten por den regelmäßigen Studen. Besonders ift bas Mahrchen von den drei Pomerangen ein so durchaus komisches Stud, wie es bis dahin noch nicht gegeben. In dem Mahrchen von dem Raben ließ er fomifde Scenen mit rubrenden und ericutternden in der anmuthigsten Mannigfaltigfeit abwechseln. Die Sensation, bie dies Stud machte, scheint ihn bewogen gu haben, auch alle folgenden Dahrchen, Die er baamafirte, ju Eragicomodien ähnlicher Art auszubilden. Gin befonderes Intereffe hat unter diefen Studen das grune Bogelein durch die frat= tige Berspottung der Moral ober Unit- Moral, die Belvetius in feinem Buche vom Denfchen vorgetragen. Um einer beliebten Schauspielerin, Signora Ricci, Gelegenheit gu Hol= Ien ju verschaffen, die ihrem Talent am meiften jufagten, überfeste G. den Fagel von Urnand, ben Grafen Gifer von Thomas Corneille, ben Guftav Bafa von Piron und bearbeitete mehrere Stude nach bem Span. (il Cavaliere amiso, la Donna vendicativa, Ximio Pardo u a. m.). gulegtgenannte Grud fam 1786 auf die Buhne, und ward von ihm, mit einigen andern ju verschiedenen Beiten bear= beiteten Studen, 1791 herausgegeben, nachdem feine Werte bereits 1772 unter bem Titel: Opere del Conte Carlo G. gu Benedig gefammelt worden waren. Ueber fich felbft ichrieb G. Memorie inutile della vita di Carlo G., Durch die Eigenthumlichfeit feines Charafters und durch jeine Darftellung auf gleiche Beife anziehend. Er ftarb im April 1806.

Grabbe (Dietrich Chriftian), dram. Dichter, gev. 1801 zu Detmold, genoß einer ungludlichen Kinobeit, einer verfehlten Erziehung, was man, wenn man ihn für ein im Gangen verfehltes oder wenigstens abnormes Leben und Streben verantwortlich machen will, in Anichlag bringen





muß, ftubierte Jurisprudeng in Leipzig und Berlin und ver= fehrte am letteren Orte mit Beine, Rochy, von Uechtrig u. 2. Seine Genialitat wußte nicht, wo hinaus; bald glaubte er fich fur ben Rriegerfrand, bald jum Schaufp. berufen, bann ftubierte er wieder emfig die Rechte, dann dichtete, bann becher= te er wieder - Alles ohne Bufammenhang. Endlich finden wir ihn als Regimentsauditeur in Dermold verheirathet, un= gufrieden; er nahm, ober beffer: er erhielt feine Entlaffung, verließ feine Frau, ging nach Frankfurt a. Dt., dann, auf eine Ginlabung Immermann's, nach Duffeldorf. Immermann wollte dem gerrutteten Geifte Grabbe's einen Ableitungsca= nal eröffnen, er gab ihm Theaterrollen jum Abichreiben, in der hoffnung, daß er fich bei diefer halb mechanischen Urbeit wieder fammeln werde; aber das Geftirn G's. war im Un= tergang; fein guter Genius hatte ihn verlaffen; abgestumpft, todtmude fuchte er fich mit fpirituofen Getranten aufauftacheln; fo verfant er in fich felbit, in Schlace und Afche, wie ein ausgebrannter Bulfan; fast icon aufgeloft, fam er nach feiner Baterftadt gurud, um wenigstens ein ruhiges Sterbebett ju finden; er verföhnte fich mit feiner Gattin und ftarb in beren Armen am 12. Cept. 1836. Dies in Kurzem ber Lebenslauf des beklagenswerthen Dichters, freilich in folder Gedrangtheit und Radtheit abichreckend genug, da die Ueber= gange, die Motive, die erften und lesten Urfachen nur in einer vollständigen Biographie ju ericopfen waren. G. ift ein pfychologifches, pathologifches und poetifches Phanomen, das meift einseitig entweder vollkommen felig gefprochen oder bis in den tiefften Abgrund einer wegwerfenden Rritte verdammt wird. G. war ein unleugbar dichterifches Genie, wels des an fic, an feiner Erziehung, an ben fleinlichen Berhaltniffen Deutschlands untergegangen ift. Er litt an einem vaterlandischen Fluch wie viele: das Talent, das Genie ift ba, die Rraft, der Chrgeiz ift gewecht, aber die Berhaltniffe, die Umgebungen find fprode, fein großer politifcher Salt= und Aulehnungspunkt vorhanden, Rleinlichkeit und Philiftro= fitat haben dem Genie den Rrieg erklart. Co fiebt es fich auf fich felbst verwiesen, vergottert fich oder verzweifelt an fich, wie es gerade fommt, und in diefer Gelbftvergotterung und Celbstverzweiflung, die gewöhnlich jufammenfallen, gent es unter. — &. gab bereits 1827 eine Cammlung von Dramen und dram. Gfiggen heraus unter dem Tirel: dram. Dich= tungen (Frankfurt a. Dt.). Gie enthalten das aller Gef= feln bes Geschmade und aller Grengen der Schonheit baare. wilde und wufte, aber der Unlage, den Gedanten, dem fprach= lichen Ausbrude nach foloffale bram. Gedicht: Bergog Theo= bor bon Gothland, das er bereits in feinem 19. Lebens= jahre begonnen; bas tragifche Spiel: Dannette und Ma=

rie, ein febr fdmades Produft; das hochft tolle und brollige. mit fühner Gelbftverfpottung foliegende ironifc = humoriftifche Luftipiel: Scherg, Sature, Tronie und tiefere Bebentung, Fragmente und Plan einer groß angelegten Tragodie: Marins und Sulla und eine merkwurdige Abhand= lung über die Chaffpearomanie. hierauf folgte die fuhn er= fundene Tragodie: Don Juan und Fauft, (Frankf. 1829), Raifer Friedrich Barbaroffa, Kaifer Beinrich Vi. beibe unter dem Titel: die Sohenstaufen, ein Enclus von Tragodien, (Frankfurt 1829 - 30), weiterbin: Rapoleon ober die hundert Tage, ein Drama (Frankf. 1831), Michenbrodel, dram. Darden (Duffeldorf 1835), San= nibal, Tragotie (Duffeldorf 1835), und fein Comanen= gefang: die Bermannsichlacht, berausgegeben und mit einer biograph. Rotig verfeben von G. Duller (Duffelborf 1838 ). Auch forieb G. die wenig bedeutende Brochure: bas Theater an Duffeldorf, mit Ruchliden auf die übrige beutsche Schaubuhne (Duffelborf 1835). G. litt an bem Ir-wahn der jungen deutschen Poeten, daß man toloffale Stoffe behandeln muffe, um felbft foloffal ju ericheinen; ein Grr= thum, bem icon viele ahnlich begabte Talente jum Opfer gefallen find. Der Stoff foll mit dem Dichter, nicht der Dichter mit dem Stoffe machfen. Die bram. Boricule erfor= bert Studien, Bilber in fleinem Rahmen, fast genreartig, vielleicht auch mitunter rein fingirte Stoffe, jene, um in Eleinstem Rerne die bochfte Graft ju fammeln und fich in ber Technif gu üben, diefe um feine Gubjectivitat ausguto= ben und eine freiere Form ju gewinnen. Ausgetobt hatte fich G. bereits in feinem Bergog von Gothland; leiber ergriff er wieder einen fo weitidichtigen metaubufifden Stoff wie Don Juan und Fauft, ber fich einer foliden Form gar nicht fugen mag; und von ba an wagt er fid, an Belden wie die Soben= faufen, wie Sannibal, Napoleon, Bermann der Cheruster, welche mit ihren weitläufigen Umgebungen in einen dram. Rahmen gar nicht zu bringen find. Daher reichen G.'s Probuftionen auch unendlich weit über alle Moglichfeit der Aufführbarteit hinaus, und nicht bloß vermoge ihres Stoffes. fondern noch viel mehr vermoge der capricipien, gange welt= geschichtliche Beitabschnitte, weitauseinander liegende Locali= taten, gange Rationen und Schlachtfelder umfaffenden Behand= lung, die ihnen G. ju Theil werden ließ. Dieje Behand-lung hat nun freilich etwas Riefenhaftes, Geniales, Imponirendes, befonders wo der Berf. wie im Sanibal und im Napoleon einen epigrammatifc furgen, ichneidend icharfen, profaischen Lapidarityl angewendet hat, der jedoch in der Bermannsichlacht bereits zu einem Extrem gedieben ift, wel-ches und die gange Manier verleiden konnte. In der Jam-



A STATE OF THE STA

- th





tie Chakfpearomanie liegt manches Bahre und Bebergigens= werthe; man war und ift bei feinem Dichter in gleichem Mage gewohnt, fleine Fleden, von benen Shaffpeare nicht frei mar, noch bem Charatter feiner Zeit gemäß frei fein tonnte, für große und geniale Coonheiten, ja fur eigent= lide Beweife feines Genies auszulegen, als eben in Betreff Chaffpeare's; nur tritt bei G. ber mertwurdige Rall ein, daß gerade alles bas, was er Chaffreare mit Unrecht vorwirft, ibm felbft mit größerem Rechte porgeworfen werden fann; er beiduldigt Chaffpeare eines Mangels an Gefühl, ber bigar= ren Charafteriftit, bes gu weit getriebenen Scenenwechfels, eines holperigen Berfes, der oft nur hintende Profa fei aber biefe Mangel find es eben, welche bei feinem Dichter foroffer hervortreten, als bei G. dem Untlager felbft. Co bestrafen fich Berleumder immer felbft, indem fie gerade bie Fehler an hoberen Geiftern rugen, tenen fie am meiften ver= tallen find. Wie flau, matt, gemuthlos, mit bem Flitters ftaat meift unpaffender Bilder ausgestattet, wie geschnörkelt und geschraubt die Liebe und ihr Gefolge: Eifersucht, Taus idung, Befriedigung, Schmerg, Gehnfuct bei G. fpreden, ertennt man am beften in dem tragifden Spiele: Rannette und Maria. Gludliderweife brangte G. in feinen fpateren Dramen bie Liebe und die Liebesintrique immer mehr in ben Sintergrund. Man muß bedauern, day G. in bem Genre, mel= ches fein Lufifpiel: Scherg, Cathre, Ironie und tie= fere Bedeutung bezeichnet, nicht mehr gearbeitet hat; es ift darin ein, nur hier und ba matter oder forcirter, fouft foftlicher humor, übersprudelnder Wis und meift treffente Gatyre. Geinem Mahrchen Ufchenbrodel, welches jum Theil Diefem Genre angehört, fieht man icon die geiftige Ermattung an. Bergl. C. Willkomm's Charafteriftif G.'s (nebft Portrait und meitwürdigen nachgelaffenen Briefichaften) in den Jagrbudern für Drama, Dramaturgie und Theater, 1. Band 1. und 2. Lieferung. Immermann's Erinnerungen an G. im Za= ichenb. dram. Drigmalien von Dr. Franck, 2. Jahrgang, 1838. C. Dullers Biographie und Charafterifit G.'s por ber hermannsichlacht (Duffeldorf, 1838) u. f. w. (H. M.)

Erabes (Aitter des heil.). Nach einigen von Constantin dem Großem, oder felbst dem Apostel Jakob, nach andern 1099 von Gottsried von Bouillon dei der Eroberung von Jerusaltem gestiftet; der Guardian des h. G.s in Jerusialem hat das Recht Attter zu machen, das ihm vom Papst Leo X. 1316 ertheilt wurde, wie er auch in neuerer Zett Chateaubriand in Jerusalem diese Würde ertheilte. Nach Weslopt tragen die Kitter ein rothes Band um den Hals oder von der linken Schulter nach der rechten hüfte zu, woran das goldene Jerusalemitreuz (Arückenkreuz) hangt. Auch





95

haben fie ein golbenes rothgeschmelztes mit 4 bergl. Rrenge den umgebenes Rreug an einem fcmargen Banbe. — Lude mig XVIII. nahm biefen Orden, ber in Großoffizieren Offis gieren, Rittern und Rovigen bestand, unter feinen Cous. - Das Ordenszeichen besteht nach Parrit bei dem administratenr general in einem filbernen Stern auf ber linken Seite, worin von einem golbenen Krange umgeben bas Rruckenfreug liegt. Die Offiziere tragen im Knopfloche am fcwarzen Banbe bas goldene Rrudenfreng mit 4 golbenen Bilien in ben Binkeln und eine Ronigetrone barüber. Dagu haben fie auf ber linken Geite bas rothe Rrudenkreug mit ben 4 fleis nen Kreuzen in den Winkeln. Die Nitter haben in beiden Medaillons des Ordenszeichens das Wappen von Jerufalem. Das gesticte Rreng dagegen nicht. Die Laienbruder tragen an goldener Rette ein filbernes 4ediges Schild, worauf das goldene Rreug, jedoch ohne Krone und Lilien, liegt. Die Ritter, welche nicht ihre Institution von Jerufalem haben, tragen am fdwargen Bande das Rrudenkreng ohne Rrone und Lilien. Die goldene Ordensfette, woran bei Reierlichfeiten bas Orbensereug hing, ift aus rothgeschmelgten Rrudenfreugen mit ben 4 fleinen Rreugen in ben Winkeln gufammengefest. (B. N.)

Gradas (las, Theaterwef.). Name ber Gallerie in ben fpan. Theatern. Sie besteht aus Stufen, Die amphitheatra= lifch hinter einander auffteigen, und gugleich ale Bante benust werden. Rur bas geringfte Bolt ift auf diefen Plat angewiesen und benutt ibn mit ber möglichften Ungezwuns genheit. (L,)

Grafenhut (Gard.), ein dem Fürstenhut abnlicher hut, der ebenfalls haufig in der offenen Rrone steht, aber nicht durch den Reichsapfel gegipfelt ift. Der franz. G. ist eine Loque mit Gegenhermelin (weiße Schwanzchen auf fdwargem Grunde) ausgeschlagen und mit Gold, filberner Spange und 5 Febern gegiert.

Grafenkrone (Requif.), ein Reif mit 9 Derlen gegiert, ursprünglich nur bei den Frangofen, jest allgemein in

ber Beraldit gebrauchlich. (B.)

Graff, 1) (Charlotte, geb. Boheim), geb. ju Berlin 1782, wurde von ihrem Bater, einem verdienftvollen Schaufp. für die Bühne erzogen und betrat diefelbe 1800 gu Berlin als Sangerin mit bem glucklichften Erfolge. 1804 gaftirte fie mit großem Beifall auf ben bedeutenbften Theatern Deutsche-lands und nahm ein Engagement in Stuttgart; hier blieb fie bis 1811 und verehelichte fich mabrend ber Beit mit dem Bioloncelliften G. - 1811 ging fie mit ihrem Gatten nach Frankfurt a. M., wo fie bis 1818 beliebte Cangerin war; bann jog fie fich gang von ber Bubne jurud und ftarb 1831 in Frankfurt. - Gie hatte eine volle, weiche und umfange

reiche Stimme, verbunden mit einem mahrhaft bram. Portrage und lebendigem Spiele, fo bag man fie gu ben beften Sangerinnen Deutschlands gabite. — 2) (3. 3.), geb. 1769 gu Röln, ftudirte in Strafburg Theologie und lebte bann eine Zeitlang in Solland. Die Sturme ber Revolution, Die ibn von Strafburg veririeben, erreichten ihn auch bort und G. ging nach Roln gurud, wo er fich ber Buhne widmete und 1789 als Caffio un Othello mit Beifall debutirte. Als Mitglied der Boffan'iden Gefellicaft fpielte er in Trier, Maing, Beilbron, Raffel zc. und fam 1793 nach Beimar, wo er als Reinhold in den Sageftolzen debutirte und fofort Mitglied bes Boftheaters wurde. Unter Goethes und Schillers Leitung entwickelte fich hier G.6 Talent fur Belben = und Charafterrollen immer mehr und fand die gerechtefte Aner= fennung. Unermublich fleißiges Grubium, tiefgeiftige Muf= faffung und einfach naturgetreue Darftellung waren fünftler. Eigenschaften, die G. bis in tas hohe Alter begleiteten und Die vereint mit fconen Raturgaben ihn zu einem ber erften beutiden Schaufp. machten. G. blieb in Beimar, trat all= malich in das Vaterfach über und feierte am 10. April 1830 fein 50jähriges Runftlerjubilaum, wobei ihm von Seiten ber Behörbe, der Gollegen und des Publikums die ehrendsten Beweise der Liebe und Unerkennung ju Theil wurden. (R. B.)

Gratien (Moth., Gragien, griech. Chariten), die Bulbgöttinen, eine der lieblichften Schöpfungen ber Phantafie bes griech. Bolfes: eine garte Sbealifirung feiner Geelen= reinheit und einer gefunden Unficht vom Leben und bem, was ihm feine mahren Reize verleiht. Die G. reprafentiren die Schönfte und ichwierigfte ber Tugenben: bas Boblwollen, und die ihm entfprechende Anerkennung und Sompathie, nicht minder die hochfte Sittenreinheit. Deshalb find fie Jung-frauen, Tochter bes Gotterkonigs und der Decanite Gury= nome, von allen Reigen umfloffene Befen, Die gugleich freigebig die foftlichen Gaben der Unmuth und Liebensmurdig= Beit vertheilen. Gie beigen: Aglaia, Euphrofpne und Thalia, obgleich die Ramen wechfeln. Ihre Berehrung mar bei allen gebildeten gried. Stanmen gebrauchlich, eben fo bei ben Romern; ibre Fefte waren die Charifien. Die G. mohnen auf dem Dlynip neben tem himeros und den Mufen und find die Begleiterinnen ber Uphrodite; ihr Blid geigt die innerfte Geelenruhe, holdes Lacheln und fuße Reige. Sie führen einen fanften Reigen auf, wobei die eine der andern die Sand auf die Schultern legt fo, bag Gine die Undere anblidt und bem Bufchauer ben, Ruden die 2 andern aber das Geficht gutehren. Die Befleibung ber G. ift eine gang leichte, Denrthen und Rofen find ihre Attribute. (F. Tr.) Gratification, eine fremillige Bergunstigung, Schen10

outur Marianan Marianan Marianan

la de la companya de

1 The Bull

2°. (1. °.,

4 - 4 1 - 14

\*\*\*\*\*

.

7

), ),

, as '

A SOME SECTION OF THE SECTION OF THE

e en

 tung; bei der Buhne üblich für eine Gehaltegulage, Die für ungewöhnliche und nicht contrattliche Leiftungen gewährt wird.

Gratz (Theaterftat.), Sauptftadt Des Bergogthums Stepermart in Defterreich an ber Duhr, mit einer Univer= fitat und 45000 Ginw. - Der erfte Mufentempel in G. war ein hochft beideidenes Local auf tem fogenannten Tummel= plage, in bem ital. Opern, Ballete und Spettafelftude nach bem bamaligen Gefchmade gegeben wurden. 1776 erbauten bie Stande Stepermarks ein niedliches Theater nachft ter Burg, wie die Aufschrift: Laetitiae publicae has aedes posnere praefectus proceresque provinciae anno MDCCLXXVI am Sin= tertheile des Gebaudes noch darthut. Bier fvielten nachein= ander die Directoren Jacobelli, Monfeul, Schiffaneder, Berner, Boighofer, Bellomo, Domaratius (von 1797 - 1813), Sufel (1813 - 18), Dr. Birich (1818 und 19), Graf Thurm und Freiherr von Born (1819 und 20), Binter (1821 - 23) und Stoger (1924), bei beffen Directionsantritt bas Saus re= novirt und neu decorirt marde. Diefes Saus brannte 1824 ab, fo daß nur die 4 Sauptmanern fteben blieben. Es wurde fofort ein geschmachvolles und bequemes Sulfetheater in ber Reitbahn angelegt, das fast 2 Jahre benugt wurde. 1825 bauten die Stande das Theater iconer wie früher wieder auf; obaleich bas Gebaute nun viele Gehler hat, mas daber fommt, bag man es in bie alten Mauern einpferchte, fo ift es boch immer eines ber iconern Provinzialtheater; es ift febr icon becorirt und vom Maler Mofer aus Wien geschmadvoll ausgemalt; 2 ftattliche Borhallen mit Gaulen und ben Buften Schillers und Mogarts gegiert, führen in den Bufcauerplat; es enthalt einen hubiden Redoutenfaal mit De= bengimmern, geräumige Garderoben, Magagine, Malerfaal u. f. w. Meben bem Theater ift ein Magagin fur bie Deco= rationen, worin fich auch die Theaterkanglei, der Probefaal, bas Archiv u. f. w. befinden. Die Decorationen von v. Pian, Gail, Reefe und Martinelli gemalt, find fcon und werden auf ftanbifche Roften erhalten. Bibliothet und Gar= berobe find jedoch Eigenthum bes Directors. Das Theater enthalt in 3 Reihen 58 Logen , ein geräumiges Parterre mit 112 Sperrfigen und 2 Gallerien und faßt ungefahr 1200 Perfonen. Die Beleuchtung ift brillant und die Beigung ge= icbieht mit erwarmter Luft. Much gegen Feuersgefahr find treffliche Bortehrungen getroffen. Das Theater ift ein ftes benbes und es wird mit Ausnahme ber Rormarage tag= lich gespielt. Die Direction ift verpflichtet ein Personal fur Dpern, Trauer=, Schau= und Luftfpiele und Localpoffen gu schaffen. Ale Abgabe hat fie täglich 2 Fl. 12 Er. Conv. Minge an ben Polizeifond und 2 Ginnahmen jahrlich an ben Armenfond zu entrichten. Das Orchefter ift engagirt

und befteht aus 32 Individuen. Director blieb Stoger bis 1833, ihm folgte Pellet bis 1839 und feitdem ift es auch gegenwärtig noch Rerbinand Kunt, ber eine bochft achtungs= werthe Gefellfchaft um fich gefammelt und burch weife Deco= nomie, richtige Speculation und fleifige Leitung bem Theater eine bodit folide Bafis gegeben. Ueberhaupt murbe bas Unternehmen ein fehr gutes genannt werben muffen, ware nicht ber Deaterbefuch im Commer gar ju folecht, was burch bie paradiefifche Lage und reizenden Umgebungen von G. wohl zu erflaren ift.

Graue Schwestern. (Sospitaliterinnen des 3. Ordens.) Die Farbe ihrer Rleibung war wechselnd weiß mit fdwarzem Beibel, fdwarz mit weißem Beibel, hellgrau ober afdgrau mit weißem und ichwargem Beihel, bunkelblau oder braun mit weißem Beihel und ichwarzem Mantel. Das Bolf nennt fie g. G., mahricheinlich weil die erften biefer Frauen fich grau fleibeten. (B. N.)

Graun (Carl Beinrich), geb. 1701 gu Bahrenbrud in Cachfen, befuchte die Kreugschule in Dreeben, Grun= big unterrichtete ihn in der Bokalmufit, Dezold im Clavierfpielen und Rapellmeifter Schmidt in ber Composition. Da feine foone Stimme in ben Tenor überging, fuchte er fich als Sanger weiter ju bilden und erhielt bald nachher die Stelle eines Tenoriften in Braunfdweig, wo er fich lauten Beifall erwarb, jum Bice = Rapellmeifter ernannt und beauftragt wurde, eine Oper ju componiren. 1735 ging er nach Rheines berg in die Rapelle des Rronpringen, (nachherigen Ronigs Friedrich II.) wurde bei beffen Thronbesteigung 1740 gum Rapellmeister ernannt und nach Stalien geschickt, um für die neu zu errichtende Dper bas nothige Perfonal ju engagiren. Auf feiner Reife fang er in mehreren Stabten Italiens mit großem Erfolge. Dach feiner Rudtehr beschäftigte er fic nur mit dram. Compositionen; früher icon in Braunfdweig batte G. 6 Opern geschrieben und jest lieferte er beren noch 24: Merove, Demofonte und Rodelinde werden bavon am meiften geschätt. Er ftarb, aufe Tieffte betrauert von allen die ihn kannten, icon 1759. In ber Ausführung bes Adagio entwickelte G. ein besonderes Talent; feine Stimme war ein hoher Tenor, verbunden mit ber größten Unmuth. - Er ift einer ber erften flaffifchen Mufiter; feine reiche Erfindung, Die treffliche Charafteriftit, ber feelenvolle Ausdrud feiner Compositionen, die fconen Delodieen und reine Sarmonie, fo wie bie gefdicte Unwendung bes Con= trapunftes, erheben ihn weit über feine Beitgenoffen. Alls fein größtes Dleifterwert gilt feine Paffionsmufit, ber Tob Sefu von Ramler. - Der Rapellmeifter Siller hat fein Leben beschrieben.



A DE CONTRACTOR

To the contract of the contrac

a spirite siv

the state of the

an cost of

A STATE

AND STATE OF THE S

The second seco

result to the state of the second

11 स्वा ति स्वा स्व ति स्व क्षा स्व के स्व विकास स्व ति स्व विकास स्व विकास स्व विकास स्व विकास स्व विकास स्व

Grazie (Mefth.), f. Anmuthig und Gratien.

Grazioso (eigentlich gracioso fpan. Bort: anmuthig, reigenb, fcon, wigig, hulbreich, Techn., Rollenfach ber fpan. Buhne. In ben alteften Berfen ber fpan. bram. Literatur findet fich ber G. ale bas tom. Element, wie der engl. ungleich berbere Clown (f. b.) und ber beutsche Luftigmacher. Reben ber eigentlichen Sandlung hergehend, oft gang abge= fondert von biefer, oft thatig in fie eingreifend, entwickelt ber G. leichten Scherg, ber meift eine milbe fathrifche Rarbung hat. Eigentliche Dummheit, wie bie fomifchen Charattere ber ital., frang., engl. und beutichen Buhne zeigt ber G. nie, wie bies aus den Berten Calberon's, Lope be Bega's und More= to's beutlich hervorgeht; ja in einigen hat er fogar, befonbers gegen bas Ende, eine tragifche Farbung, wie g. B. Clarin im Leben ein Traum. Gewöhnlich ift der G. ein Bedienter, felten erhebt er fich über biefen Stand; die hochfte Ausbil= bung bes G. tritt und in ber Rolle bes Perin in Donna Diana entgegen; im Allgemeinen aber bewegt er fich in nie= brigerer Sphare. Die Schwarmerei bes Liebenben, Die Ge= fühle ber Ehre, bee Stolzes, ber Giferfucht parodirt er burch ben Gegenfas bes Alltäglichen; namentlich ift Furcht fein Element. Als feststehender Charafter ift er mit ben Goopfungen jener großen Dichter von der fpan. Buhne verfdwunden; das Bort hat man aber für bie Bezeichnung bes tomifden Saches überhaupt festgehalten. (L. S.)

Green (Robert), engl. dram. Dichter, am Ende des 16. Jahrh.s in London lebend. Ueber feine Lebensumftande ift wenig befannt, ba man ihn geraume Beit in ber Literatur= geschichte fast gang ignorirte, oder nur Abfprechendes und Abfdredendes über ihn fdrieb; felbft Barton in feiner Ge= fcichte ber engl. Poefie erwähnt ihn faum. Dan befouldigte ibn, ein wildes und lieberliches Leben geführt gu haben und er follte demaufolge im Glend umgetommen fein; allerdings verlette er in feinen Schriften oft bas Gefühl für bas Schickliche und fuchte ben Effett in frivolen und unguch= rigen Situationen; aber er theilte biefen gehler mit allen feinen Beitgenoffen und feine erbaulichen und moralifchen Abhanblungen fprechen eben fo fehr fur, ale bie obigen Um-ftande gegen ihn. Wie bem auch fei, fo ift er jedenfalls einer ber bebeutenbften Dichter ber vorshatspeareschen Zeit, ja einer ber wichtigsten Borlaufer biefes großen Dichters, ber bie Bahn brach und ebnete, auf ber jener zu feinem hehren Biele fdritt. Tied hat in feiner Borfdule Chatfpeare's und im altengl. Theater S. zuerft aus ber Bergeffenheit hervorgerufen. Ueber feine Schriften f. Englisches Theater, Band 3 Seite 159.

Green - room (engl. fpr. Gribn Ruhm, grunes Bim-

mer, Tedn.) heißt in England bas Berfammlungs= oder Con= versationszimmer aller Theater. Diese Benennung fchreibt fich aus bem 16. und 17. Jahrh. her, wo in den Theatern bes Red = Bull, Globe, Rofe u. f. w. Nachmittage gefpielt wurde und die Schaufp. fich in einer angebauten Gartenlaube fowohl anzuziehen, ale mahrend ber Dauer ber Borftellung aufzuhalten pflegten. Befonders war dies jur Beit Chat-fpeare's der Fall. Aus Berehrung für jene Beit ift das Bort bis jest beibehalten worden. Bie die fovers des artistes in Frankreich (f. b.) find die G.s der engl. Theater eine Art von Gefellschaftesaal, in benen fich alle Personen, tie unmittelbar ober mittelbar zu einer Buhne gehoren, ober Antheil an Personen und Dingen berfelben nehmen, allabend= lich versammeln. Jeder G. ift unabanderlich grun tapeziert, oder ausgemalt. Unter bem Titel: Secret history of the g. (geheime Gefdichte des G.) eriftirt ein Buch in 2 Banden, welches die Biographieen aller berühmten engl. Schaufp. im Anfange diefes Sahrh.e und eine Chronique scandaleuse ent= halt, wie fie gludlicherweife die deutsche Theatergeschichte nicht aufzuweisen bat. (L. S.)

Grefflinger (Georg), geb. ju Regensburg um 1600, ftarb 1677 ju Samburg ale gefronter Poet und Notar. Merkwürdig als erfter deutscher Ueberfeper des Corneille'fchen Cid. Die Ueberfegung ericbien unter dem Titel: bie finn= reiche Tragi=Comodia, genannt Cid (Samburg, 1650.)  $(\mathbf{M}_{\cdot})$ 

Greiner (Michael), geb. 1800 ju Bien, murbe Goldarbeiter und war in diefer Runft fo ausgezeichnet, daß er jum f. f. academifden Runftler ernannt wurde; boch jog ihn die Reigung gur Buhne und er betrat diefelbe 1819 gu Siging bei Bien in fleinen Rollen; von bier ging er nach Biener = Reuftadt, Dedenburg und Agram, wo er fich allmäh= lich ausbildete und Routine erwarb; icon 1822 war er erfter Tenorift ju Gras und Laibad, fpielte jedoch auch in Luft= fpiel und Poffe gu feiner Ausbildung als Schaufp. - Siers auf fam er nach Pregburg und fury nachher gu bem neuer-richteten Theater an der Josephstadt in Wien, von wo er fpater jum Theater an ber Bien überging. 1829 ging er an das königft. Theater in Berlin, wo er bis 1836 blieb; feitbem ift G. bei ben Directoren Bethmann, Bottner u. f. w. engagirt gewefen. - G. ift ein Tenorift, der bei etwas mehr Glud Epode maden mußte; feine Stimme umfaßte in ber Bluthenzeit 2½ Octave, fein Bortrag war warm und ges fcmackvoll und fein Spiel ausgezeichnet; in Charakter = und Spielparthieen übertrifft er manchen bochgefeierten Damen und auch feine Birtfamteit im Schaufpiele ift fehr beachs tenswerth. (T. M.)



41

, (c)

0.11/5/2048

Grell (Aefth.), alles in Farben, Tonen und Worten ju fehr hervortretenbe, und badurch, wie durch Mangel an harmonie, an kunftler. ober natürlicher Berbindung einen unangenehmen Sindruck Machenbe; g. sind bemnach die zu bellen Tone in ber Musik, die schneibenben Contraste im Bortrage und in der Rebe, die schroffen und zu ploplichen Uebergange aus einer Situation in die andere u. s. w.

Gretry (Undre Erneft Modefte), geb. 1741 gu Luttid, fam fruhzeitig in die Abtei ju Ct. Denis als Chor= fouler, er war fowach, franklich und zeigte nur geringe Un= lagen; bennoch hatte er große Liebe jur Mufit und ftubirte fleißig. G. reifte 1759 nach Rom, wo er unter Cafali ben Contrapunet ftubirte und bis 1767 blieb; hier jog er guerft Die Aufmerksamkeit mehrerer berühmter Perfonen auf fic unt namentlich Diccini und Pergoleje nahmen fich feiner an. 1767 auf bem Bege nach Paris hielt er fich eine Beitlang in Genf auf und gab Mufikunterricht; Boltaire nahm fich feiner an und mit Empfehlungen beffelben jog er nat Paris. Dier ichrieb er die Oper: les mariages samuites, die wenig Erfolg hatte, Reid und Borurtheil trubten ihm bas Leben und icon wollte er ber Musit entsagen und nach feiner Bei= math jurudtehren, als ihm Marmontel bie tom. Oper: ber Surone vertraute, welche G. in Rurgem componirte und bie 1769 mit großem Erfolg aufgeführt murbe. Bon jest an fab fich G. ploglich gefcast und gehoben, und balb wurde er als einer ber Grundpfeiler der Opera comique be= trachtet. Bon 1769 - 99 fchrieb er 44 Opern, von benen 30 glangenden Erfolg hatten und noch heute als Meifterwerke gefchatt merben. Much in Deutschland murden feine Dpern Bucile, bas fprechende Bild, Bemire und Agor, ber Surone, bie Raravane, Richard Lowenhers u. a. mit Beifall gegeben. - G. ftarb 1813 ju Paris als Mit= glied bes Instituts, mehrerer Academien und Ritter ber Ehrenlegion. Alle Runftler und Runftfreunde nahmen Theil an feiner überaus glangenden Bestattung und bie Opera comique. die Academie und bas Theatre français arrangirten eine Apotheofe. - G.'s Dufit war durchaus heiter, lebendig, lieb= lich und herzgewinnend; feine fanften Melodien wurden im eigentlichften Ginne volksthumlich und erhielten badurch bifto= rifche Bebeutung; fo mar bas Lieb: O Richard, o mon roi! bas Bundeslied ber Ariftofraten mabrend ber Revolution; Die Lieber: Où pent on être mienx, qu'au sein de sa famille? und Veillons au salut de l'empire! fang bie frang. Armee burch gang Europa. (E. G.)

Griechische Monche (Ralogeroi). Die Monche ber griech. Kirche find entweder Klosterbewohner ober Ginfiedler. Sie bauen ihre Felber, Weinberge und Olivengarten felbit, weniger beschäftigen fie fich mit den Biffenschaften. Bei ber Aufnahme werden bem Novigen die Saare in Form eines Rreuzes gefdnitten und er erhalt Rleid und Dute. Das Noviziat dauert 3 Jahre, bann erhalt er bas kleine Kleib, welches außer ber Müge auch eine Gugel (eine Art von Schleier mit Rapuze) hat. Die Ertheilung bes 3. rogen ober angelifden Rleides erfolgt mit großer Reierlich= feit. Die Sagre werben wieber ine Rreug gefchnitten und au bem fleinen Rleibe empfängt er bas Unable, ein 4ediges, eine Spanne breites Beug, welches an ben 4 Zipfeln Bans ber hat. Man hangt es über die Schultern und steckt die Arme durch die Bander. Auf dem Anable ist bas Kreuz Chrifti und bie Rennzeichen feiner Leiben, juweilen auch in ber Mitte ein großes, und in jeder Ede ein fleines Rreug mit ben Buchftaben I C. X C. N. C. (Jefus Chriftus fieget) gemalt ober geftidt. Die Gugel ju bem angelifden Rleite ift oben fehr fpit, bilbet einen breiten Rragen um die gange Schulter und hat barauf Kreuze von rothem wollenen Band, eines auf ber Stirn, eines auf ber Bruft, eines hinten und 2 auf ben Schultern. In ber Levante fieht man die Monche baufig nur in einer Befte von bunfelgrauer Farbe, Die ihnen bis auf die Rnochel bes Fußes geht und burch einen Gurtel bon braunem gewebten Garne, welcher vielmals um ben Leib geht, jugefdnurt ift. hieruber tragen fie einen andern Rod, ber ziemlich weite Mermel hat. Diefer Rod hat zwar von oben bis unten eine Menge kleiner Knöpfe, boch wird er niemals zugemacht und geht nur bis ans Knie. Sie tra= gen im Sommer Sofen von Leinwand und im Winter von Euch, die bis an die Rnochel herunter fallen. An Diefen Sofen haben fie Goden von violettem Rorduan und hieruber Pantoffeln, welche fpis jugeben. Gie tragen die Bugel (B. N.) nicht.

Griechische Musik. Griechenland, die Wiege ober die Mutter unserer Eultur und unseres Wissens, hat auch auf unsere Musik den wesentlichsten Einfluß ausgeübt, wie sehr verschieden auch die dort üblichen musse. Formen von den unsern sein mögen. Denn alle Forschungen zur Begründenng der Musikwissenschaft und ihrer praktischen Anwendung, lehnen sich an die musik. Bustande Griechenlands; unsere Oper war im Anfange nichts anderes, als der Versuch zur Rachahmung der musik. Dramen der Griechen und auf ihrem Kulminationspunkte; in Glucks Meisterwerken, steht sie, trot der unendlichen Verscheiebenheit der Formen, dem Griechensthume am nächsten. — Was wir von der g. M. besitzen — 3 Hymnen, und der Ansang einer Ode des Pindar, deren Entstehungszeit übrigens unbekannt ist — zeigt im Vereine mit den wissenschand,





bag biefe Runft feineswegs bie hohe Bollenbung erreicht habe, wie fast alle andern Runfte in Griecherland; die gefammte gried. Poefie ift ber Urt, bag eine Romposition berfelben in unferm Ginne nicht bentbar ift, vielmehr bie Mufit bie unter= geordnete Rolle einer blogen Begleiterin bes Gefanges und befonbere bee Tanges gehabt haben muß; bie Entftehung ber Lieber, ber Gefange überhaupt, laft uns vermuthen, bag bie Melodie bochft einfach gewefen fein muß und von einer felbft= ftandigen mufit. Schopfung nicht bie Rebe fein fonnte; benn ber Dichter fang fein Lieb ohne alle Borbereitung in ber na-turlichen Beife, die ber Augenblid und ber Stoff ihm eingab und die einmal gefundene Beife war mahricheinlich Rorm für eine große Ungahl anderer Lieder. Go entftanden auch die Melodieen ber Chore, für beren höchfte Einfacheit icon ber Umftand fpricht, daß fie vom Bolke ohne große Borbereitung gefungen wurden, bag bie Borte berfelben ftets von 20 -50,000 Aubörern verstanden wurden, und daß bie Dichter bie Melodie felbst erfanden ober bestimmten. — Die harmonie war in Griechenland nicht ausgebildet und ber Sakt fcheint ganglich unbekannt geblieben gu fein; bagegen waren ihre Gefange wahricheinlich reich an natürlichem und wahrhaftem Ausbrud. - Bar aber bie Melobie nur die Dienerin und die Mufit überhaupt nur Begleiterin des Bortes, fo fann auch die Inftrumentalmufit feine bobe Stufe ber Bollenbung erreicht haben. Bon Inftrumenten finden wir 3 verschiebene Gattungen : 1) Saiteninftrumente, von benen besondere die Lyra ober Chelys, das Trigonon, das Simition und Epigonion mit 35 und 40 Saiten, das Pfalterion, die Magadis, die Kythera, das Barbiton u. a. besmerkbar sind; sie wurden mit dem Plektron, einem Griffel von Solz oder Anochen, nicht mit den Fingern gespielt. — 2) Blasinstrumente, häufig unter dem Namen Aulos zu= fammengefaßt; fie waren aus hartem Bolg, fur alle Zonlagen eingerichtet, mit Klappen verfeben und hießen nach ber Form und ber Stimmung borifche, lydische, phrygische Floten; auch bie Salpinx, unferm horne ahnlich und die Sprinx, die Trohrige Panflote, ist zu erwähnen. 3) Shlaginstrumente, wie das Kymbalon, Tympanon und Krotalon, wo der Ton durch Aneinanderschlagen, oder Gegeneinanberraffeln geweckt murbe. Daß ber g. M. bie Streichinstrumente ganglich fehlten, erwedt gu ihrem Orchefter wenig Bertrauen. — Ueber bas Berhaltnig ber Dufit gur Buhne f. Alte Buhne und Dithyrambus.

Grill, 1) (Johann), geb. 1801 zu Wien, betrat 1819 als Tenorist die Buhne in Salzburg, sungirte 1820 am Hof= Operntheater in Wien im Chore, später im Theater in der Leopolbstadt als Tenorist, wurde 1826 in gleicher Eigenschaft beim hannoverschen Softheater und 1830 am Theater in Defth engagirt; wechfelte 1836 an biefer Bubne feinen Ctanb und nahm die Stelle des 1. Ravellmeifters an, die er noch heute ruhmvoll befleidet. Bahrend feiner neuen Carrière verfucte fich G. in mehreren Compositionen, worunter die Oper: Die Liebeszauberin auf der pefther Buhne Beifall ge= funden. - G. gilt ale einer ber talentreichften Liedercompofiteure, und erfreut fich ale Burger, wie ale Runftler ber ungetheilteften Sochachtung. - 2) (Clara, geb. Suber), wurde 1812 gu Braunschweig geb., betrat 1827 in Sannover bie Buhne, vereblichte fich fpater mit dem Bor. und ift feit 1830 eines ber beliebteften Mitglieder des Theaters in Defth. Der Name Suber, wird bei ber beutschen Buhne mit Achtung genannt, und bie Bielfeitigkeit ber Dad. G. zeigt, daß fie eine biefes Namens wurdige bram. Runftbildung genoffen. Die Natur hat die phyfifchen Borguge diefer begabten Runft= Ierin weit hinter ihren geiftigen gurudgelaffen und fie bankt Daber ihre Erfolge lediglich ihrem Talente und ihrem Bleif. 3m Luftfpiel und im Familiengemalde barf fie fich mit feber Rivalin meffen. Geiftreiche Conception, Phantafie, Laune, fprudelnder Sumor und natürlicher Calonton verlei= ben ihren Schöpfungen einen berggewinnenden Runftadel. Ihre Rotetten, wie g. B.: Balbern, Rofen, Biburg, Pro= fefforin (Berbannte Umor) u. f. w. find meifterhafte Re= fibengfresten. - Geit ihrem 10jahrigen Birten an ber pefther Buhne überrafchte auch bei vielen Unlaffen ihre Gewandt= beit in der Ion = und höhern Tangfunft. - Der artiftische Werth ber G. wird durch reine Gittlichkeit ale biebere Gat= tin und Sausfrau erhöht, die ihr auch ale Burgerin bie allgemeinfte Sochachtung fichert. (P-1.)

Grilfparzer (Franz), geb. 1790 in Bien. Von feiner Jugend ist wenig bekannt. Er scheint meist einsam, wie es seinem sinnenden Geiste angemessen war, gelebt zu haben, die ein Anstop von außen die lang genährte Begeisterung in Wort und Gedicht durchbrechen ließ. Müllner (st. d.) trat mit seiner: Schuld auf und riß durch die Neuhset des Stosses, durch die düstere Gewalt eines furchtbar auftretenden Schicksel, welches dämonisch in das Menschenleben eingriff, das deutsche Publistum, das sich so gern dem Schauerlichen hingiebt, zu einer lange nicht mehr gekannten Begeisterung sort. Dieses Gedicht zündere auch in G.s Seele und gab ihm ohne Zweisel den ersten Gedanken zur Schöpfung seiner: Ahnfrau (Wien 1816. 5. Aust. 1832). Was Müllener, durch Werners (s. d.) Vieles geltend zu machen zu angeregt, in jenem Trauerspiele geltend zu machen juchte, das bildete G. mit seinem eminenteren Geiste zur großartigen Erhabenheit, ja bis zur Uebertreibung aus, ers





reichte aber bamit einen unerwarteten Erfolg. Das Schauers liche, Unheimliche, bas blinde Balten einer an's Grafliche ftreifenden Nemesis bilbet die Grundlage bieses Gedichtes, in dem eigentlich alles Nacht, alles Tod und Grauen ift. Nur der Wohllaut der Sprache, eine reiche und gluckliche Erfindungegabe, die nur ju oft ihre Buflucht jur Unnatur nimmt, umhullt die Fabel und fleidet fie in ein fdillerndes Rebelgemand von Poefie. Cobald bie Ahnfrau auf ben bebeutenbsten Buhnen mit großem Beifall jur Darftellung gekommen war, warf sich G. mit ganger Kraft auf bas Drama. Seine Sappho (Wien 1818) kam jur Aufführung und machte, wie fein 1. Bert, alsbald bie Runde auf ben Buhnen Deutschlands. Diefe beiden Produtte erwarben ihm bie Stellung eines Theaterdichtere und ein Jahr fpater bas Privatseretariat bei der Kaiserin. In dieser neuen Sphare murbe er einige Zeit dem poetischen Schaffen daburch entfremdet, daß er die Kaiserin auf einer Reise nach Italien begleiten mußte. Erft als er von dieser mieder zuruckgekehrt war, konnte er sich der Muse mit neuer Kraft hingeben. Schnell nach einander folgte nun: Das golbene Bließ, eine Trilogie, welche die allgemein befannt gewordenen Dramen: ber Gaftfreund, die Argonauten und Debea enthält, die fammtlich nicht mit ber frühern Theilnahme auf-genommen wurden, obicon die bedeutende Perfonlicheit der Sophie Schrober, ihnen eine nicht gang ju verwischende Theilnahme in Bien ficherten, und wenigstens bie Debe auf dem Repertoir erhielten. Größeres Glud, fcon burch bie bram. gefchloffene form und ben vaterlandifchen Stoff, machte bas Traueripiel: Ottofar (1825) murbe aber nur nach vielfachen Berhandlungen in Bien gur Darftellung gebracht. Mittlerweile war G. fpftematifcher Sofconcipift (1823) gewor= ben, ein Umt, bas mahricheinlich burch bas Spftematische, bas barin verborgen liegt, auch feinem fernern poetifden Bir= ten mehr Spstematit verlieb, ohne ihm jedoch als Dramatister eine großere Theilnahme beim Publikum ju verschaffen. Denn mas er feitdem geleiftet, ift, abgefeben von dem poe= tifchen Berth, welchen Niemand G.'s Arbeiten abfprechen fann, fast ohne alle Spur gurudgulaffen, vorübergegangen. Ein treuer Diener feines Berrn, ein Trauerfpiel, (Bien 1830) wollte nirgend rechten Anklang finden; eben fo wenig bas melancholische Luftspiel Bebe bem ber lugt. Erft in ber neueften Beit lentte fich die Mufmertfamkeit wieber mehr auf ben vereinsamten Dichter, vorzüglich burch bas bram. Dahrchen: ber Traum ein Leben (Wien 1840), bas auf mehreren Buhnen mit Beifall gegeben wurde. Gleichzeitig mit biejem Gedicht erschien ein icon früher gegebenes Trauersfpiel: bes Meeres und ber Liebe Wellen, eine Urbeit, beren Berth viel weniger anerkannt worben ift, als fie es verdiente. Much ift G. Berf. ber von E. Rreuger compo= nirten romant. Oper Melufina. - Berfen wir einen Blid auf die Gefammtwirtfamteit G.'s als bram. Dichter, fo muffen wir ihm eine hochft bedeutende dichterifde Rraft jugefteben, die fid nur juweilen in ber Form vergriff unb, niebergehalten, gebemmt, ja gerbrochen burch brudende Cenfurverhaltniffe, in eine ihm von Natur völlig fremde Gedankengahmheit fomiegte. Die ficher Riemand mehr ale er felbft beklagt. Ginfam und tropig, verschloffen und melancholisch brutet er über feinen Gedichten und finnt und hafcht nach Formen, die am wenigsten ben braufenben Strom feiner Begeifterung hem= men konnen. Niemand mochte in neuerer Beit berufener gum Theaterbichter gewefen fein, ale G. Reiner ber Neueren übertrifft ihn an poetischer Tiefe, Reiner erreicht den harmo= nifden Bobllaut feiner Sprache und die mahrhaft poetifche Erfindung , die jedes feiner Stude bekundet. Sft bie Uhn= frau das urfräftigfte, fo ift der Traum ein Leben bas gartefte, buftigfte und in Sprache und Gedanken vollenbetfte feiner Dramen, fo viel ein ftrenger Krititer auch im Gingel= nen baran aussen mag. Es ift G. gum Borwurf gemacht worden daß er, der boch im modernen Denten heimisch, ein Rind feiner Beit mit ihren Freuden und Schmergen ift, mei= ftentheils in feinen Dichtungen gang bavon abstrahirt und lieber nach antifen Stoffen gegriffen hat, als nach folden, die ihm in ber Gefdichte bes Baterlandes fo nahe lagen. Sft es icon nicht erlaubt, einem Dichter Boridriften gu machen, fo bleibt es gar eine Ungerechtigfeit, bas als einen Fehler zu rügen, was als Gebot der Nothwendigkeit er= icheint, betrachtet man die Umgebungen, in welchen G. lebt und leben muß. Das Alterthum bot nichts was feinem Dich= ter hindernd in ben Beg treten konnte. Dort war ber Stoff allein gu formen, nicht ber Gebante gu meißeln, bem unter öfterreichischem Scepter gar fcwer eine Form gegeben wer= ben tann, welche gefällt, ohne Rachtheile ju bringen. Des= halb ift gerade bas, was in G. als ftorend ericheinen kann, und was auch faft burchgangig in einem gewiffen Sinne mit feinem tiefften Gein im Biberfpruche fteht, feine Ret= tung als Dichter. Die Stoffe bes Alterthums bandigten fei= nen Sang jum Gräßlichen, fie bilbeten fein bichterifches Gc= muth gur Milbe, fie legten ben Spruch ber Beisheit auf feine Bunge und liegen die Sprache in ben Tonen feltenen Bohllauts, iconer Bollendung erklingen. - Geit 1832 lebt G. als Archivdirector ber hoffammer, fill und gurudgezogen, bie Außenwelt wenig beachtend, im Umgange weniger ver= trauten Freunde glucklich. Alls Dichter hat er fich im Bergen bes deutschen Bolfes eine bleibende Stelle erworben. (E. W.)



Grimes (les, Tedn.). Rollenfac bes frang. Theaters, von se grimer fich fcminken, (Grimace ift ebenfalls bavon abgeleitet). Es begreift alle altern Rollen, Charafter=Rollen, polternbe Alte, die in Peruden gespielt werben und gu benen ber Schaust, fich alt ichminkt. L'employ des grimes ift übrigens nur im Luftfpiel gebrauchlich. Im Trauerfpiel heißt

dieses Kach les pères nobles. (L. S.)

Grisi, 1) (Giubitta), geb. ju Mailand 1805, murbe am bortigen Confervatorium gur Cangerin gebildet und betrat bie Buhne zu Bien 1826 mit großem Erfolge; fie fang bann auf ben großen Theatern Italiens, fehrte 1829 nach Bien jurud und wirkte bafelbft fast 4 Sahre, ging bann nach London und Paris, wo fie feitdem abwechfelnd wirkte. Sie hat eine fehr umfangreiche, ftarte und wohlklingende Stimme, einen feurig lebendigen Bortrag und die feltenfte Fertigkeit, fo baß es fur fie feine Schwierigkeiten in ber Mufit giebt. - 2) (Giulietta), geb. ju Mailand 1808, Schwester ber Bor., erhielt mit ihr gleiche Bildung und hatte ftete biefel= ben Engagemente. Giulietta hat eine minder umfang= reiche und ftarte, aber eben fo gefdmeidige Stimme als ihre Schwester; an Feuer bes Bortrages giebt fie berfelben nichts nach und übertrifft fie im Gefühlvollen, in ber Empfindung bes Gefanges. Dabei ift fie eines ber iconften Madchen, bas je die Buhne betrat, ungemein anmuthig und liebenemurbig. Das gemeinschaftliche Studium und die beständige Uebung haben die Stimmen und den Bortrag beider Schwestern in eine folche Sarmonie gebracht, bag ein Duett von ihnen bas Bolltommenfte ift, was man hören fann.

Grivois (le genre grivois, les pièces grivoises franz. Tedn.). Dit biefem Ausbrudt, der wortlich einen beherzten luftigen Rerl bedeutet, bezeichnet man die frang. Stude, in benen Personen ber nieberen Bolksklaffe auftreten und in ben ihnen eigenen Dialetten ober Jargons reben. Schon in bem Art. Dialekt ist darauf hingewiesen worden, baß Frankreich keine Stude nach Art ber wiener, berliner, frankfurter und hamburger Lokalpoffen hat und fo beichrankt fich benn in der That der genre g. auf Portraitirung des Lebens und Treibens der niederen parifer Boltstlaffen. Das Theas ter des Variétés giebt diefe pièces g. in außerordentlicher Boll= kommenheit. Schausp. wie Dorn, Berner und früher ber un= nachahmliche Brunet und ber berühmte Potier ftellen fie mit einer Treue, Geschicklichkeit und feinem Tafte bar, ber fur die gange Gattung diefer Stude in allen gandern gum Mufter aufgestellt werden konnte. Das merkwurdiafte Produkt dies fer Urt ift unftreitig bas Baudeville: la Canaille! - über welches E. Devrient in feinen Briefen aus Paris fich erfco= pfend ausspricht. (L, S.)

Grötsch (Johann Georg), geb. gu Anfpach, lebt als Sauptmann ju Ingolftabt. Erat mit Freiherr von Ares tin, Erhard, Uhland, Destouches u. A. um den von der Softheaterintentang ju Munchen ausgesetten Preis in die Schranken. Bwar erhielt Undreas Erhard fur feinen Seis meran den Preis; doch wurde auch G.'s Concurrengftud Urnulph in Scene gefest und wiederholt aufgeführt. Mu= Ber dem Urnulph (Rurnberg 1820) erfchien von G. noch bas Saftige Trauerfpiel Ariftodemus (Bamberg und Wurzburg 1832.) (M.)

Groll (Louife), geb. gu Dien um 1820, tam in bas Corps de Ballet bes bortigen Sofoperntheaters, wo fie fich bald burch Schönheit, Gewandtheit, Grazie und Runftfertig= feit bergeftalt auszeichnete, baß ihr Coloparibieen vertraut wurden, die fie mit dem größten Beifall ausführre. 1837 verließ fie Wien und ging nach Stalien, wo ihr Tang an der Scala in Mailand, Benedig, Turin, Bergamo u. f. w. ben größten Enthusiasnins erregte. 1839 ging fie gur gang= lichen Ausbildung nach Paris und folug ein glanzendes Un= erbieten von London aus, um ihre Ferien gur Bervollfommi= nung in ihrer Runft ju verwenden. Dann Fehrte fie nach Stalien gurud, wo ihr alle Beifallezeichen, Rrange, Gedichte, Serenaden u. f. w. verschwenderisch ju Theil werden. Louise G. ift eine eben fo liebenswürdige und bezaubernd reizende als gewandte Tangerin. (T. M.)

Gros Guillaume, f. Masken. Grosser (Samuel), 1664 ju Pafchkewiş in Sach= fen geb. . Gohn eines Predigers. Er ftudirte in Leipzig, wo er 1690 als Conreftor der Nitolaischule angestellt wurde, erhielt fpater das Rectorat ju Altenburg und frarb 1736 als Rector ju Gorlin, wo er feit 1695 thatig gewesen war. G. war zu feiner Beit ein berühmter Singfpieloichter. Er fcrieb: die geangstete, aber endlich wiederum getroftete Charmofone (Altenburg, 1692 und 93); die vornehm= ften Weltverderber (ebend. 1694) u. f. w. (Thg.)

Grossmann . 1) (Guftav Friedrich Bilhelm), geb. 1744 ju Berlin, debutirte ju Gotha 1774, bildete fich bei verschiedenen Buhnen aus, ward 1779 mit Belmuth von Rurfürst Maximilian Friedrich ju Roln an deffen hof nach Bonn gerufen, um, wie es hieß, ibm dagu mitzuverhelfen, Die deuische Schauspielkunft in feinem Lande ju einer Gitten= foule fur fein Bolt zu erheben. Beide Manner führten die Direction der Buhne gemeinschaftlich, trennten fich 1781 und G. übernahm die alleinige Leitung. Er führte die Gefellichaft ben Commer über abwechselnd nach Frankfurt, nach Phrmont und Raffel; 1784 ward ber Contraft mit Bonn ge= loft und G. bildete eine neue Gefellichaft, mit der er nach



Dormont und Gottingen, 1784 - 94 nach Frankfurt a. M., Daing, Bremen, Sannover u. f. w. gieng, und mit biefen Orten bis ju feinem, ben 20. Mai 1796 in letterer Stabt, erfolgten Tob wechfelte. - G. war ein Mann, ober viel= mehr ein Mannden, (er war fehr flein) von vorzüglichen Beiftesgaben, vieler Sprachkenntniß, feinfter Beltbilbung und vollkommenfter, fowohl theoretifder als praktifder Bub= nentenntnif. Ueberall führte er das Directionsichiff, bei gutem, wie bei bofem Binte, mit Umficht, Berechnung und gludlichem Erfolge, er erfreute fich ber Achtung und des Bei= falls feines Publikums aller Orten und bildete mahrend fei= ner Buhnenführung manchen wadern Runftler. Als Schaufp. gehörte er nicht gu ben Cornphaen, aber gu den fich aus= geichnenben, obwohl nur ein fleines Feld beherrichenden, Runftlern. Reichardt fagt von ihm: "Ginen Lord Trintet, einen Riccaut be la Darlinière und alle Chevallierrollen, fpielte er mit aller diefen Gefcopfen eigenen Stourberie und Impertinence; Marinelli aber ift fein Triumph, den ihm Rei= ner nachspielen wird. Er frielt auch Juden, Bigeuner und frang. Bedienten portrefflich." - Als Buhnendichter hatte er für damalige Beit ein unbestreitbares Berdienft. Nachft ben Brenner'ichen und Schröder'ichen Luftspielen fanden die fei= nigen ben meiften Beifall, namentlich: Dicht mehr als 6 Schuffeln, henriette Abelheid von Beltheim, und bie Cheftandekandidaten, die nebft vielen andern Luft-, Schau- und Singfpielen auch im Drud erschienen find. Gein Bildnif von Genfer fteht vor dem gothaer Theaterkalender für 1783; aber am ahnlichften hat ihn Gopfert in Rothel= manier geftochen. - Ginen merkwurdigen Proges, in welchen G. 1795, verwidelt ward (in Folge einer vorhergegangenen fdweren Rrantheit), welcher ihm eine Smonatliche Saft guzog, fonnen wir hier nur ermahnen, und auf die: rheinischen Mufen 1795, 8. Stud verweifen, welche diefen, megen arger auf der Buhne begangener Extemporirjunden veranlagten Pro= jeß, ausführlich ergahlen. - 2) (Caroline Cophie Mu= gufte, geb. Sartmann), bes Bor. Gattin, war geb. gu Gotha 1752 und ftarb 1784. In ihrem 17. Jahre wo fie bereits Mutter zweier Rinder war, wurde fie als verehlichte Flittner ichon Wittme und lebte in diefem Stanbe 6 Jahre, worauf fie G. heirathete. Sie verfuchte fich zwar auch auf ber Buhne, fand aber balb, daß fie beffer fur Rollen bes hauslichen Lebens (fie hinterließ 10 Rinder worunter Friede= rite Bethmann aus erfter Che) fich fchice. Gie ftarb gu Bonn, wo fie ber 2. Gefellichaft ihres Mannes als Directrice porgestanden. Unter d. T. Karoline G., eine biographische Ctige, hat Reefe Radrichten aus ihrem Leben geliefert. Ihr Portrait fteht diefem Bertchen voran. - (Z. F.)

Grossvatertanz (Tanzk.), ein langsamer marschartiger Tanz, der ehedem Hochzeiten und Feste beschloß, instem die ganze Gesellschaft durch alle Zimmer des Hauses zog und zulest mit einigen Walzer wober auch Contre-Touren endete. Während dem Tanze sang man das bekannte Lied: Und als der Großvater die Großmutter nahm u. s. w. wocher der Name kommt. (3.)

Grottesk (Mefth.). Gine Bezeichnung, die in die Theorie bes Lacherlichen und Romifchen gehört. Das Lächerliche ift bas Romische im weitern Ginne. Entsteht bas Romifde aus einer widerfinnig icheinenden Bufammenfegung gang heterogener Gegenstände, jo heißt es G. oder G. tomifch. Dieje Ausdrude find ichon im Alterthum durch die foge= nannten G.en in ber Dalerei entstanden, wo fie häufig mit Arabesten (f. b.) verwechfelt werden. Gie bezeichnen bas Marrifch = Celtfame, bas Widerfinnige einer guchtlofen Phantafie. Wiefern nun aber fo etwas mit Ubficht und Freiheit in ber Runft dargeftellt wird, gehört es ju bem Lächerlichen ober Romischen und gewöhnlich wird eine Art tes niebern Romifden bamit bezeichnet, welches fich vornehmlich in ber theatr. Tangtunft und ber bram. Romit zeigt, wo es mit ber Bouffonerie gusammenhangt. Wenn man es ale Unedles und Abgeschmachtes hat verwerfen wollen. fo hat man den rechten afthetischen Gefichtepunkt dafür nicht gefunden, ben eines umgekehrten Ideals. Bon diefer Seite betrachtet, ericheint bas G., wo es nur fonft mit Beift und Wip behandelt ift, als ungemein ichanbar, benn die Sathre reicht ber Komit hier schwesterlich die Sand, um durch bas umgekehrte Ideal für das Ideale ju wirken. In diefer Be-ziehung bildet alfo das G. auch einen fehr wefentlichen Theil bes Caturifc = Romifchen, als eine besondere Modifi= cation beffelben. - Der G.= Zang ift die niedrigfte Urt ber theatral. Tangkunft und besteht aus Forcetouren, Drehungen und zuweilen Berrenkungen; boch umfaßt er unzweifelhaft ten Sumor des Tanges. Er erheischt Rraft und Gewandtheit und zwar um fo mehr, als die Unstrengungen; die er verur= facht, dem Publikum verborgen werden muffen. (Prof. Schutz.)

Grua (Franz Bilhelm), geb. 1799 in Mannheim. Schon in frühester Jugend ward in ihm die Lust zur Schausspielkunft, ähnlich wie bei Wilhelm Meister, durch ein Marrionetten = Theater geweckt, das seinem Bater angehörte und an bem er ganze Stunden zubrachte. Da er mit bedeutensben musik. Anlagen begabt war und eine seltene Tenorstimme hatte, so ward beschloffen, ihn zum Sänger auszubilden. — Durch ein beklagenswerthes Unglud ward G. gezwungen, für geinen Unterhalt zu sorgen. Er übernahm die jugendliche Allsstimme bei dem mannheimer Theater und trat als Genius

15 L.

Jan 1

Company of the compan



in Mozarte Bauberflote auf, verbarb aber burch fortmabrens bes Gingen Die Stimme und ftrebte nun fich jum Schaufp. auszubilden. Er fpielte die kleinsten Anmelde Rollen und machte erft 1819 feinen 1. Berfuch als Liebhaber in dem Luftfpiel: ber Glaubiger, marb mit einem Gehalt von 200 Gulben engagirt, der fich mit ber machfenden Theilnahme Des Dublifums bis 1826 gu 1400 Gulben ftetgerte. Er machte mahrend biefer Beit Musfluge nach Rarlerube. Stutts gart, hannover und Darmftadt, wo er dem Großherzoge fo fehr gefiel, daß ihm ein lebenslängliches Engagement mit 2000 Gulben bewilligt murde, bas er auch antrat. 1831 er= bielt er eine Denfion von 800 Gulben, unter ber Bedingung. bag, wenn binnen 2 Jahren bas Softheater wieder eroffnet wurde, er in feinen alten Contratt eintreten muffe. Babrend Diefer 2 Jahre gaftirte G. faft in allen Theilen Deutschlands und erwarb fich überall ben lebhafteften Beifall. Er batte nach Beendigung beffelben einen 2jahrigen Contraft mit bem berliner Softheater abgefchloffen, ber nach beffen Ablauf in einen 10jahrigen und 1838 in einen lebenslänglichen perman= belt wurde. G. hat mahrend der Beit, dag er dem berliner Theater angehört, fich demfelben mit redlichem Bleife ges widmet, und ift auf der Bahn der Runft ruftig vorwarts gefdritten; fowohl in ben altern Studen bes Repertoirs als auch in den Rovitaten ward er vielfach befchäftigt und ers freut fich des Beifalls ber funftliebenden Berliner in einem boben Grabe. In der That ift G. eine in ber Runftlermelt nicht gewöhnliche Erscheinung. Die Natur hat ihn reichlich mit all' ben Gaben ausgestattet, die bas nothwendige Eigens thum eines Runftlers fein muffen, ber in dem Fache ber jugendlichen Belden und Liebhaber fich auszeichnen will: ein fonores Draan, eine fcone Rigur und edlen Unftand. Dit Diefen außeren Borgugen verbindet er ein tiefes Gemuth und ein ernftes Studium, bas ibn magen laffen tonnte, auf ber 1. Bubne Morddeutschlands ben Fauft gu fpielen. In ftete freundlicher Erinnerung werden bem Dublifum bie Rollen bes bans Gachs, Don Carlos, Ferdinand Balter u. f. w. bleiben, die er mit großer Bortrefflichteit barftellte. Shm fteht, wenn er nun aus dem gache ber Liebe baber ju bem ber Charafterrollen übertritt, eine lange und ebrenvolle Thatigfeit bevor. · (H. S.) 197

Grubenkittel (Garb.), f. Bergleute. Grubenmütze (Garb.), f. Bergleute. Grünes Feuer, f. Indianifches Feuer.

Grundaum (Thereje), geb. 1791 gu Bien, Tocheter des beliebten Bolfs-Componiften Bengel Muller, erhielt die erfte Bilbung von ihrem Bater und ichon im 5. Jahre fang sie auf der Leopoloftadter Buhne die für sie geschriebes

nen Rollen ber Lilli und bes Jeriel im Donauweibden und in ber Teufelemuble; 1806 fang fie ben Dberen in Branig= ti's Over und die Lilla von Martins mit ungetheiltem Beis fall. 1807 ging fie nach Prag, wo fie von bem Gefangelebrer Aloifi weitern Unterricht erhielt, zugleich aber in fast allen Radern beichaftigt wurde und ben gunftigften Erfolg erzielte. Thre Stimme batte fich außerordentlich berausgebilbet und ihr Ruf flieg mit jedem Jahre hober. 1813 machte fie, nach= bem fie fich mit bem Tenoristen G. verheirathet batte, ihre 1. Runftreife nach Wien und erregte bafelbft außerorbents lides Auffeben. 1816 ging fie nad Munden, 1817 wieder nach Berlin, fpater nach Darmfradt, Frankfurt und Leipzig und fehrte dann in ihr Engagement bei ber großen Oper in Bien gurud, mo fie die Bestallung als hoffangerin erhielt. Sie behauptete fich auf diefem Chauplat ihres funftler. Birfens, trop ber berühmten ital. Oper, die Barbaja 1823 und 24 in Wien errichtete, auf das Chrenvollfte und erwarb fic ben Ramen der beutschen Catalani. 1828 murbe bas Softheater verpachtet, und Dad. G. penfionirt. Sie mid; mete fich nun ganglich ber Ausbildung ihrer Tochter, mit welder fie fvater nach Berlin jog, wo fie noch lebt. Gin grund= licher Mufittenner fagt von ihr: "Gie mar eine Deifterin in ber Recitation und fang daher ben fdwierigsten und edel= ften Theil ber Donna Unna gang portrefflich. Bu jener Beit war Deutschland nicht überreich an Gangerinnen, welche nes ben ihrer mechanischen Runft, oder der Macht ihres Organs wirkliche Darftellungsgabe hatten, und die Runft des Ausdrucks ju beherrichen wußten; um fo mehr muß man es unfrer Runftlerin jum Berdienft anrechnen, baß fie fich felbft den Pfad zu diefer edelften Gattung der Runft gebahnt hatte, und Alles in fich vereinigte, was das gebildete Urtheil von einer Gangerin fordert." Gleich vortrefflich mar fie als Pringeffin im Johann von Paris, ale Julia und Sphigenia. 2) (Caroline), geb. ju Prag 1814, Tochter ber Bor. Dit ben iconften Gaben ausgestattet, und von ihren Eltern forgfältig herangebildet, betrat fie 1829 bie Buhne auf bem Rarnthnerthor = Theater in Bien als Emmeline in ber Soweigerfamilie mit entschieden gunftigem Erfolge; ein Sahr blieb fie in Bien, trat dann mit ihrer Mutter eine Runfte reife an und fang in Samburg, Braunfdweig, Sannover, Darmftabt, Frankfurt, Nurnberg und Prag mit großem Sie erhielt bann ein Engagement bei bem tonigftabter Theater in Berlin, welches fie 1832 antrat. Aber foon nach einem halben Sahre ward ihr Uebergang gur hofe buhne vermittelt, bem fie gegenwärtig noch gur Bierde gereicht, und trop ber vielfach wechfelnden Greigniffe, Die mabrend ihres Engagemente ftatt gehabt haben, fich fowohl bes Beifalls

0.000 - 12-1-12-21-2 Ad Water Co. I - Co. 1 56 3). MYSS STOLEN as a sum 1 1 1 2 1 C 1 1 - 3 = 1 - 1 NE COLUMN AND THE PERSON NAMED IN COLUMN AT TO USE .... called at the same of 5 - 12 1- 1 1200 1 13 13 14 2 2 3 -2 1-1 11 1 2 2 4 J - 312 312 312 313 1 1 100 1 312 - 13 -1 100 ا ا المركم ا 4-21, 5444 The state of the s the second title > . to 19 19 19 19 Medical State of the state of t 

 bes großen Dublifums, als auch ber unparteiifden Urtheils= fahigen erfreut. - 3) (Sofeph), geb. 1816 in Bien, jun= gerer Bruber ber Bor., betrat 1836 bie Buhne ju Prag als 2. Tenorist mit Beifall, ging 1838 nach Letzig und von bort 1839 nach Detmold. Er besigt eine recht angenehme Stimme, bie jedoch eben fo wie fein Spiel noch einer wefentlichen Ausbildung bedarf. (H. S.)

Grüner (Carl Frang), geb. um 1780, ein im Belbenfache nicht unbedeutender Schaufp., der von 1814 -16 beim Theater an der Wien zugleich als Regisseur engasgirt war; wir nennen ihn hier, weil sich die Glanzepoche bes Hoftheaters zu Darmstadt an feinen Namen knupft. G. wurde 1816 als Regisseur des Schauspiels bei diesem Theater engagirt und wirete nach Rraften jur Erhebung deffelben; als ihm aber bald nachher auch die Opernregie mit dem Titel eines Sceneriedirectors übertragen wurde, ließ er bas Schaufpiel ganglich finten, entfaltete bagegen in ber Dver eine Pract, eine folde Umficht und Gewandtheit in der In-fcenefegung und einen fo geläuterten Gefcmack, bag kein beutsches Theater mit dem barmftadter in biefer Sinficht wetts eifern konnte; bas Arrangement ber Stummen von Portici 1. B. ift por und nach ihm auf feinem Theater fo großartig und herrlich gewesen. 1830 wurde G. penfionirt, vertaufte jeboch feine Penfion, ging eine Beitlang nach Paris, wo er jeboch feine Stelle fand und wurde dann 1831 Unfange Regiffeur und nachher Director des Theaters ju Frankfurt a. M. bis 1836. Auch hier verfolgte er feine einseitige Richtung, überfchritt ben Etat und refignirte nach langem Saber mit ben Betheiligten. Seitbem mar G. wieder Schaufp. an ber Bien, Konfulent am Theater in Defth, abermals an ber Bien und ift jest Nachlefer am Burgtheater in Bien. 1838 begann er ein Bert über die Runft der Scenerie, welches Unfange 1841 in Bien ericheinen foll; Gingelnes ift baraus bereits bekannt geworden, das jedoch mehr Unweisung jur Entfaltung übermäßiger Pracht als prattifche Behandlung ber Sache enthält und baber wenig Unklang fand.

Grund. Das Unterfte einer Sache, infofern es feft ift und fie darauf ruht, im eigentlichen und figurlichen Ginne; alfo in der Dalerei der Gegenstand, auf welchen gemalt wird: Pergament, Solg, Papier u. f. m.; dann die erfte Farbenlage; die jum Glatten des Stoffes wie jum Beben der Das lerei bient; und die Flache (ber hintergrung), auf dem fich bas Bilb erhebt u. f. w. In ber Aefthetit bie Unterlage, ber Kern ber Cache, von bem alles andere abgeleitet wird; daber in ber Mufit G .= Accord, Stammaccord; bie G .= Stimme (f. Bag), ber G .= Ton, ber tieffte Ton bes Accorbes, ober ber Ton in beffen Tonart bas Mufieftud gefest ift (bie Tonica) u. f. w. (3.)

Grunert (Carl), geb. 1809, ftubirte in Leipzig Theologie, gefellte fich aber bann aus Borliebe fur bie bram. Runft gu einer fleinen reifenden Gefellichaft und verfucte fein Beil auf bem antiten Teopistarren, bis ihm 1826 bie augeburger Buhne einen festern Plat barbot. Durch tüchtige Borbilbung, glubende Runftliebe und fleißigstes Studium entwickelte sich bald fein Talent und 1828 fah man ihn icon auf bem Theater ju Freiburg im Br. und Straße burg in einer glanzenden Birffamteit. Un der freiburger Universität hielt G. besuchte Borle fungen über die Runft bes iconen Bortrage und verfah außerdem die Regie-Gefchäfte des Theaters. - Dann fehrte er an das augebur= ger Theater gurnd, wo er ebenfalls die Regie übernahm; 2 Jahre fvater mablte ibn ber Magiftrat von Freiburg jum Director bes Theaters. 1833 gaftirte G. ju Sannover mit foldem Erfolge, bag er 1834 dahin gurudberufen und angestellt wurde; auch hier wurde ihm bald bas Umt eines Regiffeure des Schau = und Luftiviele übertragen. Bis 1840 blieb G. in diefer Stellung, erwarb fich die ungetheilte Bufriedenheit der Behorde und bes Publifums und vermehrte feinen Runftlerruf durch mehrere Gaftfpiele. Dann verließ er Sannover, gaftirte mit großem Erfolge in Samburg und Bremen, in Samburg bot man ihm ein portheilhaftes Engagement, welches er anzunehmen im Begriffe ftand, ale man ibn nach Sannover gurudrief, wo er nunmehr bauernd engagirt ift. - Coon durch fein Augeres und burch ein ftartes und wohltonendes Stimmorgan ift G. auf bas Fach ber Charafterrollen hingewiesen, die flare vollständige Entwicklung feiner Rollen, zeigt bag er in die Tiefen bes Charattere eingebrungen; er weiß ju erschüttern, ju ichreden, 3u rühren, wo es an der Zeit ift, und das Dichterwort wird überall lebendig burch ihn. Seine besten Probuctionen find: Rathan, Ronig Philipp in Don Carlos, Mephisto, Franz Moor, Macbeth, Ludwig XI., Carlos in Clavigo u. s. w. Im gemüthlichen Genre der Effighändler, Dallner, Feldern u. s. w., und daß ihm felbft ber humor nicht fehlt, beweifet fein Till, wo er nicht ber Maste, nicht ber Rarriftrung bedarf, um die Bufchauer in bie heiterfte Stimmung gu verfegen. - In bem Gefagten ift ber Beruf G.'s eben fo flar and Licht geftellt, ale der Beweis, daß er ju ben Benigen gehört, welche die dram. Runft im Baterlande vor Berfall und Untergange ju bewahren bemuht find. - 2) (Amalie), geb. Ruhte, geb. um 1810 in Elberfeld, betrat unter bes bekannten Schrift ftellers und Schaufp.s Dogel Direction die Buhne in Cobe

340%

Bonne Briston Geram III

(414 - 111) (414 - 111)

\$ 1 ° °

leng, und spielte bann in Amsterdam, Rotterdam, Haag n. f. w. Später mit dem Schausp. Wohlgemuth verbunden, war sie als I. Liebhaberin in Bamberg, Nürnberg, Würzsburg u. s. w. wirksam, lebte dann 3 Jahre vom Theater zustückzezogen, und betrat dieß erst wieder, nachdem Mohlgemuth im Rheine — als er sich mit dem Schausp. Cornelius badete — ertrank. — Seit 1831 mit G. verbunden, folgte sie biesem in die verschiedenen Engagements und wirkte in Anskandsdamen und helbenmüttern mit vielem Glück. In Hannover ist sie größtentheils im Fache ernster und komischer Mütter beschäftigt, wie als Liarda in Preciosa, Großmutter im par. Taugenichts zc. (W. Blumenhagen. — A.)

Gruppe (Ted.). Gine für bas Beschauen geordnete Busammenstellung mehrerer Rörper zu einem Ganzen. In Bezug auf die Buhne und beren Darftellungen, besteht die G. aus mehreren Personen, die unter fich in bestimmten Begiehungen ju einander fteben und gewöhnlich ein gegebenes Berhaliniß gur ichnellen und überfichtlichen Anschauung brin= gen; daher die Schlufg.n am Ende der Afte oder der Stude. In ber Schlugg. congentrirt fich gewöhnlich bas Berhaltniß, in welchem die dargestellten Personen während der vorher-gehenden Seenen oder Akte zu einander gestanden und ge-winnt so eine bestimmte ästhetische und zugleich bühnenge-rechte Bedeutung: Der segnende Vater, die beglückten Liebenden, die theilnehmenden Freunde, das beschämte ober überwältigte hinderniß werden dem Zuschauer fraftiger und bestimmter durch eine G. jur Anschauung gebracht, als es geschehen könnte, wenn alle diese Personen ihre Gefühle ober Ansichten über bas Geschehende aussprächen. Die richtige, charakterwahre und schöne Stellung der Schlufg. ift alfo eine Aufgabe für bas artiftifde Wirfen bes Anordnenden (Re-giffeurs, Balletmeisters). Zebenfalls ift eine Schlufg., wo Diefe fich irgend herbeiführen oder aus bem Borhergehenden natürlich gestalten läßt, unendlich viel besser, als das her-kömmliche Compliment ber Darstellenden gegen das Publi= tum. Regeln für die Stellung ber Schlufgen geben ju wol-len, bieße bem alten Schlendrian ber Buhnen Convenienzen das Bort reden. Jebe andere Aufgabe bringe eine andere Ausführung, nur fei fie nicht unwahr, um nur icon ju fein. Anders ift es wo bie G. wie im Ballet und in ber Oper ben Massen eine bestimmte Bedeutung ju ben handelnben Perfonen oder fcone Form in fich felbft ale nachften 3med geben foll. Sier ift Farbe, Beleuchtung, Gewandung, Große ber Personen und vorgefdriebene genau gehaltene Ctellung berfelben Sauptfache (f. Arrangirprobe unter Probe und Theater = Lexiton. IV.

ift bie Bahl ber bram. Theilnehmenden bebeutenb, fo entsteht ein Lableau (f. b.). (L. S.)

Gruss, Grussen, f. Bededung bes Sauptes, Be-

grußung, Compliment.

Gryph ober Gryphius, 1) (Anbreas), geb. ju Grofglogau in Schlefien 1616, in ber fruchtbringenben Gefellichaft jugenannt "der Unfterbliche," ift mit Recht als der Bater ber neuern bram. Poefie in Deutschland gu be= geichnen. Gein Leben war burch ben bauernden Rriegeguftanb jener Periode, wie durch mancherlei Ungludsfälle fehr getrübt und bewegt, wenn gleich ihm andererfeite der haufige Wech= fel feines Aufenthalts zu feiner wiffenschaftlichen und bich= terifden Ausbiloung febr ju Statten tam. Die Rriege= unruhen vertrieben ihn von ber Schule zu Görlit, eine Feuers= brunft von ber zu Glogau; die Peft brach in Frauftadt ein, mahrend er die bafige Schule bejuchte. Rach einem furgen Aufenthalte in Dangig murbe er 1636 bei einem Berrn von Schonborn Erzieher ber Rinder und icon bamals hatte er fich burch feine Inrifden Gedichte (feine frubeften Conette find von 1627) fo berühmt gemacht, daß ihn Schonborn, ale tai= ferl. Pfalzgraf, 1637 zum kaiferl. Poeten kronte, ihm die Burbe eines Magisters der Philosophie und die Rechte Adeliger verlieh, von welchen letteren er jedoch nie Gebrauch gemacht hat. Der balbige Tod biefes Gonners, und bie Ber= Begerungen und Kriegegefahren, die ihn geistig und forperlich bedrohten, veranlagten ihn, 1638 über Dangig nach Lepben geben, wo er 6 Sahre lang über die verschiedenartig= ften Biffenfchaften (Logit, Anatomie, Geographie und Gefchichte, Trigonometrie, rom. Antiquitaten, Aftronomie) Borlefungen hielt und fich auch mit einem Lieblingeftudium ber Beit, mit Chiromantit befchaftigte. 1644 befuchte er ale Ge= fellichafter von B. Schlegel aus Pommern, Paris, Ber-faille, Florenz und Rom, hielt fich bann I Jahr lang in Strafburg auf und lebte, nachbem er über Umfterdam und Stettin nach Frauftadt jurudgefehrt mar, in lepterer Stadt, bis ihm bas Umt eines Syndicus ju Glogau 1650 übertragen wurde, bas er bis an feinen 1664 erfolgten Tob befleidete. Schon in holland hatte G. fich viel mit ter dram. Dichtkunft beichaftligt, fein Freund war der berühmte Beinfius, und fo murte die niederlandische Schule Die Mutter ber beutiden in ber bram., wie in ber Inrifden Dichtkunft. Doch hat man G.'s Abhangigfeit von jenen Borbildern früher gu hoch angefchlagen; Gervinus hat neuerlich die flaffifche Bilbung, die fich in feinen Dramen fund giebt, und die Bahlverwandt= Schaft mit Geneça dem Tragiter nachgewiesen. Chenfo unge= recht trifft G. ber Borwurf vielfacher Uebertragung. 3war bat er ein Luftfpiel bes Italieners Raggi, Corneille's Bear-



三年 等 Terris diam breefalt

· マルラエア

45 Steek of halings AR 2017 15 0000 And the Control of th

4. 14. C. 4. 14. 14. 1 1 51 11 11 1 7 7 35

Washington 15 19 39 10 - ISE IN ROSE

्रिक वर्ष अवक्रानिस्क्राक्र है है। . क्यान है अपनित्र

73, 1 -17 - 576. 3 Augus

· I I. BUSTINE No west and the De 19 18 18 18 18

· 大小小大 中山上湖 17 14 6 1 188 14.

14.5 (c. 5 m) 6.4.1 OWN THE STATE

S Alleren " Said of the mother 14.19、四营、四营

that I sale like a threat 5 26 . A 1976

The second second The state of the s in the west with the sale sale

mending to the their g who the

beitung von be la Lande's berger extravagant, und des Sollans bere Jooft van Bondel Gibeoniter überfest; allein bas lettere ift erft nach feinem Tobe peröffentlicht worden, und das frang. Drama überfeste er nur auf befondern Bunfc eines hohen Gonnere. Ueberhaupt gebührt ibm eben bas Berdienft, die Unabhangigfeit bes beutiden Drama's begrundet ju haben. Un feinen dram. Gedichten, vorzugeweife den Trauerfpielen, ift awar bas Streben nach Unerhortem und Ungeheuerm (wohin auch die häufigen Beifterericheinungen gehören), die Luft am Blutigen und Grenelhaften, ber Dangel an Individualifirung ber Charaktere und ber Schwulft ber Sprache im Allgemeis nen, wenn auch in viel geringerm Dage, als bei feinen Beitgenoffen, ju tabeln; allein feine reiche Phantafie und bie Gewalt des Musbrucks erheben Erfindung wie Darftellung in feinem Drama auf eine Stufe, die um fo hoher erscheinen muß, als fie in Deutschland gu feiner Zeit noch in keiner Beife erreicht war. Die gange Unlage feiner Stude weicht pon ber bamals hier üblichen ab; ben bollandern nachgebilbet (bie hierin wieder an das altere frang. Theater fich ange= foloffen haben) findidie gereimten Alexandriner und die Chore, Renen (holland, fur Reigen) genannt, die in Inrifdem Bers= mage fprechen. Die Ginheit des Orts ift nicht beobachtet, bagegen die ber Beit fo ftreng, daß bei jedem Ctude bie Dauer ber Sandlung genau bezeichnet ift. Jebes Crud hat 3 Aften, bie aber Abhandlungen, wie die Scenen Eingange beißen, G. hat 5 Drigmaltrauerfpiele gefdrieben; bas 1 .: Leo Armenius, aus der byzantinifden Gefdichte entlehnt, machte am meiften Auffehen unter feinen Beitgenoffen, man konnte aber mit mehr Recht ben Papinian für fen beftes halten. In der Ratharine von Georgien (eine drift= liche Ronigin in perfifcher Gefangenschaft), ift ber Effect bes Gräßlichen auf das Söchste gespannt. Reich an dram. Leben ift Cardenio und Celinde, nach einer ital. Ge= fcichte bearbeitet. Außerdem haben wir noch von ihm: Caro-Ins Stuartus und den fterbenden Papinian. allen ift die außere Sandlung febr gut und einzelne Stellen haben bei aller Raubheit bedeutenben lyrifchen ober bram. Werth. - 3m Luftfpiel giebt es von G. nichts Driginales, fonbern bles bie obengebachten 2 leberfenngen. Dagegen hat er in der burlesten Gattung 2 fogen. Chimpffpiele ge= bichtet, Die burch komifches Pathos und bas Treffende ber Sathre fehr hoch fteben und von vorzüglichem Salent zeugen, ia weit in ben Geift bes 18. Sahrh's hineinragen. In dem Peter Squeng wird die Bettelpoefie, in dem Horribiliscribrifax die foldatifche Großfprecherei lacherlich gemacht. G.'s erstaunliche Sprachkenntniffe zeigen fich namentlich in ber Sprachmengerei bes letteren Studes, die fein Verftandniß erfdwert. In ber Mitte gwifden ben Trauer= und Luftfpielen fteht ein romantifches Drama: bas verliebte Befpenft, jo wie ein Scherzspiel: Die geliebte Dornrofe im folefis iden Bolfebialeft gefdrieben; es ift eine Urt geabelter Rafts nachtepoffe. Dagegen ift bas ju Ehren Ferdinande III. 1653 aufgeführte Freudenspiel: Dajuma ohne Bedeutung. - G., ber übrigens auch ale Lyriter und Epigrammatift nicht unbedeutend ift und als folder von feinen Zeitgenoffen mehr. benn als Dramatifer gefchapt wurde, ift namentlich burch Brebow's Studien über ibn (in deffen nachgelaffenen Schriften, berausgegeben von Runifd, Breslau 1816) unferer Beit wieder bekannter geworden; fein Peter Squeng - baffelbe Gujet, welches bas Luftfpiel in Chatfpeare's Commernachtetraum hat, und das mahricheinlich als abgeriffene Gpifobe in die Bande bes Mathematitere Daniel Schwenter in Burgburg fam, von dem es G. erhielt - ift theilweise bei ber hifto= rifden Theaterichau mahrend bes Buchdruderjubilaums 1840 auf der leipziger Buhne aufgeführt worden. (Bergl. Deutsche Buhne.) - 2) (Chriftian), geb. 1649 ju Frauftadt, Sohn des Bor., ftudirte in Jena und Strafburg, wurde Profeffor am Glifabethaneum, gulett Rector des Magdalenen-Gymnafiums in Breslau, ift als lyrifder Dichter viel bedeutenber, denn ale dram. Er ichlog fich an die von Dvit ein= gefchlagene Richtung an und hat zwar bei weitem nicht ben hohen Standpunkt feines Baters erreicht, doch fteht er im Berhaltniffe gu feinen Beitgenoffen immer noch bedeutend genug ba, um bas geiftige Erbe feines Batere in ihm nicht vertennen gu laffen. Seine bram. Gebichte fteben in befon-berer Beziehung gu ben bamals üblichen Schulacten, unb find vielmehr nur lyrifche Episoden für diefelben. Die voll= ftandigfte Ausgabe feiner Gedichte ift unter bem Titel: Dvetifche Balder, 2. Aufl. Frankfurt und Leipzig 1707, 2 Bande in 8. ericbienen. (S. .r.)

G Schlüssel (Muf.), f. Schlüffel.

G sol re ut (Muf.), in ber Guibonifden Solmifa=

tion ber Ton G.

Guardasoni (Domenico), ein trefflicher ital. Canger, befonders in der fom. Dper. Um 1790 fammelte er eine Gefellschaft um fich, mit ber er lange in Dreeben, Prag und Leipzig spielte und die für eine der besten ital. Operngesell= fcaften galt, die jemals in Deutschland waren. Dann pach= tete er bas Theater in Prag und führte beffen Direction bis 1806, wo er ftarb.

Guarini (Giovanni Battifta), geb. 1537 gu Fer= rara, hielt hier öffentliche Borlefungen über die Ethie bes Ariftoteles, trat in die Dienfte des Bergogs Alphone II., beffen Gefandter er an mehrern Bofen war, fiel aber mehr=

and the

100 H



male in Ungnabe, war vermoge feines ftreitfüchtigen Charate rers in viele Prozeffe verwidelt, biente mehreren Berrn, bielt fich mabrent feiner legten Lebensjahre abmechfelnd ju Dadua, Rom' und Benedig auf und ftarb vin letigenannter Stadt 1612. G. war ein fehr eleganter Schriftsteller und Dichter, und ift hier wegen feines Luftfpiels L'Sdoptrico (Benedig 1613) und befonders des Schaferfpiele Paftor fido (Be= nedig 1602) wegen ju nennen, welches in fast alle Gprachen, in die beutsche icon von Abichap, fpater von 3. G. Scheffener (Mietau 1773) und Al. überfest worden ift und nament= lich in Deutschland ju vielen schwächlichen Nachahmungen Unlag gegeben hat, welche ber Entwickelung einer nationalen Poefie im hoben Grade hinderlich maren, wie alles von ben Deutschen mit fo erfichtlicher Borliebe genflegte Ueberfegungs= und Nachahmungswefen.

Gubitz (Friedrich Bilbelm), geb. 1786 in Leiv= gig , ward burch Familienverhalniffe genothigt, bem Studium ber Theologie gu entfagen und fich ber Solgichneidekunft gu widmen. Unermudlicher Gifer unterftupte fein Salent in bem gewählten Sach, und erwarb ihm 1805 eine Unftellung als Professor ber Form= und Solafdneidekunft in Berlin. Gpa= terhin ward er ordentliches Mitglied ber bortigen Afademie der Runfte. Die Bertheidigung feiner Runft und die frang. Gewaltherrichaft machten ihn jum Schriftsteller. Seine Leiftungen im bram. Fache verdienten bie ihnen gewordene Mus= zeichnung. Borgugliches Talent befigt G. für bas Luftfpiel. Big, Fronie, Lebhaftigkeit des Geiftes und eine heitere Weltanichauung empfehlen feine Luftspiele, die man in bem 2. Theil feiner Schriften (Berlin 1816) unter bem Titel: Theaterspiele gesammelt findet. Bu nennen find vor= jugeweife: Liebe und Beriohung ober bie Schlacht bei Leipzig (Berlin 1816), die Pringeffin (ebend. 1816), Cappho (ebend. 1816), bie Lalentprobe (ebend. 1823) u. a. m., jum Theil gebruckt in einzelnen Sahrgangen des Sahrbuche beutscher Bühnenfpiele, wie unter andern die Luftfpiele: Allen ift geholfen, die Chrenichuld, Bans Gads, bas Urtheil u. a. m. (Dg.)

Guelphen-Orden. Gestiftet 1815 von Georg IV. Ronig von England. Er befteht aus 3 Rlaffen. Ordenstreug: ein goldenes Sipipiges Rreug mit goldenen Rugeln; zwischen ben 4 Hauptwinkeln goldene Lowen, es hangt an einer Ro-nigekrone. Auf dem runden Mittelschilde (beim Militair ift es mit einem Lorbeer, bei dem Civil mit einem Sichenzweige umgeben) ist auf der Borderseite auf rothem Grunde das hannoveriche weiße Rog mit ber goldenen Umichrift auf blauem Grunde: nec aspera terrent. Muf ber andern Seite ift ein deppeltes C. R. umgeben von der Bahl MDCCCXV auf gels bem Grunde. Beim Militair liegen unter der Krone zwei Schwerter kreuzweis. Das Kreuz wird an einem lichtblauen gewässerten breiten Bande über die linke Schulter nach der rechten Seite hin getragen und dabei auf der linken Brust ein silberner Stern mit der Borderseite des Schildes im Kreuz, dem Krauze und den Schwertern für das Militair. An Gallatagen wird das Kreuz an einer goldenen Kette, in welcher eine Königskrone, ein Löwe und die doppelt verschlunzgenen Buchstaben G. R. abwechseln, auf der Brust getragen. Die Kommandeurs tragen das Kreuz um den hals, dabei den Stern auf der Brust, doch ohne Löwen. Die Ritter tragen es im Knopfloche. Die beiden letteren Klassen haben die Ordenskette nicht.

Günther, 1) (Friedrich), geb. im hohensteinischen, bebutirte 1768, ward Mitglied der Seplerschen Gesellschaft, ging 1778 zu Bondini nach Dresden, 1779 nach Wien, 1783 wieder zu Bondini, 1786 zu Tabor nach Franksurt a. M., besuchte noch einige Bühnen, zog sich dann vom Theater zurück und privatisitet in Basel die 1800, wo ihn die theatral. Annalen aus dem Auge verlieren. Er war ein ausgezeicheneter Bassist und braver Schausp. im Fache komischer Alten, Pedanten, Juden u. s. w. Sein Bildniß steht vor dem 1. Bande der Bregnerschen Operetten. — 2) (Sophie, geb. Huber), geb. 1734 zu Breslau, Gattin des Vor., sie der butirte 1767 bei der Rochischen Gesellschaft in Leipzig, war dann 6 Jahre in Berlin bei Döbbelin, ging 1773 nach Wien, Fächern, wo Munterkeit vorherrschte, gleich gut, und wurz de wo sie 1779 den Vor. heirathete. Sie wur in allen trefslich durch ihre schöne Stimme unterstügt. Ein merkwürdiges Aktenstück über ihren Abgang vom berliner Theater wurdiges Aftenftud über ihren Abgang vom berliner Theater ift ein Brief an einen Freund in Samburg, der ein interef-fantes Licht über die damals herrschenden Theaterstreitigkeiten bei Dobbelin verbreitet. — 3) (Karl), geb. 1786 gu Oresben; sichr jung noch betrat er die Buhne auf Nuthe Kindertheater, wo er sein komisches Talent auf glanzende Beise geltend machte. — 1802 ging er nach Duffeldorf, wo er sich 1803 schon verheirathete und dann an mehreren Buhnen am Rheine fpielte. 1814 fam er an bas Apollo = Theater in Hamburg, wo jedoch ber Erfolg feiner Leiftungen ihm balb eine Anstellung am Stadttheater erwarb. 1818 folgte er einem Rufe nach Braunschweig, verließ biefe Buhne zwar 1819 wieder, kehrte jedoch 1820 dabin zurud und war beren Mitglied bis zu feinem im September 1840 erfolgten Tode. G. hatte einen febr ausgebreiteten Birkungsfreis, furze Zeit nur fpielte er am Rheine das Fach der Liebhaber und 2. Bassisten; schon in hamburg trat er in die Fächer

m.

-

Marine II



eines Bagbuffos und Romifers über und erreichte barin, bes fonbers aber im niedrig = tomifden Gente, eine feltene Bors trefflichkelt. Seine Stimme mar angenehm und fraftig, fein Spiel mahr, lebendig, naturlich und fern von aller Ueber= treibung. Parthieen wie ber Englander in Fra Diavolo, Le= porello, Dr. Bartholo im Barbier, Glodner in Bampa, und Rollen wie der Rapid im Schneider und Sohn, Pachter Graufdimmel, Pfeffer, Mudebold in Karl XII., Ballheim in Lenore u. f. w. fonnen nicht leicht einen beffern Darfteller finden. Die fehr er fich die Liebe und Achtung feiner Colle= gen, wie des Dublifums als Dienfc und Runftler erworben, zeigte außer ben verschwenderifchen Beifallsbezeugungen, Die ibm ftete gu Theil wurden, die allgemeine und aufrichtige Erauer bei feinem Tode. — 4) (Karl Bilb.), geb. 1809 ju Duffelborf, Cohn bes Bor.; wurde fur die Buhne ergo= gen und betrat biefelbe 1828 ju Dagbeburg als Baffift mit dem beften Erfolge; 1830 mar er in Coln, 1831 in Duffel= borf engagirt, ging mit ber bortigen Gefellichaft nach London und war bann Mitglied bes Immermannichen Theaters in Duffeldorf; hierauf war er 3 Jahre als 1. Baffift am Softheater gu Sannover und ift gegenwärtig ( October 1840) Opernregiffeur unb 1. Baffift am Theater ju Riga. — G. befigt neben einem mannlich iconen Meugern eine fraftige und sonore Bafftimme; fein Spiel ift lebendig und warm, fo bag er felbst im Schauspiele mit Erfolg wirkt. -5) (Caroline Bilbelmine), geb. 1816 in Duffelborf, Schwester bes Bor., wurde ebenfalls für die Bubne erzogen und betrat diefelbe icon ale Rind mit vielverheißendem Er= folge ; 1833 bebutirte fie in Bremen als Dage in Figaros Dochzeit und war 1 Jahr bei diefer Bunne engagirt; feit 1834 ift fie beliebtes Mitglied bes leipziger Stadttheaters. Caroline G. ift eine Coubrette, ber fich wenige an die Seite ftellen fonnen. Ein freundliches gewinnenbes Meußere eine liebliche biegfame und flangvolle Stimme, und ein fri= fches, lebendiges und naturwahres Spiel machen fie im Luft= fpiele und in der tomifchen Oper gu einer ftete gern gefebe= nen Darftellerin. - Der Galon, das feinere Luftfpiel, bas bobere Conversationsstud ift nicht ihre Sphare, obicon fie auch in biefem Genre Unerkennungswerthes leiftet und nie eine Rolle verbirbt; bagegen entwickelt fie als Bofe, Bauerin, Page u. f. w. fo viel Gemandtheit, Dawitat, Laune, Duth= wille und Leben, daß ihre Darftellungen ftete ben beiterften, wohlthatigften . Gindrud hervorbringen; es ift faum möglich bie ungeschminkten Naturlaute landlicher Ginfachheit, ftillbur= gerlicher Genügsamkeit und Beidranttheit treuer und wahrer wieder gu geben, als es von ihr in Rollen wie bie Chriftel in den Lebensmilden, Rofe im Berfcwender, Cabine in ber Einfalt vom Lande, Bafe in Das war ich, Lehnchen im Feft

der Handwerker u. v. a. geschieht.
Gueridon (Requis.), ein fäulenförmiges Bestell mit Füßen und einer tellerförmigen Platte, auf welches Lenchter mit brennenden Lichtern gestellt werden. Shedem der Schnud jeden Salons, ift der G. jest nur noch bei Leichenvaraden üblich.

(B.)

Gürrlich (Sofeph Augustin), geb. 1761 gu Duns fterberg in Schlesien, erhielt ichon auf ber Jesuitenschule gu Breslau Unterricht in ber Mufie, ftudierte dann Theologie und wurde Lehrer und Organift. 1790 wurde G. als Rammermufiter nach Berlin berufen, wo er 1811 Mufiedirector am Theater warb. Sest trat er auch als bram. Romponift auf und zwar gnerft mit den Balleten ber Opernichneider und bie Rudfehr, bann auch mit ber Dver Sans Max Giegbrecht von der Sumpenburg, die fehr beifällig aufgenommen wurden; jest folgten bald nacheinander noch 12 Ballete und 2 Dvern, die alle gleiches Glud machten; er war mit einer neuen Dper Alfred beschäftigt, als er 1807 ftarb. - G.s Dufit zeichnet fich burd Reichthum an Phan= taffe und lieblichen Dielodien aus, fie war fehr fleifig gears beitet und zeigte große Renntniffe; es ift eine Ungerechtigkeit, daß diefe Arbeiten fo bald nach dem Tode ihres Schöpfers verschwanden, ber außerdem ein durchaus braver und befcheis bener Mann mar.

Gürtel (Garb.). Ein Band zum Jufammenhalten der Kleider, oder auch zum Schmuck, welches entweder um den Leib, oder um einen Theil desselben (Alrm=, Knie=, Bein=G.) getragen wird. Schon die Hebraer und nach ihnen alle Worzentäuder trugen den G., bei den Frauen besonders reich verziert, um die weiten Oberkleider, die sonst im Gehen hins derten; die Männer gürteten die Lenden (was daher auch hieß: sich zur Reise bereiten), die Priester dagegen die Brust und die Enden des G. hingen bis auf die Füge hinsab; Schwert, Dolch und Börse hingen ebenfalls am G. — Die Griechen und Römer gürteten Chiton und Tunika — die Toga nicht — und zwar die Männer über den Hüften, die Frauen unter dem Busen. Im Mittelaster war der G. beim Manne zum Tragen der Bassen bestimmt, dei den Frauen aber nur zum Schmucke. Auch heute noch ist der G. ein nothwendiges Stück maucher Nationaltracht; nur in Europa ist er als Kleidungsstück der Männer meist verdrängt, dages gen als Schmuck der Frauen noch allgemein. Stoss und Form des G.s sind zu verschieden nach den Launen. der Mode, um etwas darüber sagen zu können. — Auch bedeutungsvoll war der G. in frühern Zeiten; man gab der Benus z. B. einen G. in dem aller Liebreiz und alle zauberische Rraft





enthalten war, womit fie fich ben Menichen bienftbar macht; bei ben Bebraern war bas lleberreichen bes G.s ein Beichen bes bochften Bertrauens; ben Frauen den G. lofen bieß mit der höchften Gunft von ihnen beschenkt werden, oder diefelbe rauben u. f. m. (B.)

Gartelkette (Garb.), eine metallne Rette, welche bie Frauen fonft ftatt des Gurtels trugen, um Schluffel, Taide u. f. w. daran zu hangen.

Güstrow (Theaterftat.). Rreishauptftadt des wen= . benichen Rreifes im Großherzogthum Medlenburg = Schwerin mit 8000 Ginw. - G. hat fehr fruhe die bram. Runft ge= pflegt, benn eine Schulordnung von 1553 zeigt, daß alle halbe Sahre eine Schulcomobie aufgeführt murbe, welches bis jum 30jahr. Kriege fortbauerte. 1668 mar auch ichon ein Director Paul hier und 1670 findet fich bas 1. eigentliche Liebha= ber Theater in G., welches Conzerte und Birtenfpiele gab. 2 Gefellichaften die Carlifde und nordische ericheinen wechselnd bis jum Alnfang des 18. Jahrh.s. 1752 fam die Schonemann'ide Gefellicaft, nach deren Untergange 1769 bie Constantinische Derngesellschaft nach G., ber 1773 bie Bargantische folgte. 1776 und 78 bie Ilgener= iche. 1778 ward bas Romodienhaus, in einem Sinterhaufe in der Solzenstrage gelegen, ausgebeffert; eingerichtet murde daffelbe icon um 1700 für bas Liebhabertheater und gwar jo einfach wie möglich. 1780, 81 und 82 führten junge Leute Schauspiele auf, öffentliches Theater war feit 1779 nicht gewefen. 1786 und 87 hielt fich die Directorin Roppi in G. auf. Der Chauplas mar im Schutenhaufe. 1788 fpielten Sostoveen und Teeber auf bem Rathhause. 1790 und 92 fam die Schweriniche Gefellichaft, 1796 bie Rub= leriche, 1800 bie Sanfing und Lofd'ice. Bu Ende bes por. Jahrh.s eriftirte auch ein Liebhabertheater, 1802, 4 und 5 war wieder bie Schweriner Gefellichaft in G., 1809 fam Director Reigenftein, 1812 und 13 Director Breede nad G., 1814 besuchte Urrefto, 1815 Rrausnid und Ruhland, 1816 die Familie Feltheim G. 1818, 20 und 22 fam die Schwerinsche Gesellschaft wieder. 1825 - 34 war Director Krampe, 1835 die Rostoder Gesellschaft unter Director Bethmann in G. Die lettere besucht auch heute noch G., doch bauert ihr Aufenthalt nur wenige Bochen. Gespielt wird wochentlich 3-4 Mal, die Gintrittspreife find fehr gering; fur Opern ift fein Orchefter vorhanden, gege= ben werden fie aber boch. (R. B.)

Guglielmi (Pietro), geb. ju Maffa bi Carrara 1737, den 1. Unterricht erhielt er von feinem Bater und wurde bann in Neapel am Conservatorio di Loretto ausgebilbet. Bon 1765 an componirte er für die ital. Theater komische und heroische Opern mit so vielem Glück, daß er nach Wien, Madrid und London berusen ward, von wo er 1787 nach Neapel zurückkehrte. hier begann er mit Paisiello, welcher ihn beleidigt hatte, einen künstler. Wettlauf, aus dem er stets als Sieger hervorging. 1798 wurde er als Kapellmeister von St. Peter nach Rom berusen, wo er sich auch in der Kirchenmusik großen Ruhm erward. Er stard 1804. G. hat über 200 Opern componirt, deren lieblicher Befang, klare und volltönende harmonie und Driginalikat das größte Lob verdienen.

Guhr (Rarl Bilh. Ferbinanb), geb. 1787 in Milifch in Schlefien; ben 1. mufit. Unterricht erhielt er von feinem Bater, feine 1. Uebung hatte er auf den Zangboden; nach genoffener fernerer Ausbildung durch ben Rapellmeifter Schnabel in Breslau und ben Abbe Bogler, ging G. 1807 als Rammermufiter nach Burgburg und von dort bald nachher ale Mufikbirector and Theater ju Rurnberg. Bier componirte er die Oper Feodora und Deodata, die viel Glud machte, und verheirathete fich mit ber Gangerin Louife Epp. 1813 ging G. nach Biesbaden, und von bort nach Raffel, wo er die Direction des Theaters übernahm; bier componirte er ben Text von Spontinis Bestalin, und biefe Oper machte ebenfalls Glud; 1814 legte er die Theater= birection nieber und blieb blos Mufikbirector, feste auch 1819 wieder eine felbft componirte Oper: Ronig Giegmar in Scene; 1821 ging G. als Rapellmeifter nach Frankfurt a. M., wo er feit 1830 Mitglied ber Direction war, von 1837 - 39 Diefelbe fast allein führte, feit 1839 fie aber wieder mit Ded und Beibner theilt. G. ift in feinen Compositionen befonbers wegen der Correctheit des Sapes, der Bahrheit des bram. Ausbruckes und ber meifterhaften Inftrumentirung ans erkennungswerth; als praktifder Dirigent konnen fich wenig beutiche Mufiter mit ihm meffen. (3.)

Guidi (Aleffandro), geb. 1650 zu Pavia, ging im 16. Jahre nach Parma und 1683 nach Rom, wo die Rönigin Chriftine von Schweden ihn an ihren hof zog und gemeinschaftlich mit ihm an einigen Gedichten, besonders an dem Schäferspiel Endymion arbeitete, das nach ihrem Plan versast wurde. Eine Nereinigung des Pastoralen mit dem Hervischen und Pathetischen wie hier hatte man bisher nicht gekannt und unter den Schäferspielen, die nach Tasso's Amint und Guarin's Pastor sido sich auszeichneten, steht G.s Endymion oben an. Die Diction ist lebhaft und voll Wurde, das Metrum frei mit untermischten Reimen. Anmuthige Canzonetten, dem Shor in der griech. Tragödie analog, unterbrechen das Gespräch. Eine gewisse Einformigkeit entsteht



SCHOOL STREET

\$11 (1)

25.15



3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/9 ° 3. 14/

In Company

baburch baß, nur Enbymion, Diana und Amor auftreten; bie fententiöfe und feierliche Sprache hat biefen Fehler erfeben follen. G.s Dichtungen, mehrfach gefammelt (Berona 1726, Benedig 1751, Pifa 1821) enthalten noch ein anberes Schäferspiel Daphne und ein Festspiel zur Feier bes Empfanges ber engl. Gefandtschaft an Christinens hof. In diesem Festspiel, Academia per musica betitelt, treten unter andern die Themfe, London und die Fama auf. G. starb 1712 zu Stockholm. (Dg.)

Guido (Aretinus ober G. von Arezzo), ber so oft genannte Reformator ber Musik, lebte als Benebictinermönd im II. Jahrh. zu Arezzo; er ist der Erfinder der Liemien, zwischen benen die Noten stehen, der Notenschlüssel, ber jest wieder abgeschafften Benennungen ut, re, mi, sa, sol, la, des Monochords und hat durch seine Schriften so wesentslich auf die Musik einzewirkt, daß sich die Entwickelung dersselben mehrere Jahrh. einzig an ihn sehnte und er gewissermaßen als Grundpseiler der modernen Musik betrachtet wers den kann. (3.)

Guillot Gorju, f. Masten.

Guimard (Dlie.), geb. 1742 zu Paris; wurde schon 1756 als Tänzerin am Théâtre français bewundert, wo sie Dlle. Allard ersette. Sie war eine der Ersten, die es auf der franz. Bühne versuchte, eine Kleidung zu wählen, die ihren plastischen Bewegungen entsprach und ihre Unmuth im vollsten Glanze erscheinen ließ. Nie begegnete sie Schwierigskeiten im Tanze, durch liebliche und edle Sinsacheit riß sie ihre Zuschauer zur Bewundrung hin. Später Gattin des Violinisten Despreaux, verließ sie die Bühne. (H...t.)

Guirlande (Garb. und Requif.). Gewinde von Blattern, Blumen u. bergl., die jum Schmucke der Zimmer, jur Befepung ber Kleider und jur Bergierung von Gruppirungen u. f. w. angewendet werden. Bergl. Bordirung und Festons.

Gutzkow (Karl), geb. ju Berlin 1811, gegenwartig Berausgeber ber Zeitschrift: der Telegraph für Deutschland in Samburg, ein renomirter, sepr fleißiger, scharssinnisger und vielseitiger, aber auch ziemlich inconsequenter Schriftskeller und Polyhistor, ber eine Zeitlang das Glüd ober Unstüd hatte, auf Grund einer gegen das altchristliche Dogma gerichteten Schrift im Gefängniß zu büßen und dem sogenannten jungen Deutschland, welchem eine zu starke politische Phantasie im Fiebertraume die Entstehung gegeben, zugezählt zu werden. Es ist hier der Ort nicht, auf seine literarischen Berdienste und Mängel näher einzugehen, wir können nur sein Verhältniß zur deutschen Schaubühne im Auge haben, und dies ist sowohl ein kritisch raisonnirendes, als ein erzeus

gendes. Alle G., vom Strome ber Beit erfaßt, feinen poli= tifchen, focialen und religiofen Tenbengen nachbing, betum= merte er fich wenig um bie beutsche Schaubuhne; er fab fast mit Berachtung auf bie Intendangen, Directoren, Regiffeure berab, oder er fprach es wenigstens offen aus, bag der gange Bau im Verfall fei. Damals gehörte er zu benjenigen, welche behaupteten, daß Alles aufgeführt werden fonne, vder jogar muffe. Als ein gewandter Laktiker fehrte er fpater, ba er mit den Buhnen in ein innigeres Berhaltniß bereits getreten war ober treten wollte, die Schneide feines fritischen Deffers gegen die Dichter, ftatt gegen bie Regiffeure und Directoren, und wahrend er fruher von biefen verlangt hatte, baß fie felbst das Ungeheuerlichste, was ein Dichter produzire, zur Aufführung bringen mußten, verlangte er nun von den Dich= tern, daß fie fich in die Schule und unter die Bewalt ber Regiffeure begeben, "daß fie unter Schaufpen leben mußten" u. f. w. und diefem Ctandpunfte gemäß richtete er von ba an feine Rritif über Dichter und Dichtwerke ein. Es kann Semand feine Meinung im Laufe ber Beit andern, nur bat dieser offenbare Umschlag in's Gegentheil, biefer Umsturz des Pringips, bei G. etwas Auffallendes; aber G. ist reich an folden gludlichen Wendungen und Bandlungen, je nach= dem fich die Umftande und feine Stellung innerhalb ihrer wenden und wandeln. Anerkennenswerth aber ift die Auf-richtigkeit und Chrlichkeit, womit fie G. an den Zag legt, Eigenschaften, die ihm überhaupt eigenthumlich find und nur fceinbar mit jener Bandelbarkeit feiner Unfichten im Bider= fpruche fteben. Gegenwartig icheint G. bas fur Samburg fein ober werden ju wollen, was Leffing und in abgedampf= terer Poten; fpater Bimmermann (f. b.) gewefen find -Samburge dramaturgifder Dictator. G.'s Telegraph befchäf-rigt fich hauptfächlich mit Theaterintereffen und legt manche feine und treffende Unfichten ju Tage, an benen es G. auf feinem Gebiete und in feiner Richtung fehlt. - Unter feinen dram. Arbeiten gehört fein : Dero (Stuttgart und Tübingen 1835) noch der frühern Tendenzveriode G.s an und ift leicht fein genialftes uid überrafchenoftes Produkt, in welchem die perfiflirenden Partieen vorzüglich gelungen find; die dram. Form ift im Nero nur ein Ergebnig der blogen Beliebig= feit und, dem Stoffe und ber Tendeng gemäß, febr frei und willführlich gehandhabt. Strenger gehalten und mehr Drama ift fein: Saul (Samburg 1839), worin die Tendenz Berftedens (pielt, obgleich fie vorhanden ift; manche gute Gedanten und befonders einzelne treffliche Monologe entichadigen nicht für den Mangel an eigentlicher poetischer Blut warme; Saul ift eine in bram. Rryftallformen gufammenge foloffene eiskalte Reflexion, womit ber ziemlich leblofe und





.

eintonige Jambus im Ginklange fteht. Gin eigentliches Bubeinkonige Jambus im Einklange fteht. Ein eigenkliches Buhnenstück lieferte G. in feinem Richard Savage, welcher in großer Eilfertigkeit die Runde über fast alle deutsche Bühnen machte, ohne sich irgendwo auf die Dauer zu halten. Die Sprache ist eigentlich nicht dram., sondern journalistisch, wie G. seinen Telegraphen schreibt, spisig, pikant, geistreich, kritisch besonnen, allerdings geeignet, die Schausp. ihrer hot-len Declamation zu entwöhnen, obzleich wir sie nicht else Namm und zur Rachabmung emischlen möchten. In treffes Norm und gur Rachahmung empfehlen mochten. Un treffenben Gebanken ift bas Stuck fast allzureich, um in jedem Momente wirkfam zu fein. Gegen bie Charakteriftik und bie Organisation des Drama ließe fich viel einwenden; icon baß G. für fvatere Aufführungen am Schluffe eine fo bedeutende Menberung vornehmen fonnte, welche bas Drama gerabeju auf ben Ropf ftellt, zeugt für einen geheimen frankhaften Strukturfehler, ber gar nicht auszumerzen ift tron aller arat= lichen Berfuche. G. wurde an dem Stude, mare er nicht ber Verfasser, viel zu tadeln haben, besonders den sentimen-tal schwächlichen Savage selbst, der in seiner Sterbescene an Holteis unglücklichen Dichter Heinrich in Lorbeerbaum und Bettelstab erinnert, dann den verbrauchten Auspung, die Theaterloge, den Kerker, die unnüge und langweilige Mas-kerade u. dergl. Ein 2. bürgerliches Drama lieferte G. in feinem: Werner, welches fich fdwieriger Bahn brach und auf den Buhnen wo es gegeben wurde, noch ichneller ver-ichwand als Richard Savage. Es ift ein Familienstuck mit allem Iffland'ichen Urparat von Prafidenten, Rathen, Cang= liften und ber Polizei als Deus ex machina. Der 2. Titel: Berg und Belt deutet die Tenden, an, die G. verfolgen wollte, die er aber feineswege ausgeführt hat. Denn ber Beld bes Studes tampft nur mit feiner eigenen Saltlofigeeit, Blafirtheit und Billend = und Sandlungs = Unfahigkeit, fein einziger Charafter ift eine bodenlofe Charafterlofigfeit. Much bei diefem Stude fehrte G. die eigentliche Pointe geradegu um, als es bereits auf mehreren Buhnen gegeben mar. Die Sprache bagegen ist eben so schön, aber weniger pre-tentios als im Savage. — Ein neues Drama: Patkul hat G. vollendet, welches jeboch noch nicht zur Aufführung gelangte.

Gymnase dramatique (Théâtre de), ein Theater

2. Ranges in Paris, f. b.

Gymnastik. Die Runft, bem menschlichen Körper: burch anstrengende Uebungen Gewandtheit, Kraft und Gefundheit zu geben und zu erhalten. Bei den Alten theilte man die G. in die kriegerische, die zum Kriege tüchtig machende Uebungen zum Zwecke hatte, die medicinische, die Erhaltung der Gesundheit bezweckte, und die athletische,

zur Bilbung ber Athleten (f. b.) bestimmt. Die vorzüge lichsten Uebungen ber G. find: 1) heben, Tragen und Bies ben; 2) Geben und Stesen; 3) Laufen; 4) Springen; 5) Ringen; 6) Berfen; 7) Rlettern; 8) Balanciren bes eigenen Rorpers und anderer Gegenstände; 9) Tangen; 10) Schwim= men; 11) Reiten; 12) lebung ber Sprachorgane und ber ubrigen einzelnen Ginne. Belch einen gunftigen Ginfluß biefe Uebung aller Rrafte auf die forperliche und geiftige Entwickes lung des Menichen habe, das bedarf feiner weitern Grörtes Bei ben Alten icon mar diefe Ausbildung ein hochit wefentlicher Theil der Erziehung, und in Griechenland legte ber Staat prachtige Gebaude (Gymnafien) dafur an; Rom folgte barin, jedoch erft fpat, unter Rero; im Mittelalter er-beifchten bie Turniere und die Borbereitungen ju benfelben gymnastische Uebungen. Rur in der allgemeinen Versum-pfung des 17. und 18. Jahrh.s wurde sie fast vergessen. Bafedow, Salzmann und Gutsmuths brachten sie in Deutschland wieder in Unregung und Sahn brachte fie unter bem Ramen ber Turntunft wieder in Aufnahme. Er lehrte fie von 1810 an öffentlich und bildete bem Baterlande manchen tüchtigen Rrieger. Bis 1817 - 18 blühte alsbann bie G. in gang Deutschland; aber Furcht vor bem mit dem ftarfen Rorper verbundenen ftarten Geifte und ein ichlechtes Ge-wiffen veranlagte die Regierungen, fie ju unterdrucken. Ge= genwärtig taucht die G. zwar einzeln wieder auf und wird wenigstens geduldet; aber fie wird noch viel zu wenig als ein unerläßlich nothwendiger Theil ber Erziehung betrachtet und besonders die weibliche Jugend ift noch gang davon aus= gefchloffen, obicon fie ihr eben fo nothwendig und nublic (R. B.) ift, als ber mannlichen.

Eyrowetz (Abalbert), geb. zu Budweis 1763, erhielt ben 1. musik. Unterricht von seinem Bater, der Chordirector war, und besuchte später die Universität Prag; wandte sich jedoch von der Rechtswissenschaft ab und ging nach Neapel, wo er unter Sala den Contrapunkt studirte, besuchte dann Frankreich und England und wurde 1804 Kappellmeister am posoperntheater zu Weien, wo er später penssiontt wurde. — G. schrieb über 30 Opern und Singspiele, von denen mehrere, wie: der Samtrock, die Junggesellelmwirthschaft, die Pagen des herzogs von Bendome, das Gespenst, das Ständ den u. s. w. noch heute gern gesehen werden. — In seinen Kompositionen ertunert G. sehr lebbaft an Weigl, seine Melodien sind zurt gedacht, tief gefühlt und trefflich behandelt; haben aber auch eine gewisse Kürze und Abgebrochenheit, die wenigkens im Ansange sehr auffällt; sein Styl ist sließend und leicht und seine musst. Gedanken sind äußerst gefällig. — Er selbst

275U.

Salah Sa

Constant

## in admitted in

12 C. 1246 12 C. 12 C. 1466 12 C. 12 C. 1466 14 C. 15 C. 1666 15 C. 16 C. 1666 16 C. 16 C. 1666 17 C. 1666 18 C.

A CONTRACTOR

war ein fehr ruftiger, immer munterer und humoristischer, gegen Jebermann wohlwollender Mann, ein achter Reprasfentant ber wiener Bonhomie. (3.)

## IJ.

H, 1) ber 8. Buchstabe im Alphabet; seine Aussprache f. Aussprache ber Buchstaben. — 2) (Mus.), die 7. Stufe ber bigtonischen, oder bie 12. ber bigtonischen Conleiter. In ber alten Solmisation bieß ber Ton b mi.

Hang (eigentlich Grafenhaag, Theaterftat.). Saupt= und feit ber belgischen Revolution einzige Refibengftabt bes Ronigreiche Solland, eine icone regelmäßig gebaute Stadt mit 60,000 Ginw. S. hat ein fcones, im Meugern einfaches, im Innern aber prachtig und hochft zwedmäßig eingerich= tetes Theater, welches auf bem iconften Plage ber Stadt gelegen ift; es faßt in Parterre, 3 Reihen Logen und 1 Gallerie 12-1500 Personen. In diesem Schauspielhause spielen wechselnd eine franz. Opern= und eine hollan= difche Schaufp.=Gefellicaft. Beibe heißen koniglich, find es indeffen nicht eigentlich, da ein jedes Rifico tragender Unternehmer an ber Spipe fteht, ber vom Sofe nur einen bestimmten Bufduß erhalt. Die frang. Gefellichaft unter Miro's Direction ift die begunftigfte; fie erhalt jahrlich 20,000 holl. Gulben Bufdug und hat augerbem die treffliche Rapelle frei; fie giebt frang. Dpern und Raudevilles und bie erften Runftler von Paris weilen oft als Gafte in ihrer Mitte; fie fpielt Montags, Donnerstags und Connabends. Die holl. Gefellicaft erhalt nur 12000 Gulben Buidug und fteht unter ber Direction der mit Recht berühmten Schaufp. Sonbt en Binglen; fie giebt nur Schaufviele (Trauer= und Luftfpiele) und zwar meiftens lleberfepungen; fie fpielt Sonntags, Dien= ftage und Freitage. Der Mittivoch bleibt für besondere Bor= ftellungen, wie 3. B. die erfte Darftellung einer neuen Dper, Congerte u. bergl. frei. Die Gintrittepreife find maßig und bas Publikum ift leicht befriedigt; der Theaterbefuch ift felbft im Commer durch das nahe liegende Ceebad Schevelingen auffallend gahlreich. Beide Gefellichaften geben auch abweche felnd Borftellungen in Rotterbam. (R. B.)

Hank (Dietrich), von 1694 - 1708 berühmter Sarlequin bei ber Truppe bes Pringipale Clendfohn (f. b.). 128 Naar

Er heirathete mit ber Wittwe feines Prinzipals auch bas polnische und fächsische Privilegium und führte bas Geschäft fort. Den Regulus von Pradon nach Bressand's Uebersetzung gab er zuerft in Deurschland. Er war von Profession eigentelich Barbier und starb in seinen besten Jahren. (L.)

Maar. Der Ropf, als ber ebelfte und charakteriftifche Theil des menichlichen Korpers, murde ju allen Beiten und bei allen Bölkern mit befonderer Sorgialt geschmuckt und feine schonfte und naturlichfte Bierde, bas h., mit mehr ober weniger Runft und Gefchmad geordnet und gepflegt. Ge= fundheiterudfichten und Hothwendigfeit führten gunachft bahin, der Berwilderung und Berfilgung des gang ungepflegten B.s entgegen zu arbeiten und daffelbe guerft mit den Fingern, bann mit bem ihnen abnlichen Ramme zu glatten und gu ordnen; bas Bedurfniß, fid, gegen die Unbequemlichkeit bes langherabhangenden S.s gu ichugen, lehrte baffelbe gufam= men binden ober flechten, ober auch verfcneiden und von biefen einfachen Berrichtungen fand bie Gitelfeit leicht ben Deg gu den mannigfaltigften Unordnungen und Bergierungen bes 5.6. Cbenfo naturlich entstand der Bunich, den iconen 5.2 Buchs durch funftliche Mittel ju befordern und gu erfegen, wo die Natur ibn verfagt hatte, da bas B. als fymbolifches Beichen ber Rraft und Dlannlichkeit galt, wie bies bie Beschichte Absalons und Simfons lehrt, und bei den Alten demnach hohen Werth hatte. So finden wir bei den Sebraern das Bort: Rahlfopf als arge Befdimpfung anerkannt (2. B. der Ron. 2, 23) und Gott felbft droht in feinem Borne, ben Frevler tahl werden gu laffen (30f. 3, 17. 24). Mofes befaßt fich mit der Cultur tes S.s und verbietet, baffelbe rund abgufdeeren (3. B. Mofis 19., 27), bie Frauen aber flechten bas S., wickeln es auf goldene Nadeln und ichmuden es mit ebeln Steinen (3of. 3, 22). Bon ber Calbung des S.s mit wohlriechenden Dehlen ergahlt die beil. Schrift fehr viel und der Geschichtschreiber Jojephus berich= tet, daß die Leibwache Salomons bas S. mit Goldftaub gepudert habe, was auch frater von den Romerinnen gefcah. Die Carthager hielten viel auf langes und icones S. und wo die Natur baffelbe nicht gegeben, wurde es durch faliches erfest. Gleiches gefcah bald nachher in Griechenland. Sier murbe bei ten Mannern tas S. fury und zierlich abgefemit= ten, bie Frauen bagegen trugen es in Flechten und Loden, falbten und ichmudten es mit mancherler Wegenständen; nur die Spartanerinnen, benen die Gitelfeit unterfagt mar, man= ben bas S. in einen glatten Anoten am Sinterhaupte gu= fammen; in Sparta trugen auch die Manner bas b. lang und flatternb. In Aegypten hatte man icon vorher bie Runft erfunden, bas h. ju farben, und auch biefe manberte

Jank, agif. Min lige is it ally set. byr.
fully: arrang. 1869. p. 158-158.
full: gop sig. - s. My i. Maing. p. 170-186.292.
Juna: Youln Mommon.



nad Griedenland. In Athen finden wir guerft b. = Rraus-Ier ale ein besonderes Gewerbe. Alle biefe Erfindungen manderten nach Rom hinüber und wurden bort weiter ausgebildet. Danner und Frauen wandten gleiche Corgfalt auf bas S. und wir finden bafelbft die größte Runftfertigfeit in ter Anordnung beffelben. Die Manner liegen fich kunftliche Loden machen, die von toftbarem Deble dufteten, und Nero's Saupt 3. B. ift mit einem terraffenformigen Lockenbau umgeben; bie Frauen aber trugen es vorne geideitelt, hinten in einen Anoten verfclungen, ber wieder nach bem Borderfopfe gerichtet wurde, ober auch geflochten und in 2 Salften getheilt, die burch Rreugtheilchen mit ein= anber verbunden waren, nach Urt ber beutigen jogenannten ruffifden Flechte. Spater trugen bie Romerinnen Lodenreihen rings um bas Saupt, bie etagenformig geordnet waren, ober Bopfe, die ichnedenartig aufgewunden murben und zu benen falfches S. unumganglich nothwendig mar. Schmud aller Urt, Diabeme, Steine, Perlen, Blumen zc. war babei üblich und bas Farben bes S.s wurde allgemein; befonders mar die blonde und rothe S .= Farbe der Germanen febr beliebt. Das abgeschnittene & beutete bei den Romern Trauer an, auch wurde bei ihnen, wie früher icon bei ben Megyptern und Griechen, das S. oft als Opfer bargebracht. Bei ben germanischen Stammen war langes B. allgemein ublid und ber Mangel beffelben galt als Chimpf, weshalb die Eflaven nur furges tragen burften; aber man pflegte das D. nur einfach glatt ju ordnen und die natürlich blonde Farbe beffelben bis in's Sochrothe ju fteigern. Bei ben Galliern trugen nur die Konige langes B., die Celten und Franken hingegen allgemein; es wurde im Naden in einen Rnoten jusammen gewunden, oder nach dem Borderhaupt jurudgeschlagen und galt als ein Zeichen der Freiheit und Mannlichkeit. Die Frauen biefer Bolfer liegen ihre blonden Loden in natürlicher Fulle herabwallen, ober ichlangen fie bodftens in Flechten. Die driftliche Rirche eiferte gleich nach ihrer Erftarfung gegen ben übertriebenen S .= Pus und man kehrte nun allgemein jur größern Ginfachheit jurud. Die Romer fügten fich ber Sitte ihrer Besieger und in Frankreich trug im 5. und 6. Jahrh. nur der Abel noch langes S., alle übrigen stupten es gang furg und bie Frauen, die es zwar wachsen ließen, bedeckten es mit Mügen u. dergl. Die Eitels feit Frang I., ber eine Rarbe am Ropfe gern zeigen wollte, fcaffte in Frankreich bas lange S. ganglich ab und erft unter Ludwig XIII. wurde es wieder Mode und gewann eine Ausbehnung, bag bas eigene S. nicht genugen fonnte und bem= jufolge bie Perruden (f. b.) erfunden wurden. 3m 13. Jahrh. wurde bas G. bei ben Mannern am Borberhaupte Theater = Berifon. IV.

130 Haar

fast allgemein burg getragen, am hinterhaupte bagegen wach: fen und ichlicht herabhangen laffen; im 16. Jahrh. verschwand auch bas lange S. am Sintertopfe allmählig (am langften erhielt es fich in Deutschland). Die Frauen trugen mahrend biefer gangen Beit zwar langes G., aber es murbe wenig Runft barauf verwendet und entweder machten wenige Lod'= den oder Flechten ben gangen Schmud aus, oder man be= bedte es mit Sauben und Barrets. Ludwig XIV. führte ben S. = Bau feines Borgangers fort und von nun an trat eine allgemeine Revolution in gang Europa ein. Man thurmte bas B. bergeftalt auf, ordnete es in einen folden Buft von Loden, Anoten, Budeln u. bergl., daß bas eigene S. bei Beitem nicht niehr ausreichte, die Perruden allgemein wurben und man fogar fteife Riffen auf den Ropf befestigte, um bie nothige Thurmhohe ber Frifur erreichen ju fonnen. Bu gleicher Beit wurde ber Puber allgemein. Die Damen tru= gen gwar feine Perruden, aber ihre S .= Gebaute maren nicht weniger ungeheuer und fo muhfam, bag ber Borabend eines Feftes jum Aufbauen ber Frifur angewendet werben. Die Frifirte aber die Racht im Lehnstuhle gubringen mußte. Die frang. Revolution fturgte auch bie Enrannei des Frifeurs. mit ben alten Staatsformen fielen auch die Perruden und Die Manner trugen bald allgemein kurzes S., wie noch heute in gang Europa. Die Frauen fuchten eine Beitlang ben S .= Dus der Romerinnen wieder hervor, und umgaben bann bie Stirne mit kleinen Lödchen, mahrend bas übrige B. im Naden gufammen gefchlagen murde, oder im Chignon ber= abhing. Rurge Beit nur trugen auch die Frauen fur; ver-Schnittenes S. à la Titus, bald aber verlangerten fich bie im Naden berabwallenden Loden à l'enfant und bas lange S. trat wieder in feine Rechte. Es murbe wieder aufgebunden, in möglichft breite Flechten gebracht, die frangartig auf bem Ropfe lagen und ein mahrer Lodenwald prangte an beiden Seiten an ben Schlafen. Riefige Ramme von zierlicher Arbeit ragten barüber empor und Diademe, Perlen; Blumen u. f. w. gruppirten fich dazwischen. Die fogenannten Apollo= ichleifen fowohl ale ber nochmalige Berfuch, ben griechischen b.= Dus wieder einzuführen, bildeten ben Uebergang ju ber beutigen Frifur, die keinen bestimmten Charakter, keine allgemeinen Formen hat, fondern gu einer größern Ginfachheit jurud gefehrt ift und nur ben guten Gefchmad und bie nothwendige Berudfichtigung ber Gefichtsbildung als Leiter beachtet. - Bei ben außereuropaifden Bolfern mar und ift der S .= Pus weit ftabiler; auf ber unterften Gulturftufe fuchen fich bie Manner meift burch ein mahnenartiges berabmallen bes langen S.s ein furchtbares Unfehen ju geben, die Frauen bagegen tragen bas D. häufig furg, ober auch



2.0

तः विशेषात्र के स्वर्णने क स्वर्णने के स्

geflochten, ober in eine Bulft gufammen gerollt. Die Ara-berinnen theilen bas h. in ungahlige kleine Flechten, bie fie mit Golbfaben, Derlenfdnuren, Bandern u. f. w. burdgie= ben und dann einen leichten Turban darauf fegen; die Ara= ber tragen es furg. Die Chinefen und Japanefen laffen bas 5. bis auf einen fleinen Bufdel am Birbel abideeren, ihre Frauen fammen es von allen Seiten in die Mitte des Ropfes jufammen und fcmuden den zierlich geordneten Bufchel mit Blumen. Die Dlufelmanner und Perfer icheeren fich bas Saupt jum Theil, ihre Frauen ordnen das in lange Flech= ten, die fie burch feidene von gleicher Farbe verlangern. Die Reugriechen tragen furges S., die Frauen flechten baffelbe, laffen lange S. = Bufdel an ben Geiten ftatt ber Loden ber= abfallen und befestigen auf bas Gange einen Schleier, ober ein fleines Dungden; babei farben fich die verheiratheten bas 5. gang fcmarg, die unverheiratheten mahagonibraun und verwenden auf diefe Farbung und auf die Pflege des B.s große Corgfalt zc. Die mannigfachen und wechfelnben Un= ordnungen des D.s haben eine Menge Mittel und Sufteme au feiner Pflege, Erhaltung und Bericonerung bervorgerufen. Die meift unbewahrt und trugerifch find. Die zwedmäßigfte Behandlung beffelben ift tägliches Rammen, Burften und Der ma fige Gebrauch von Dehl ober Pomade. Bur Starfung bes h.wuchfes und jur Berhutung des Ausfallens ift bas Bafden mit Rornbranntwein jeden Morgen ein einfaches und trefflices Mittel; bas Bafden mit faltem Baffer bagegen ift hochft foablich, macht bas S. fprobe und vor ber Beit grau. Das Farben des G.s ift fast immer ichadlich und muß mit hochefter Vorsicht von durchaus Sachkundigen vorgenommen werden; eben fo bas tagliche Brennen , wodurch bas S. austrodnet und abstirbt; wo es, wie beim Schaufp. nicht ju vermeiden ift, hilft ein öfteres Abschneiden der außerften Spigen. (R. B.) Maarbeutel (Garb.), f. Perruden.

Mabitue (Theaterwef.) nennt man in Paris die regelsmäßigen Besucher der Theater, welche besonders im Theatre français meist aus alten Männern bestehen, die noch von der früheren Stanzperiode dieser Bühne zehren. Ihr Plat ist vorzugsweise das Orchester oder die 1. Banke des Parsteres auf beiden Seiten. Strenge Richter alles Neuen und enthusiastische Bewunderer des Vergangenen, spenden sie selsen Beifall und geben noch seltener Zeichen des Mißsallens; aber ein Kopfschütteln von ihnen ist den ersten Schansp.n oft unangenehmer als der sarmende Tadel des Publikums. Gesten sie gar hinaus, so steht es schlimm um den Erfolg. Sinige dieser H. haben durch längjährigen Besuch des Kheasters stüllschweigend das Recht erhalten, in den Zwischenatten auch auf der Bühne zu erscheinen, und stehen mit den meisten

ber alteren Schaufp. in freundschaftlicher Berbindung. Friber mar bas Cale Procope der Sammelplag Diefer S. (L. S.)

Hades, f. Pluto.

Miltinel (Amalie), geb. 1807 zu Wien, wo sie ihre musik. Bildung erhielt und 1825 als Conzertsängerin und 1829 als Nosine im Barbier mit glängendem Erfolge debustirte. 1830 nahm sie, nach einem Gastspiel auf mehreren österreich. Bühnen, Engagement beim königstädter Rheater in Berlin, in dem sie sit, noch besindet. Analie S. verbindet mit einer schönen Gestalt und vieler Gewandtheit eine tüchstige nusset. Bildung und eine Altstimme von dem seltensten Umfange. Reine Intonation, große Kehlensertigkeit und ein miniges tieses Gefühl im Bortrage machen sie zur den Sangerin besonders geeignet.

Blimen (Dinth.), f. Antigone.

Mändeklatschen (Tedn.), f. Applaus.

Mandel (Georg Fried.), geb. 1684 gu Salle, war urfprünglich jum Juriften bestimmt und nur mit ber größten Muhe ließ der Bater fich bereden, den Rnaben der Mufie, der er leidenschaftlich anhing, ju widmen; endlich übergab er ihn bem Domorganiften Bachau, wo 5. bis 1698 ftus birte; bann ging er nach Berlin und von bort nach ham-burg, wo er 1705 mit ber Oper: Almire als Komponift bebutirte, beren Erfolg auch die funften Erwartungen übertraf; ihr folgten bald die Opern: Nero, Florinde und Daphne mit gleichem Erfolge. 1708 ging B. nach Stalien, wo gleiche Unerkennung feiner wartete; Die Opern: Rodris go 1709 in Floreng und Agrippina 1710 in Benedig erregten einen Beifallefturm, wie er bis babin unbefannt mar; aber fie erregten auch ben Widerftand ber Musführenden. Die Diefe Dlufit nicht begreifen tonnten. 1710 fehrte er nach Deutschland gurnd, wurde Rapellmeifter in Sannover, befuchte bald nachher England, wohin ber Ruf ihm vorange eilt und feierte in London mit der Over Ringloo einen glangenden Triumph. 1712 nahm er feinen beftandigen Mohn= fis in London und in rafcher Folge erfchienen bier die Dvern: Thefeus, Paftor fido und Umadis von Gallien. 1720 murde er Director der Oper und gewann bald ein Perfonal für diefelbe, wie es Lonton fowohl hinfichtlich der eine gelnen Talente, als besonders des unübertrefflichen Enfemble noch nicht befeffen hatte; auch erschienen feine Dpern: ber Rhadamift und Ducius Scavola, mit benen er feine fammtlichen Rebenbuhler aus dem Telde fchlug. Bis 1729 war er nun unumschränkter Beherricher ber Dtufit in Lonbon und lieferte felbst noch 13 Opern, die alle mit gleichem Enthusiasmus aufgenommen murden. Streitigkeiten mit ben Sangerinnen, beren Parthei ber Abel nahm, veranlagten S.

8. Mande 4 \_ p. 472 (gill 2007 5 m)
. Maybuf Z. \_ .. 124 f.



von ter Afabemie jurud ju treten; er gewann eine neue Gefellichaft für bas Saimarket-Theater, ftellte fich an bie Spige und wurde ber gefährliche Rival der f. Akademie, ber er bis 1740 noch 14 neue Opern entgegenstellte. Indeffen wie febr er auch an funftler. Rraft überlegen mar, an Dlite teln war er arm und mußte deshalb icon 1733 Saimartet verlaffen und ein fleineres Theater fuchen; feine Gegner occupirten auch Saimartet, zogen die Menge an burch ihre glanzenden Mittel und die genaltlofen aber leichter verftandlichen Dberflächlichkeiten ber ital. Dlufit und S. mar befiegt. 1737 mied er bas Theater ganglich und mandte fich dem Dras , torium gu, in dem er neue Triumphe erzielte, aber fo wenig Buhörer fand, bag er 1741 nach Irland ging, wo er eben fo reichen Beifall als goldenen Lohn fand. 21:s er 1742 nach London gurud fehrte, folgte ibm bas Glud, und die Menge blieb bis zu feinem 1759 erfolgten Tode au feine meisterhaften Berte gefeffelt. Er ruht in Bestminfter neben ben Groß= ten ber Ration unter einem prachtvollen Darmordenfmal. Die Dratorien find es, in benen D.s Große gunachft ftrabit, die ihn unfterblich machen; diefe naber gu betrachten, ift inbeffen nicht unfere Aufgabe. Geine Opern find in der Form übet die Berfe feiner weit unbedeutendern Rebenbuhler nicht erhaben; fie bestehen aus einer Reihe flacher Recitative, gable lofer Arien, untermifdt mit furgen Chor= und fteifen Duettfagen; inneren Bufammenhang, Sandlung und Charattere jucht man vergebens barin. Aber in Ginzelnheiten erhob fich 5. wie ein ftrahlendes Deteor über alle Beitgenoffen; bier zeigte er die Alles bewältigende Kraft bes munt. Ausbrucks, Die unendliche Diefe feiner Gedanten, ben ichwindelnden Flug des wahrhaften Genies und jene einfache, aber unwiderstebe liche Bahrheit und Klarheit, burch welche Glud ein halbes Sahrh. fpater eine Umwalzung der dram. Dlufit bewertftelligte. Ronnte er auch feine Charaktere fchaffen und festhals ten, weil er fich ber gehaltlofen Form feiner Beit fügte, fo zeichnete er einzelne große Empfindungen boch mit genialer Rraft; fo ift ber Racheschwur bes Mhadamift, die Baubermacht ber Medea, die Liebe des Paftor fido tiefgefühlt, mahr, hinreifend und begeifternd. - Den fraftvollen Schwung ber Chore, die Gewalt meifterhafter Enfembles hat er nur in ben Dratorien gezeigt. - Alls Menfd war S. durchaus rechts lich, bieber, ftreng und mit ber heiligften Begeifterung fur die Runft erfüllt; aber fein Charafter war ftarr und unbeugfam, er war Despot gegen feine Ganger und Mufiker; bies ging fo weit, daß er einft im Begriffe war, die berühmte Fauftina jum Benfter binaus gu werfen, ale fie eine Urte nicht fingen wollte, wie er fie gefdrieben. Daber die Berwürfniffe, die ihm cas Leben verbitterten.

Maring (Bilbelm), ale Pfeubonymus Bilibalb Alexis, geb. 1798 gu Breslau, jest in Berlin, wo er Sausund Burgerrecht erworben, bekannt als trefflicher Novellift und ale Berfaffer ber umfangreichen Romane Cabanis. bas Saus Dufterweg, zwolf Rachte, ber Roland von Berlin u. f. w. unter benen ber lettere, mas Durch= führung der Charafteriftit und Energie der Darftellung betrifft, am hochften fteben mochte. Fur fein großes Talent fpricht ichen dies, daß fein 1. Roman, Balladmor, in Folge einer Wette gedichtet, lange Beit fur ein Wert Walter Scotts galt und in bas Engl. überfest wurde. Langere Beit redigirte B. ben Freimuthigen. Alle in Berlin 1821 bas fonigeftabt. Theater gegrundet wurde, fdmarmte and S. mit vielen Jungeren in ber leiber getaufchten Soffnung , baß fich aus diefer Buhne ein wirkliches Bolkotheater berftellen laffen werbe. Go entstand fein Fastnachteschwant: ber ver= wunschene Schneibergefell, welcher, gang fur bie bamaligen Rrafte ber Buhne berechnet, mit großem Jubel begrüßt wurde. Es ist Alles barin berb und poffenhaft, aber es fehlt auch nicht an fehr glücklichen komischen Effekten und Wendungen. Dan findet bas Stud abgedruckt in bem von Gubis herausgegebenen Sahrbuch deutscher Buhnenfpiele (1841). In ber furgen aber lefenswurdigen Ginleitung fagt ber Berf. treffend: "barin glaube ich noch heute nicht fehl gegriffen ju haben, bag bie fomifche Alter mir reicher und gefünder in den Schenken und Spinnfruben ber Dorfer gu liegen ichien, als die ber berliner Jargon in ber Conversation unter den Treppen und bei Sandwerkerfesten gu Tage fordert" u. f. w. Er gefteht ferner, bag burch Schmelfa, welcher nicht durch Worte, fondern burch die gang eigenthumliche Auffaffung ber Sauptfigur mitgearbeitet, ja mitgebichtet habe, fich erst bas Gange ju bem gestaltet und gerundet babe, was es jest ift. Außerdem fchrieb S. noch: ber Pring von Difa, der ebenfalls zur Aufführung tam, bas einaktige Luftspiel bie Son ette, (Jahrbuch beutscher Bubnenspiele, 1828) worin unbefangen icherzhaft bas Treiben ber Schauspielerinnen und ihrer Recenfenten dargeftellt ift, und bas breiattige Drama: Mennchen von Tharau (Jahrb. beutscher Buhnenfpiele, 1829), worin einige Charafterzuge aus tes Dichters Gimon Dad's Leben verarbeitet find. Seitdem icheint B. gang ber Buhne

entfagt zu haben oder an ihr verzweifelt zu fein. (H M.)

Hiser, 1) (Aug. Ferd.), geb. zu Leipzig 1779, begann daselbst Theologie zu studiren, verließ dieses Studium
jedoch, um sich ganz der Musset zu widmen, für die der Unterricht des Baters (der Director des Conzert = und Theater=
Orchesters war) eine unwiderstehliche Reigung in ihm erweckt
hatte. — H. wurde 1797 Cantor in Lemgo, bereiste aber





von 1806 - 13 mit feiner Gattin und Schwester (f. 5. 3) Stalien, wo er feine mufit. Studien fortsete. 1817 wurde er Chorbirector in Beimar und in ber Folge Mufielehrer am hofe baselbft. hier fchrieb er auch die Oper: Robert und Marie und eine Menge einzelner Mufitftude für Schaufpiele, in benen eine reiche Phantafie und bie grund= Bilb.), geb. zu Leipzig, mandte sich aber dann ganzlich ber Mente fich beurkundet. Auch als muste. Schriftsteller ift H. ausgezeichnet tüchtig. — 2) (Christian Wilb.), geb. zu Leipzig 1781, Bruder bes Bor., studirte bie Rechte zu Leipzig, wandte sich aber dann ganzlich ber Runft ju und betrat die Buhne 1802 als 1. Baffift gn Leip= jig mit bem gunftigften Erfolge. 1804 - 6 mar er Mitglied der Guardasonifden ital. Gefellichaft ju Prag und blieb nach ber Auflösung berfelben bei dem beutschen Theater bafelbft, wo er auch im Schaufpiele erfolgreich wirkte; 1809 ging er nach Breslau, 1813 nach Wien, wo er jeboch nicht lange weilte, und murde in bemfelben Jahre ale hoffanger beim Theater in Stuttgart angestellt, wo er fich noch befindet. S. war im Befige ber trefflichften Mittel fur feinen Beruf; feine Stimme hatte einen feltenen Umfang und herrlichen Comely; in feinem Bortrage einte fich die Fertigfeit ber ital. mit ber Gebiegenheit ber beutschen Schule und auch als Darfteller verbiente er alle Unerkennung. - Auch ale Romponift und Dichter war S. thatig; ein Intermezzo: Pngmalion und eine fomifche Operette: ber Geburtstag fanben lauten Beifall; er lieferte die Texte gu den Opern: bie Rauber= braut von Ries, der Bampyr von Lindpaintner und Robert und Marie von feinem Bruber. — Seine Gattin 3) (Maria, geb. Weber), war eine Schülerin Ifflands und eine tüchtige Schausp.in; feine Tochter 4) (Mathilbe), geb. ju Stuttgart 1815, wurde fur die Buhne erzogen und betrat diefelbe 1833 ju Beimar ale jugendliche Gangerin mit bem gludlichften Erfolge; feit 1834 ift fie 1. Sangerin am Softheater ju Gotha, wo fie fehr beliebt ift. - 5) (Char= Totte Benriette), geb. ju Leipzig 1784, Schwester von B. 1 und 2, wurde vom Bater jur Sangerin gebilbet und bebutirte als folche bei bem Congerte gu Leipzig 1800 mit all= gemeiner Unerkennung; 1803 wurde fie Mitglied ber ital. Oper ju Dresben, wo fie großen Beifall fand. 1806 machte fie mit ihrem Bruder Aug. Ferd. eine große Runftreife, fang 8 Monate bei der ital. Oper in Wien und dann in Bologna, Siena, Mailand, Florenz, Neapel und Rom, überall mit dem glanzenbsten Erfolge; sie wurde Mitglied ber Academia fitarmonica ju Bologna und erwarb fich ben ehrenvollen Namen: la divina tedesca. 1812 vermählte fie fich in Rom mit einem Diplomaten und jog fich feitbem von ber-Buhne gurud. - Charlotte S. hatte eine icone gloGenreine Stimme von weitem Umfange; ihre Schule war die trefflichste und ihre Fertigkeit seste eben fo fehr in Erstausnen, als die tiefe Innigkeit ihres Gesanges zum Herzen brang und hinrif. Ihre körperliche Schönheit wurde erhöht durch Bescheidenheit und strenge Sittlickkeit, die ihr einen eben so ehrenvollen burgerlichen als kunsster. Auf erwarben. (3.)

Hasslich (Mefth.). Beife in feinem "Suftem ber Mesthetit als Wiffenschaft von der Idee des Schonen (2 Bde. Leivzig 1830) hat querft trefflich nachgewiesen, daß ber Begriff bes S.en mit Rothwendigfeit aus ber Idee bes Coonen felbft als ter eigne Gegenfan beffelben gegen fich entwickelt werden muffe. Mit tiefen philosophischen Gubtilitaten ift aber für ben praktifden Rünftler, ber fich nicht bereits in Der feinen afthetifden Cphare ber philosophifden Mefthetit orientirt hat, wenig gewonnen. Praftifch ausgedrückt, nen= nen wir b. Alles, was burd zwedwidrige Form, Widerfpruch amijden Inhalt und Form, Berftog gegen Gitte und Unfrand u. f. w. nicht bloß unfer Schonheitegefühl nicht bes friedigt, fondern verlegt und unangenehm berührt, mas uns an und fur fid in ter Borftellung, um feinetfelbstwillen mißfällt, nicht etwa eines Schabens, Schmerzes ober Rachtheils wegen, tie une taraus erwachfen konnten. Das D.e mißfällt und durch den unmittelbaren finnlichen ober moralischen Gindruck, ben es auf uns macht. Much bas Lafter ift b. und wird es in all feiner craffen Unfdonheit auf bie Buhne gebracht, fo haben wir ben moralifden Gindruck des b.n Es fragt fich nun, ob das B. oder unter welchen Bedingungen es auf der Bubne dargeftellt und überhaupt in ber dram. Poefie gur Ericheinung gebracht werden tarf? Die Grieden unzweifelhaft vermieden es. Auch die Gumeniden. Die bei Aefdylus auftreten, bente man fich nicht als fragenhafte, widerliche Ericheinungen. Das Lafter, weil es eben ben moralischen Gindruck bes S.n macht, worunter zugleich bas afthetische Boblgefallen leibet, hatte in ihren bram. Dichtungen feinen Raum. Ariftoteles fagt, bag ber rein ichlechte Charafter nicht bagu berechtigt fei, von dem bram. Dichter erfaßt ju werben. Das moterne Drama hat aber einen größeren Spielraum; bas Pfychologifche, ber Denfch wie er ift, bas wirkliche Leben find darin die Sauptfache; wir begehren weniger Idealiftit als Wahrheit und ichliegen baber Das S.e nicht von der Bubne aus. Es barf aber nur Mittel jum 3med, nicht fein eigener 3med fein, nur eine Diffonang, Die fich in ber allgemeinen Barmonie aufloft. Den Ginbrud des S.n 3. B. macht der Charafter des Burm in Rabale und Liebe; er dient aber nur als Bebel und die Berachtung, welcher er am Schluffe bes Studes anheimfällt, ift ber Aft jener poetischen Gerechtigfeitopflege, wodurch die Difffim=

Asserta

STATES TO SEE

Section 2 Charles



muna wieder ausgeglichen wird. Beil aber Burm nur friecht und schleicht, die craffeste Schlechtigfeit an fich ift und nichts Großes und fur nichts Großes wagt, fo grenzte feine Ericheinung nabe an das Efelhafte und Diberliche, mas immer ju meiben ift. Gan; andere Richard III. bei Chaffpeare, ber wenigftene burd feine großen Zwede, durch feine Rubnbeit und Unerfchrodenheit geadelt wird. Bon Burm wenden wir und mit Abiden ab, wir nehmen gar fein Intereffe an ibm; Ridard III. verfolgen wir mit gefpanntefter Reugier, wir vergeffen bie Baglichfeit feiner moralifchen Exifteng über ben Aufwand von Geift und Rraft, womit er feine Zwede in's Bert richtet. Much ift er gang erfichtlich nur die nothe wendige Rudfeite bes guten Princips, welches in Richmond feinen Bertreter findet und triumphirt. Wenn aber fcon Burm nabe an bas Biderliche grengt, fo finden wir bei ben frang. Romantifern b.e Charaftere, welche fich bis gur Poeteng des Scheußlichen erheben und verirren. Co fagt Bictor Sugo: "Rehmt bie abicheulichfte, jurudftogenofte, vollftandigfte, moralifde Berworfenheit, legt fie in bas Berg einer Frau, wo fie am besten ihre Wirkung zeigt, gebt ihr bie Fontaliche Murte, wodurch bas Lafter noch mehr gehoben wird, verfcbleiert tann tiefe moralifche Baglichteit mit einem reinen Gefühl, mit bem reinften, beffen eine Fran fabig ift, mit bem Dluttergefühl, fur; macht aus einem Ungeheuer eine Mutter, und das Ungeheuer wird nur Theilnahme in Anfpruch nehmen, es wird euch ju Thranen ruhren; diefe Creatur, bie enern Abiden erregt, wird euch jum Mitleid zwingen, und biefe b.e Geele wird euch faft icon bunten. Berbindet die abideulichfte Cache mit einer religiofen Itee und fie wird beilig und rein. Sangt Gott an ben Galgen, und biefer wird jum Kreuze." Rach biefen fowohl in afthetischer wie moralischer hinficht b.en und verwerflichen Grundfagen fouf Bictor Sugo fein dram. Ungeheuer, Lufrezia Borgia. Sieruber hat Georg v. Reinbed (Bergl. feine Abhand-lung: bie Macht bes Sen in ber fconen Runft; beutiche Blatter, Sepibr. 1840) viel Treffliches gefagt; er meint mit Recht, daß diefer Lufregia eine Medea nicht ent= gegen gehalten werben tonne, benn diefe fei feine Berworfene und Berruchte, fondern ein gemighandeltes beleidigtes Beib gewefen. Die moralifche h.feit barf in feinem Falle, wie Bictor Sugo will, mit einem reinen Gefühl verichleiert werben, woburch fie noch b.er wird; fie trete vor uns mit all ihren furchtbaren Motiven, aber eben mit Motiven, mit gro-Ben Bweden, mit gewaltiger moralifder Rraft, mit uner= ichrockener Confequen; : fo allein fann fie unfer Intereffe gewinnen. - Die foll nun ber Darfteller verfahren, wenn er moralifd bie Charaftere auf ber Buhne ju verforpern bat?

Er wird nicht carriftren, ben Dichter nicht übertreiben, burch-foreirte Sprachweife, outrirte Mimit und Gesticulation und barode Berkleidung bas Charafterbild nicht in eine Frage verwandeln, er wird fogar, wo es ihm nur möglich, bie Intentionen bes Dichtere milbern burfen; benn ber Buichauer nimmt gartere Rudfichten als ber Lefer. Bier find gwar viele Klippen fur den Schaufp., wenn er z. B. Frang Moor fich felbft als grundh., mit einer Sottentottennafe begabt u. f. f. fdilbern bort, ober wenn Richard III. ein gleich b.es Portrait von fich entwirft und außert, er fei entftellt, ver-wahrloft, fo lahm und ungeziemend, bag hunde bellten, wenn er wo vorbeihinte. In folden Stellen barf aber ber Dichter, wenigstens rom Chaufp. nicht wortlich gedeutet werden; wollte ber Schaufp. Die angegebene Daste realifiren, fo wurbe er das ju unfrer Zeit fo belifate Publifum anwi-bern und abstoßen. Un vieles S.e hat fich unfer Publifum indeß icon gewöhnen gelernt; man bente an die Urt, wie wir bie Teufel, bie Bollengeister, bie Furien u. f. w. auf ber Buhne herauszupunen pflegen; am Quasimodo, an bie Bolfofdlucht, bie auf ben meiften Buhnen eine mabre Ruft= fammer von taufenderlei Fragen und h.en Ericheinungen gu fein pflegt, von denen fich ber reine Gefdmad mit Widerwillen abwendet. Leider hat gerade bie Dver durch ihre Musivuchfe viel bagu beigetragen, ben Runftgefchmad und bas Schonbeits= gefühl zu verwirren und auf Abmege zu bringen. (H. M.) Maffner (Friedrich Bilbelm), geb. zu Dresben

1760, debutirte 1777, ging 1781 gur berliner Buhne, 1786 jur Bafer'ichen nach Magdeburg, 1791 jur Schuch'ichen nach Ronigsberg, von ber er 1793 ab und nach Riga ging. 1794 bebutirte er als Oberforfter in ben Jagern bei ber Frang Seconda'fchen Gefellichaft in Leipzig, beren Mitglied er bis au feinem (und unbekannten) Todesjahr blieb. Der Iffland'= iche Almanach 1812 führt ihn noch als actives Mitglied ber bresbener Buhne auf. — Wenige Schausp, find von der Na= tur fo begunftigt worden, als B. Gin wohlgebauter Rorper, ein einnehmendes Gesicht, ein ehrliches freundliches Auge, ein geschmeidiges Sprachorgan und fein heller reiner Tenor, ma= ren Cigenschaften die überall für ihn einnehmen und bie Liebe bes Publitums gewinnen mußten. Diefe Naturgaben unterftute b. trefflich durch ein Spiel, bem man es anfah, baß es aus warmem Bergen fomme, das immer, bis in die fleinften Muancen, nach ber Natur fopirt war. Gein Mufter war Fled, ben er gern fopirte, ohne daß man es jedoch auffallend mahrnahm. S. hatte felbft in feinem Meugern, wie in feinem Organe Alehnlichkeit mit Fled; wie biefer, und ber alte Roch hatte S. bie Gigenthumlichteit, auf die natur= lichfte Urt eine Rede angufangen, einen Ginfall, fo wie gang

Juffiner, Sud, Arumakia, Peffy . Poffice. , Cly. Distinger by.

Marged Logiste IIII., 427 (Sulffe Zarty) Suffice. Spronstyr by.

Sories ar, Arpalan I. 302 f. Margling Orp. Ly. II. 187f.

Juffiner. God: Marging III. p. 57-74. 177

ay, or lay.

Two, of of popp of the lumber 1887 is 1821.

field, gry some fly. 321f.

What: Lama: Lapp 331. + 28/2 1818.

Grafian Reference.

Birther for foolige.

Marper Jul. 2014 De . III . XIII III.
Malle July J. Jamin. Your p. 85.
Mifort Sulmer 1876. Security.
Vaffer domption day IX p. 189.
Estimanum: Lember gin life: 2 de 2014 pag.
Nobrefhin FT I. 332. 413. 452
Joseph XXIII 609.

pon ungefähr angubringen, in die Rebe Unberer einzufallen, und mas ber fleinen Runfte mehr find, burch welche fchlichte, oft unbebeutenbe Schilderungen Bedeutfamfeit erhalten. Die porzüglichften Rollen in feiner Glangperiode maren: Dberförfter in ben Jagern und im Baterhaufe, Gouverneur im Benjoweth, Buchhalter Fest in Mene und Erfap, Siegfried von Lindenberg, Bimmermeister Klarenbach in ben Abvokaten, Abbe be l'Epee, Buttler in Ballenftein, Dooardo, Bacht= meister in Minna von Barnhelm, Schweizer in den Rau-bern, Miller in Kabale und Liebe, Kriegeminister im Spie-ler, Oberfter im Kind der Liebe, Graf in den Corfen und Schiffskapitain in Bruderzwist. Für die höhere Tragodie hatte er leiber weber Ginn, noch Talent; aber mit ihm ging ein achter Biebermann gu Grabe. (Z, F.)

Magemann (Friedrich Guftav), geb. gu Dranien= burg 1760, veließ bie akabemifden Ctudien und widmete fich der Buhne 1785. Bon da an, bis 1812 war er Mitglied bes Theaters in Stralfund, ber Grogmann'ichen und Sag-loch'ichen Gefellichaft, ber Buhne ju Bremen, Samburg, Altona u. f. w. Er war im Fache gartlicher, jovialer Lieb= haber, jugendlicher Belden und einiger Charafterrollen ein ju ichagender Schaufv., erregte aber felten die befondere Theilnahme feines Dublikums. Uebrigens war er ein febr umfichtiger Regiffeur und glüdlicher Theaterbichter, benn fast alle feine Stude fanben auf ber Bubne Gingang und Beifall, namentlich: Ludwig ber Springer, Otto ber Schut, bie Martineganje, Better Paul, ber Beibnachte abend, Friedrich von Oldenburg, der Maitag, Leichtfinn und gutes Berg u. f. w. Gie find alle ver= ftanbig angelegt, auf Buhnenwirkung berechnet, weshalb fie auch felten ihren Bwed verfehlten, boch ohne poetifchen Gehalt, - Tobesjahr unbekannt.  $(Z, F_{\cdot})$ 

Hagemeister (Joh. Gottfried), 1762 gu Greifs-walbe geb., lebte, nachdem er Philologie studirt hatte, einige Sahre ale Privatgelehrter in Berlin und ftarb 1807 ale Conrector am Gymnafium ju Untlam. Er verfaßte eine große Anzahl bram. Schriften, unter welchen fich befonders: Die Jefuiten und Johann von Procida (Berlin 1787 und 1791) burch Lebendigfeit ber Phantafie, Fleiß in ber Musführung und Richtung auf das Erhabene auszeichnen, Gigen= ichaften, welche auch die übrigen bram. Arbeiten S.'s befisen; genannt gu werden verbienen; das große Loos, Bolbemar, bas Gelübbe und Guftav Bafa. Much fdrieb S. eine Dramaturgie für Berlin und Deutschland in 2 Banben, welche nicht ofne Werth ift. — Eine Sammlung feiner Dramen erfchien von 1791 — 95 unter bem Titel:

Schauspiele. - S. war ein reichbegabter Dichter, welcher leiber ju fruh feine Feber niederlegte. (Thg.)
Hagn i) (Charlotte von), 1814 in Munchen geb.

Ihre Rindheit verfloß in heiterfter Aussicht. Da gertrummerte das Schidfal den Wohlstand ihrer Familie, fie mußte eine felbftftandige Stellung für bas Leben fuchen, und wandte fic Unna Lang, geb. Boudet, mar ihre Leb= gum Theater. rerin und unter ihrer Leitung betrat Charlotte 1828 die mundner Sofbuhne ale Afanasja in Graf Benjowety. Thre reigente Perfonlichkeit, bas weiche, mobiffingende Draan und der geiftige Reig einer naiven Grifche fprachen gleich fo an, daß eine Unftellung bei bem hoftheater die Folge mar. Rach= bem fie bas erfte Bagen überwunden hatte, entwickelte fic bas Geniale ihres Wefens bei fo allgemeiner Unerfennung, daß fich ihr die hochften Rreife ber Gefellicaft öffneten und baburch eine Bilbungsichule barbot, Die wenigen Darftelles rinnen gu Theil wirb. Scharffinn, vereint mit bem erregbarften Gefühl und einer feltenen Rraft forberten rafch ihre Auffaffungegabe, und wie die Runftlerin fich in ber Gefells fchaft geltend ju machen wußte, fo trug bie bier gewonnene Sicherheit baju bei, ihre Charafteriftifen im modernen Drama ju bem Borguglichften ju geftalten, was bisher auf ber. Buhne gefehen worden. 1830 gastirte Charlotte S. auf dem Dofburgtheater in Bien mit größtem Beifall; 1831 feierte fie Triumphe in Dresden und Berlin; 1832 trat fie mit erhohes tem Erfolge wieder auf dem Burgtheater auf und ging bann nach Defth, wo fie das Publitum jum Enthusiasmus binrif. - In Munden hatte fich indeg Manches ereignet, was ihre Empfindung trubte und fie nahm daber ein Engagement bei der berliner Sofbuhne an, beren Bierde fie feit bem Frubjahr 1833 ift und wo 1840 ein lebenslängliches Engagement mit ihr abgeschloffen wurde. Geit 1833 erwarb fich die Runft-Ierin in Berlin, fo wie ale Gaftin auf allen größern Bub= nen Deutschlands und auf ben beutschen Bubnen bes Muslandes den Ruhm ber Deifterfchaft. Gie wurde bei wieberboltem Befuch in Petereburg, Samburg, Pefth u. f. m. in gleichem Grade gefeiert. Im Luftfpiel als Mufter einstimmig anerkannt, in Darftellung von Charafteren aus ber bobern Gefellichaft von feiner anderen erreicht, haben gugleich die von ihr gegebenen naiv fentimentalen Rollen und folde, wo eben nur Einfacheit und Gemuth jum Grunde liegen, wie etwa die Unbelefene von der Pringeffin Amalie von Cach= fen, große Borzüglichkeit; im Trauerspiel sind ihre Julia Ophelia, Gretchen in Faust, Louise in Kabale und Liebe u. f. w. vom entschiedensten Werth und Gindruck. Bom derben Landmadden an bis zur Donna Diana und ber abgeichliffenften Dama ber moternften Cocialitat, geigt fich ibr





Talent, in ben reichften, feinsten, immer geift = und taktvollen Ruancirungen. Das Anmuthigfte ift babei bie aus ihrer Natur hervorgebenbe Enticolenfeit, fich nicht bem blog Bergebrachten, der Theater = Convenieng ju fugen, fondern frifch und frei bas ju magen, was in der Bahrheit begrundet und vor dem Schonheits = Befet ju rechtfertigen ift. Der Geift ber Improvifation, ber igren Darftellungen bas Geprage bes vollen Lebens giebt, die umfaffende Charakteriftit und Modulation , bie ihr ju Gebote fteht , macht fie gugleich gur Rednerin, die den leichteften Scherz momentan wie etwas Bedeutendes ericheinen läßt; als Borleferin entwidelt fie bies Talent im höchften Grade, fo bag, als fie in Dorpat (wo fich fein Theater befindet) auf eine erhalten: Ginladung Gos the's Fauft vorlas, dies einen vollen Gindrud hervorbrachte. Gelbitichaffend weiß fie auch oft ihre Rollen fo umzubilden, daß die Berfaffer bei dem fichtlichen Erfolge es gern vergeffen, bag fie nicht mehr ihr Gigenthum por fich haben. -Much im gefellichaftlichen Kreife fpricht fich die angeborene Grazie und Gentalitat, wie die Liebenswurdigkeit ihrer geis ftigen Bildung aus; es find viele treffende Bemerkungen, Entgegnungen und Wigworte bekannt, welche blipidnell und ohne allen Unfpruch aus ihrem Munde hervorgingen, fo bag man fie nicht mit Unrecht bie beutsche Dejaget nannte. In ihrer heitern Philosophie enthebt fie fich den Rudfichten auf gewöhnliche Uitheile, lagt bem Schein nicht mehr Chre und Recht, als er verdient und opfert ihm nicht ihre Lebeneluft und Freudigkeit; fie pertraut ihrem Bewußtsein, bas, nachft ihrer Religiofitat (fie ift Ratholifin) eine fefte Ctune hat in der von jeher geubten Corge fur ihre, furglich verftorbene Mutter und fur ihre Geschwifter. Bunichenswerth ware es, daß. Charlotte von S. aus ihrem Lagebuch, von bem ichen manches Interessante verlantete, eine Gelbstbio-, graphie herausgabe. Da fie fruhe in Rreifen lebte, bie ber Dehrheit verichloffen find, und bort lernte, über vielen Schwachen Anderer zu fteben, mahrend boch eine große Reize barteit fie auch nicht gang entließ aus ben Taufchungen bes wandelbaren weiblichen Befens, wurden diefe Dlemoiren gewiß unfrer Literatur willfommen fein; porquegefest namlich. daß fie auch hier dem Schein entfagte, was ihr gar wohl jugutrauen ift. Könnte indeß erft bann, wenn bie Runftlerin fich der Buhne entzöge, eine folche Gelbstbiographie er icheinen, wollen wir fie nur einer fpatern Generation mun-ichen. — 2) (Augufte), ISIS in Munchen geb., Schwe-fter ber Bor., betrat die Buhne 1832 zu Munchen unter Leitung Charlotten's und der Birch = Pfeiffer, die zur Gin= führung Unguften's eigens ein Schaufpiel gefdrieben hatte: Trubchen; eine Rolle, in welcher bie Debutantin bie auf142 Hahn

munternoften Beweise der Theilnahme erhielt. Ein Jahr fpater folgte sie der Schwester nach Berlin und war einige Beit Mitglied des königsstädt. Theatere, um sich hier in versichiedenen Rollensächern zu üben. Sie gab dann Gastrollen in Danzig, Riga und Petersburg mit Beifall, wo man ihr am kaif. Hoftbeater ein sehr annehmbares Engagement bot. Aus Liebe zur Mutter und den Geschwistern zog sie es aber vor, unter minder vortheilhaften Bedingungen sich bei der königl. Buhne in Berlin zu engagiren, wo sie hauptfäcklich im Luftspiel mitwirkt und im Soubrettensach so wie in naiven Rollen sich auszeichnet. (Gbz.)

Hahn, I) (Ludwig Philipp), geb. 1746 ju Tripp= ftabt in der Pfalg, ftudirte in Gottingen Jurisprudeng und war Mitglied des Dichterbundes, welcher dafelbft blubte. Er ftarb 1913 idis Prafecturfetretar ju Zweibruden. — b. ift Berfaffer mehrerer Dramen, welche ber Sturm= und Drang= periode angehören. Er ichrieb die Trauerfpiele: Der Auf= ruhr zu Pifa, Graf Rarl von Adelsberg, Robert von Sobeneden, ferner die Operetten: Giegfried und Ballrad und Enchen. - Nur bie Literaturgeschichten er= mahnen S.s noch ale eines talentvollen Dichters. - 2) (Carl Friedrich Graf von), geb. 1782 ju Remplin in Medlenburg. 1797 - 99 lebte er mit feinem altern Bruder in Same burg, wo burch bas beutsche Theater unter Friedr. Ludw. Schröder und ein frang. und engl. Theater, die fich bort befanden, feine Reigung fur die bram. Aunft geweckt und genahrt murden. - 1799 ging er gur Universitat Greifemalb, wo die Gefellschaften von Kloos und Sanfing und Carl Döbbelin spielten. Boten diese auch seiner Theaterlust wenig Befriedigung, so fachten sie dieselbe doch immer mehr an; auf sein Gut Remplin zuruch gekehrt, gründete S. ein Lieb= habertheater im großartigften Style; hierher lud er Iffland ein, ber auch mehrmals wochenlang bort weilte und Gaft rollen gab. Um einen Begriff tavon ju geben, wie S. Diefee Liebhabertheater behandelt, mag hier die Thatfache ermabnt werden, bag er bei einem Gaftfpiele Ifflande diefem Runftler nicht allein ein fehr anfehnliches honorar gablte, fondern ihm auch einen fostbaren Brillantring und die Equipage fammt Ruticher und Bedienten ichenete, mit der er ibn nach Berlin bringen ließ; unter abnlichen Berhaltniffen gaftirte Die große Bethmann u. m. A. in Remplin. Bu folden Feften wurden natürlich alle Gebilbeten ber Umgegend eingelaben und aufs toftlichfte bewirthet. Aber bas Alles genügte S. nicht: 1804 engagirte er ploplich eine in ben fleinern Stabten Pommerns fpielende Schaufp. Gefellichaft, ftellte fie unter Leitung bes Schaufp.s Scherer und lief bie Stabte Dismar, Guftrow, Reu Branbenburg u. f. m. auf feine Rech:

Major; Spusson . 3. d. or g. d. Jup - Hager

CONTRA

nung bereifen. Rach bem Tobe feines Batere übernahm er 1805 bas fogenannte Softheater in Schwerin, wo er ein Bilbunge : Inftitut fur junge Perfonen, die fich bem Theater widmen wollten, grunden wollte, aber auf fo viele Schwies rigkeiten ftieß, baß er den Plan aufgab. Da der Zuschus vom Hofe sehr geringe war, so spietre die Gesellschaft auch in Rostod, Wismar und Guftrow und blieb die Sommer-monate zu Dobberan, wo damals in einem alten Magazin-Gebaude Borftellungen gegeben murden. S. mar felten bei ber Gefellichaft und überließ Ruhrung und Raffe fremben Leuten, Die nicht ftets jum Bortheil des Unternehmers wireten, ber mit feltener Grogmuth jedes Opfer brachte und das wahre Talent gern beforderte und glangend honorirte. -Ale 1806 ber Bergeg von Medlenburg nach Altona flob, fuhrte B. auf feine Koften bie Gefellchaft auch bahin und folgte 1807 bem Sof wieder nach Medlenburg, reich an Beifall, aber viel armer an Geld. Große Berlufte durch den Krieg, Mangel an Deconomie und ju großer Aufwand ger-rutteren B.6 Bermögensumftande dergestalt, daß er 1808 ber Disposition über fein Bermogen entsagen mußte; es wurde verwaltet - Bie? - das gehört nicht hierher. S. wurde Soldat, machte 1813 und 14 den Krieg mit und erwarb fich ben Johanniter= und den ruffifchen Ct. Bladimir = Orden. 1817 - 20 fehrte er ju feinem Stedenpferde: der Theaterdi= rection gurud und führte fie in verschiedenen Stadten langere ober furgere Beit; 1821 übernahm er bas Stadt = Theater in Lubed, bas er 1824 wieder aufgab, nachdem er der Runft auch hier febr große Opfer gebracht, behielt aber bie artiftifche Leitung in Lubed unter Engels Direction. 1829 führte er abermals eine Gefellschaft in Stralfund, Greifswald und Anklam, die er 1831 entließ, um die artistische Leitung in Königsberg zu übernehmen; hier konnte er sich aber nicht einigen und fehrte gurud, um bas Theater in Raffel gu überniehmen; diefe Unterhandlung gerfclug fich jedoch auch und h. ging auf fein Gut Neuhaus in Solftein; bort weilte er bis 1833, wo er bas Theater in Magbeburg übernahm, es aber icon Unfange 1834 an Director Bethmann überließ: im Berbfte 1834 hatte er eine neue Gefellichaft gufammen und fpielte bis 1836 in Altenburg, Chemnin, Erfurt, Rudolftadt und Meiningen. 1837 übernahm er bas Theater in Altona; dort unterlag er einer gefährlichen und langen Rrantbeit, mahrend bem die Gefellicaft gefündigt ward und 1838 auseinander ging. Seitdem lebt S. theils auf feinem Gute, theils in Lubect, wo er Antheil an der artistischen Leitung Des Theaters nimmt. - Graf S. hat ale barftellender Runft= ler nur auf dem erwähnten Liebhabertheater gewirkt, fonft fich blos mit ber Direction beschäftigt; boch hat er einige

Passionen, die ihn auch bei den Vorstellungen thatig sein lassen; es ist: Schminken, (was er sich namentlich bei Comparserieen nicht nehmen läßt) Souffliren, Donnern und Bligen und bei Zugen u. dergl. als Anführer
figuriren. Welche Opfer er der Kunst gebracht, läßt sich
leicht ermessen, da er einer der reichsten Gutobesißer Mecklenburgs war und Alles bei den Directionssissungen zugesetzt hat; aus den Trümmern seines wahrhaft riesigen
Vermögens ist nur so viel geblieben, daß eine Leibrente für
thn ausgeworfen werden konnte; aber auch diese, die ihm ein
forgenfreies Leben sicherte, opfert er auf, um das unstere
Geschick des Teepiskarrens zu theilen. So lange er vermös
gend war, sanden die Schausp, ein wahres Cloorado unter
seiner Direction, er sorzte verschwenderisch für sie, während
er selbst höchst mäßig lebte. Als Berlin von den Franzosen
beseht war und die königl. Kassen den Zuschus sien beseht warden, schoß Hassen auch Ststands Verwendung
eine so bedeutende Summe vor, daß die Gagen damit gebeckt
werden konnten. — Bei zahlreichen andern Gelegenheiten
bewies er sich eben so bereitwillig und uneigennüsig. (T. M.)

Mailel (Jacob), geb. 1761 zu Grap, widmete fich baselbst der Buhne, spielte dann auf einigen Provinzialtheatern und kam 1789 zum josephstädter Theater in Wien als erster Tenorist; hier blieb er bis 1801, wo er tief in Ungarn eine Organistenstelle annahm. S. war als Sänger nicht bedeutend, wurde aber als Komponist komischer Opern, wie: der Landsturm, der Tyroler=Bastel, die cisalpinischen Perrüden, Alle Neun, das Centrum u. a. viel genannt, obzleich biese Arbeiten keinen Kunstwerth, sondern nur das Verdienst passener Ausammenstellung populairer Melodien hatten.

Maide (Friedricht), geb. um 1770 zu Mainz, fing an Medicin zu studiren, folgte aber bald seiner Neigung zur Bühne, die er in seinem 20. Jahre betrat, ging 1795 nach Weimar, debutirte als Peter im Herbstag, war 40 Jahre hindurch deren aktives Mitglied, und trat erst vor wenigen Jahren wezen Kränklichkeit von derselben ab. H. und Graff sind die ältesten noch lebenden Zöglinge aus der Goethe'schen Kunstschule. H. war als Hebe ein ausgezeichneter Künstler, obwohl nicht frei von einer gewissen Manier; Mollen wie Kell, Karl Moor, Stio von Wittelsbach, Bayard ze. werden bei Denen sicher noch im besten Andenken stehen, die sie von ihm sahen. Er war ein Liebling Goethe's und vielleicht sein treuester Schiller. Zu Anfang dieses Jahrhof siel jedoch zwischen rhm und Goethe mancher Zwiespalt vor, so, daß H. 1808 zu einem Gastspiel nach Wien mit dem Gedanken ging, Weismar zu verlassen, wenn er in Wien gesiele, was jedoch nicht

Minty. III. 203. Manual II. 491.

Miford

Jedgin Josh Yruhliz II. 128 fg.

Golffing Minion Ynall W. II. 68 fg.

fuje imprej Nej Ligrey (63. 27 0-28)

Jul. Mig. 1832. + 29 / 1840. Zanig 31 Janie.

Mayby III. 226 f.

Je instyrlig & Manual It. 494 f.

Limber gar sig. Ground bl. a 2. dela: 5. M. - In star

Annala Jaijingar. pr. 138 ff.

ber Fall war. Der Grund lag wohl vorzüglich darin, daß Declamation und überhaupt die Darstellungsweise der höhern Tragodie, die in H. ihren Culminationspunkt erreicht hatten, ben Wienern damals all zu fremd waren und erschienen. — H. war auch ein Liebling Schiller's, und hatte das Blud in feinen letzten Tagen um ihn zu sein, ihn zu pslegen und ihm die Augen zuzudrücken. H. war ein eben so wissenschaftlich gebildeter, als rechtlicher Mann. (Z. F.)

Maizinger, 1) (Anton), geb. ju Bilfersdorf in Desterreich 1796, sang in der Jugend icon in der Kirche und erwarb fich babei folden Ruf, daß man ihn auf 3 — 4 Stunden im Umfreise ju allen Rirchenfesten einlub. Er widmete fich ber Padagogie und wurde nach vollendeten Studien als Lehrer in Wien angestellt, ftubirte aber nebenbei fortwährend Mufit und erwarb fich durch Mitwirkung bei Conzerten und dergl. folden Ruf, bag Graf Palffy für das Theater an ber Wien ihn ju gewinnen fuchte, was auch gelang; fo betrat er 1821 die Buhne mit dem glangenoften Erfolge und bildete fich unter Calieris Leitung vollkommener aus. 1823 fang S. in Prag und Pregburg, 1824 in Frankfurt, Stuttgart, Mann= heim und Rarleruhe mit bem großten Beifall; in Rarleruhe erhielt er eine lebenslängliche Unstellung, in der er fich noch befindet. Bon hier aus hat S. an allen deutschen Buhnen mit Furore gaftirt, eben fo 1828, 29 und 30 in Paris, 1831 und 32 in London und 35 in Petersburg. — H. ist mit allen Gaben gu feinem Berufe reichlichft ausgestattet: ein mannlich fcones Meußere, ein ausdrucksvolles Geficht, eine Fraftige angenehme und fehr umfangreiche Stimme, große Reblenfertigfeit und eine gediegene Bildung find ihm eigen. In feinen Conen, die voll, fraftig und gefühlvoll der Bruft entstromen, und in feinem Bortrage, ber befonders im ital. Gefange den Culminationspunkt erreicht, liegt ein unwider= ftehlicher Reig, der den Borer hinreißt. Leider liebt er die Bergierungen des Gefanges etwas ju fehr und gibt die Be= weife feiner Fertigkeit oft, wo fie nicht angebracht find. Als Darfteller ift er weniger bedeutend und in ber Sprache konnte er ben Defterreicher nie verlaugnen. - 2) (Amalie geb. Morftadt genannt Neumann = S.), geb. 1800 in Rarleruhe, erhielt die forgfaltigfte Erziehung und zeigte icon in fruhe-fter Jugend eine machtige Reigung gur Runft, die von einer fconen und fruh reifen Stimme unterftust wurde. Sahre bereits fang fie ben Oberon in der Branigfi'fchen Dper mit großem Erfolge in einer einem mohlthatigen 3mede bestimmten Borftellung und von nun an icon ftand ihr Ent= foluß feft, der Buhne anzugehören, der auch 1815 ausge= führt wurde. Sie wurde beim farleruher Softheater für Heine Parthieen in ber Oper engagirt, machte fich aber balb Theater = Berifon. 1V.

auch in größern und im Schaufpiele geltenb und gewann in Burger Beit eine große Bedeutung: 1816 perheirathete fie fich bier mit bem Chaufv. Neumann und trat bald nachber ibre erfte Runftreife an, auf der fie in Mannheim, Munchen, Dien und Berlin gaftirte und die glangenofte Aufnahme fand. Bis 1823 feste fie ben Befuch mehrerer bedeutenden Theater fort und ihr Ruhm flieg mit jedem neuen Gaftspiele, bann verlor fie ihren Gatten und ichien mahrend der Trauerzeit Bunftler. auszuruben. 1824 begann fie ihren Kreislauf von Neuem und ber Enthusiasmus, ben fie von ba an bis 1827 abermals in Berlin und Bien, bann in Beimar, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig u. f. w. erregte, überftieg alles, mas man in der Urt bisher gefehen, ja grenzte zuweilen (wie bei der Stiftung bes Rofenordens in Leipzig) an funftvergotternben Bahnfinn. 1827 machte fie abermals eine Paufe, vermablte fich mit dem Bor. und unternahm bann neue Runftreifen in feiner Begleitung; fie befucte Paris, wo fie gleiche Unertennung wie in Deutschland fand; fpater feierte fie den Eriumph ber teutschen Runft auch in London und Petersburg. Im Baterlande feste fie ihre erfolgreichen Runftreifen bis in bie neuefte Beit fort; 1837 führte fie ihre altefte Tochter, 1839 ihre 2. aus erfter Che in die Kunftwelt ein: dauernd bat Dad S. nur dem Softheater in Karleruhe angehort. Uma= lie S. mar von ber Matur verichwenderifch fur ihren Beruf ausgestattet; junonifde Schonheit ber Gefralt, Die edel= ften und ausbruchvollften Buge, bas wohltlingenofte und um= fangreichfte Organ, angeborne Gragie und die feinfte Bilbung einten fich mit ber reichften Phantafie, ber gludlichften Auf= faffungegabe, ber hochften geiftigen Lebendigteit und bem fel= tenften Darftellungstalent. Es gibt feine Ephare in bem weiten Gebiete ber bram. Runft, in ber fie nicht mit bem ent= ichiedensten Erfolge gewirkt hatte, auf dem Coccus wie auf bem Rothurn bewegte fie fich mit gleicher Begabung und gleis der Sicherheit. Ihre Leiftungen quollen ftete unmittelbar aus ber Ceele, uppig, lebensfrifd, ted und in reigenofter Naturlichkeit, mas einer beidrantten Rritit Beranlaffung gab, fie nur fur eine gludliche Raturgliftin ju halten, mabrend boch der bewundernewerthe Saft, mit dem fie fich muthwillig an den außerften Grengen des Schicklichen herumtum= melte, ohne dieselben jemals ju überschreiten, der glangenofte Beweis für ihre eminente Runftfertigfeit lieferte. Sagte auch ihrem ewigheitern Temperament bas Luftfpiel am meiften gu und hat fie auch darin die bochften Triumphe gefeiert, fo fehlte ihr beshalb teineswegs die Befahigung fur bas Tragifche; im Gegentheile rif fie durch die Tiefe und Innigfeit ibres Gefühles, burd bie allgewaltige Leidenschaft in ihrer Darftellung um fo mehr bin, als man biefen erhabenen

The state of the s

411-

1.00 001 -

 Schwnng neben ber icafernden Mufe ber Romobie gar nicht vermutben fonnte. — Wie auf ber Buhne fo ift Umalie S. im Leben voll Liebenswurdigkeit, Geift, Laune und reisgender Pifanterie, sie gehört zu ben außerst wenigen Schausspielerinnen, die ihren Stand als einen ber bevorzugteften auch im Salon und vor ber hochften Cocietat ju vertreten wiffen, wie die Dejaget und Mars in Paris. Mit ber lettern fcheint fie auch die dauernde Jugend gemein zu haben, denn in dem für Deutschland sehr hohen Schausp.=Alter von 40 Jahren prangt sie noch in voller geistiger Jugendlickeit und entzückt unser sonst sprödes Publikum in den jüngsten Rollen. Des Bufammenhanges wegen ermahnen wir hier ihre beiden Toch= Stert i) Louise, geb. 1817 in Karlsruhe, wurde von der Mutter fur die Buhne erzogen und betrat dieselbe an ihrer Sand 1837 in Breslau, spielte dann mit ihr in Dresden und Wien und ist seit 1838 Mitglied des Gofburgtheaters daselbst; und 2) Adolfine, geb. ju Rarleruhe 1819, betrat eben= falls nach ber forgfaltigften Erziehung bie Buhne an ber Sand ber Mutter 1839 ju Bien und gastirte 1840 mit ber= felben in Leipzig, Samburg, Braunfdweig u. f. w. Gie ift Mitglied bes hoftheaters ju Raffel. Beite Mabden zeigen unvertennbar die Schule, aus der fie hervorgegangen, und der Geift der Mutter herricht in ihrer Darftellungeweife; auch fie neigen fich vorzugeweife jum Luftfpiele, obicon es ihnen für das Tragifche an Mitteln (womit beide reichlich ausge-ftattet find) nicht fehlt. — Db fie ihre große Mutter an Talent erreichen werben, das tann - erft die Butunft geis gen. Bergl. außer ungahlichen Artikeln in allen beutschen Beitschriften, Erinnerungeblatter aus bem Leben und Kunstlerwirken ber Frau Amalie h. Karls-ruhe und Baden 1836. (3. — R. B.) rube und Baden 1836.

Halbe Preise (half-prices, Theaterwes.), eine ben engl. Buhnen eigenthümliche Sitte. In einer bestimmten Zeit, gewöhnlich in der Hälfte der muthmaßlichen Dauer einer Borstellung, bei einigen Bühnen auch ein für alle Mal mit dem Glockenschlage Neun werden sammtliche noch unbesette Plage an der Kasse zu h. P.n. verkauft. Durch diesen Gesbrauch gewinnt das Theater auch den Besuch derzenigen, welche erst spät die Geschäfte des Tages beenden, wie Kausseltet und deren Diener, handwerker u. s. w.; die undemitetelte Klasse des Publikums aber die Möglichkeit, das Theater überhaupt besuchen zu können. Große Störung entsteht jedesmal wenn das Publikum zu h. P.n. in der Mitte eines Altes eingelassen wird, da es sich dann lärmend und geräusschwoll auf allen Plägen verbreitet und die Darfellung eine ganz entschieden Unterbrechung leidet. Aus diesem Grunde sind bie engl. Theater, wenn nicht besonders anzies

bende Stude gegeben werben, gegen bas Ende immer voller, bas Dublifum lebhafter und theilnehmender als gu Unfang. Dag feine Buhne neue Stude gulent giebt, bat eben in biefer Sitte feine Urfache; bagegen werden befonders Doffen, Pantomimen, Spektakelftude julent gegeben. Ginige Theater haben fich diefer alten Gitte entziehen wollen, bas Publikum aber besteht ihnen gegenüber hartnädig auf feinem Rechte, und genau genommen, find eigentlich beide Theile im Bor= theil. Die parifer Theater, namentlich die fleinen, auf de= nen gewöhnlich 4 1 = oder Laftige Stude jeden Abend gege= ben werden, haben gwar nicht b. D. eingeführt, eine eigen= thumliche Induftrie aber gleicht bort bies Berhaltnis aus. Bor jedem Theater halten fich Commiffionaire auf, die den Sinausgehenden die Contremarten abkaufen und naturlich gu geringen Preifen wieder ju verkaufen fuchen. Go fann man leicht in Daris in 4 veridiebenen Theatern 4 Stude feben, ohne vielmehr als ben vollen Gintrittpreis für ein Theater ju gablen. Für wenige Cous fieht man ein Baudeville, na= mentlich bas lette ber Abendvorstellung und fann fich in bem Repertoir einer Bubne biejenigen Stude mablen, die man feben will, ohne deswegen Dieberholung icon Gefebener bezahlen ju muffen. In Deutschland bestanden die b. D. nur in Samburg und Frankfurt a. Dt., wo fie jedoch ichon feit langer Beit abgeschafft find. (L, S.)

Halberstadt (Theaterst.). Hauptstadt des gleichuam. Kreises im preuß. Reg. Bez. Magdeburg an der Holzemme mit 16000 Einw. — H. hat in der Theatergeschichte keine Bedeutung; ein einfach freundliches und zweckmäßiges Schausspielhaus besitzt die Stadt, bas aber nur selten und auf

Burge Beit von reifenden Gefellichaften befucht wird.

Halbstiefel (Gard.), f. Stiefel.

Malem (Gerhard Anton von), geb. 1752 zu Dlebendurg, wurde nach vellendeten Studien Landgerichtsassessor in seiner Baterstadt und starb 1819 als Prasident der Landesregierung. H. war kein eigentlich produktiver Schriftkeller, dagegen sind seine Schriften durch Correktheit und Anmuth der Darstellung ausgezeichnet. Tüchtiges hat er als historiker geleistet. Als Dichter sehlte es ihm an Phantasse. Er schried: Trudelinde. Schauspiel. Hamburg 1780. Aefchylos Agamemnon, Leipzig 1783. Wallenstein, Göttingen 1786. — Dram. Werke, Rostock 1784. — Frene. Monatsschrift, 1800—1803. — Schriften, Münster und Hannovor 1803, geh. 9 Theile. — Als Mann von Bildung, Freikstmigkeit und Selehrsamkeit wirkte er viel in seiner hohen Stellung.

Malevy 1) (Jacob Fromental), geb. 1800 gu Paris von jubifchen Eltern, er folgte von frühefter Jugenb

13/24

D) His

101

feinem Sange gur Dufit und icon im 13. Jahre übertrug man ibm, als Chuler bes Confervatoriums, bas Umt eines Repetitors. Berton und Cherubini maren feine Lehrer in ber Composition; 1819 erhielt er ben erften Preis des Inftituts und im folgenden Jahre reifte er auf Staatstoften nach Rom. Er blieb 2 Jahre in Stalien und in Deutschland und kehrte 1822 nach Paris gurud. Geine erfte Dper: bie Bigeune= rin hatte er icon 1819 vollendet; doch fowohl diefe, ale die große Oper: Pngmalion und eine fomifche Operette wuß= ten Neid und Rabale von der Buhne fern zu halten; endlich wurde 1827 im Theatre Feydeau der Runftler, fom. Dper in 2 Aften gegeben; fie gefiel jum Theil, nur eine Urie, De= ren Biederholung bei jeder Borftellung gefordert wurde, ließ höheres Talent ahnen. Durch die Opern: le roi et le batelier, die er mit Riffaut gusammen fchrieb, und Clari, 1828 im Theatre italien gegeben, wurde er guerft in weitern Rreifen vortheilhaft bekannt. Der Beifall, den die lettere fand, mar fur ihn um fo fcmeichelhafter, da Roffini auf biefer Buhne ohne alle Debenbuhler herrichte. Die nachfte fom. Oper: die Dilettantin von Avignon erlebte mehr als 50 Borftellungen. Dann ichrieb er die fom. Dver: Die mufifalifche Sprache, die Ballete: Manon Lefcaut und die Berfuchung, und vollendete Berolde Ludo= vic, welche Arbeiten fammtlich die gunftigfte Aufnahme fan= den. Die große Oper: Die Judin verbreitete feinen Runft= lerruf weit über Frankreich hinaus und brachte ihm den Dr-ben ber Chrenlegion; ibr folgten: ber Blig, Guido und Ginebra und die Dreigehn, die in Frankreich wie in Deutschland mit bem größten Beifall aufgenommen wurben. 5. ift Professor am Confernatorium und feit 1836 Mitalied ber Academie. - Bon den erften Compositionen D.s abge= feben, in benen er noch nach einer bestimmten Form für feine Art rang, ift bie Judin fein beftes Bert; fcone Erfinbung, Gedankenreichthum, Rraft und Melodie zeichnen daf= felbe aus, und nur guweilen hat er bas Graffe und faft Bider= liche ber handlung auch in der Musit zu fehr vorherrschen laffen; Guido und Ginevra, obicon febr icone Gin-gelnheiten barin find, ift ein musik. Quodliber, in dem nur pompofe Effecte gesucht und oft mit verwerflichen Mitteln er= zielt werben. Dagegen find bie fom. Opern, besonders der Blip und die Dreizehn, reich an angenehmen mufit. Di= fanterien und jener Leichtigkeit des Conversationstones, der ber neuen frang. Schule fo eigen ift. Im Gangen hat b. wenig Gelbstftandigkeit, er hat fich an Berold und Auber genahrt und kann dies nie verläugnen; Gerold überragt ihn bei weitem, wogegen er über Auber steht in kunstler. Be= fonnenheit und Biffenschaft. S. fdreibt höchft gefdidt und

kunstgerecht, aber ohne die nöthige Berücksichtigung ber Kraft ber Stimme; seine Instrumentation ist vortrefslich und oft meisterhaft, nur hascht er leider zuweilen nach unziemlichen Effekten. — 2) (Leon), geb. zu Paris 1802, Bruder des Bor., ist Verf. der Tragödien: Czaar Demetrius und Luther, dann einer Anzahl Lustspiele und Vaudevilles, die er mit Scribe und A. zusammen versertigte. (3.)

Malirsch (Lubwig), 1802 zu Wien geb., widmete sich der Jurisprudenz, war beim Militairdepartement des Hofraths zu Wien angestellt und stard 1832 zu Mailand. Seine Balladen sind ausgezeichnet und auch als Novellens dichter leisteste er Tüchtiges. Als Dramatiker offenbarte er ein reichbegadtes, mit blühender Phantasie ausgestattetes Talent, das Großes zu leisten versprach. Er verfaste: dramaturgische Stizzen, Leipzig 1829. 2 Theile. — Petrarka, dram. Gedicht, ebend. 1823; die Demetrien, Trauerspiel, ebend. 1824; der Morgen auf Capri, dram. Gedicht, ebend. 1829 und hans Sachs, Schauspiel — Gewandtheit der Ersindung und ledendige Darstellung zeich nen alle seine Produkte aus. (Thg.)

Halle (Theaterftat.). Sauptftabt bes Rreifes gl. R. in bem preuß. Reg. Beg. Merfeburg, mit bedeutenden Galg= werken, einigen Fabrifen, einer frequenten Universität und 24000 Ginw. - S. ift feit 1810 in die Theatergeschichte Deutschlands eingetreten. Bwar follte die Stadt ichon 1787 eine Buhne erhalten, als Rarl Theophilus Dobbelin vermöge feines Privilegiums für den gangen preng. Staat auch in S. fpielen wollte; ber akademifche Staat erklarte bies jedoch für unverträglich mit ben Berhaltniffen einer Uni= verfitat und Dobbelin mußte biefe Unternehmung aufgeben. 1810 aber erhielt S. ein Schauspielhaus, durch mehrere an= gefehene Burger, an beren Spihe ber Argt, Oberbergrath und Profeffor Dr. Reil ftand. Diefer Berein ließ auf feine Roften ein altes, maffives Bebaude, welches fruher ein Rlofter, fpater eine Ctadtichule und bann Garnifons = und Universitatofirche, Magazin u. f. w. gewefen war, jum Theater einrichten; gur Berftellung ber fehlenden innern und außern Bergierungen bes Saufes, wogu feine Mittel mehr porhanden waren, veranstaltete Professor Dr. Schup, ber fich bamale mit der bram. Runftlerin Bendel verbunden hatte, einige Darftellungen auf ber neuen Buhne und fo wurde von einer Privatgefellichaft 1811 mit Emilia Ga= lotti und fpater mit Rogebue's Don Ranubo und Stoll's Shery und Ernft, das neue Schaufpielhaus eröffnet und eingeweiht. Boran ging ein von Mab. Bendel = Count ge-fprocener, von hofrath Schug verfaßter launiger Prolog, der den Schickfelemechfel des Gebandes befchrieb. Beide





Borftellungen fanden enthufiaftifden Beifall und ber Betrag ber Ginnahme war jur Bestreitung ber noch erforberlichen Ausgaben vollkommen hinreichenb. Es erschien jum Anbens ten an jene festlichen Lage, eine befondere Schrift: Darftellung ber Ginmeihung bes neuen Schaufpiel= baufes gu Salle. Auf biefe Privat-Ginweihung folgte im Juni 1811 die öffentliche, durch die weimar'iche hofichausp .= Gefellichaft, die in biefem und im nachften Commer eine Reihe von Darftellungen in S. und in bem benachbarten Babeorte Lauchstädt gab. Mabrhaft flaffifche, musik. und bram. Runftgenuffe murben S. damals zu Theil. Leider aber hörte diese Berbindung der Buhne zu S. mit der weimarschen icon 1813 wieder auf; B. hatte 2 Jahre tein Theater und erft beim Friedensfeste 1815 veranstalteten Professor Dr. Schutz und feine Gattin wieber eine theatral. Feier, welche von einem Prologe bes altern und einem alleger. Borfpiele bes jungeren Soun eingeleitet murbe. Bon 1816 an fpielten nach einan-ber die reifenden Gefellicaften der Directrice Balther und bie Directoren Ritfote und Gerlach; 1828 fam Born-fchein mit feiner Truppe nach b., der das Schaufpielhaus ben Reil'ichen Erben abkaufte, aber bald Banquerott machte . und es wieder verkaufen mußte. Die Universität, die gerade vom Konig ein Geschenk von 40,000 Thir. jur Errichtung eines neuen akademischen Gebaubes erhalten hatte, kaufte bas burch fein Alterthum und feine Schickfale merkwurdige Saus, und ließ es 1830 bis auf ben Grund niederreißen. Die schönen von dem Maler Pozzi in Dessau gemalten Decora-tionen und fammtliche Utenfilien wurden um ein Spottgelb verkauft. — Seitdem mußten sich nun die Theaterfreunde 5.'s und die Gefellichaften ber Directoren Atmer, Bott= ner und Lohmener bis 1834 mit Nothbuhnen im Reit= haufe, im Saale bes Gafthofes jum Rronpringen und bem des Rathekellers behelfen. Da aber diefe nach einander be= nusten Locale nicht einmal die Ginnahme zu Dedung ber Koften eines Theatere fur ein Paar Monate gewährten, fo mußte S. bis 1837 ben Genug eines Schaufpiels ganglich entbehren. — Dann trat ber Oberburgermeifter Dellin an die Spige eines Vereins jur Erbauung eines neuen Schau-fpielhaufes; burch Actien wurden 13000 Ehlr. gusammengebracht und bann 1836 und 37 ein neues Theater gebaut, bas freilich nicht fo fcon und groß als das frühere ift, auch weniger Decorationen, die wieder von Poggi gemalt wurden, hat, aber boch bem Bedurfniffe entfpricht. - Die Actionaire erwählten aus ihrer Mitte 3 Mitglieder zu einem Comité, ber nur die Bermiethung und Berwaltung des Hauses beforgt. Das Aeußere desselben ist höchst einfach und bedeutungslos; im Innern hat es 2 Reihen Logen, (die aber so

weit vom Portal ber fleinen Buhne gurudfteben, bag man nur auf ben vorderften Plagen feben und horen fann) ein Parquet, Parterre und eine Gallerie. Es fast 6 - 700 Bufchauer; an einem Fover, wie an Garberobezimmern u. an Localen fehlt es ganglich; die außern Dauern bilben gu= gleich die Rudwände der Logen, fo bag nicht einmal ein Corridor dazwischen ift; auch ift der Zauschauerraum nicht in elliptischer Form (die langst ale die, in acustischer wie opti= icher hinficht, befte anerkannt ift) fondern in der eines langlichen Biered's errichtet. - Die erfte Gefellichaft, Die im neuen Schauspielhause spielte, war die bes Directors Bethmann, die es im April 1837 mit einem Prolog und Schiller's Braut von Deffina eröffnete. 1838 fpielte fie wieder in S., im Berbft aber fam an ihre Stelle die Gefell= Schaft bes Directors Bottner, die auch im Fruhjahr und Berbft 1839 in D. fpielte. 3m Frubjahr 1840 fam bie Bethmann'f de Gefellfchaft wieder, fehrte aber im Berbfte nicht gurud und S. hat daber einstweilen wieder fein Thea= ter. Bergl. die gablreichen gefdichtlichen und funfteritifchen Auffage über das Theater in D. vom Prof. Dr. Coun, in bem h.fchen Boleskalender für 1838 (wo auch eine Abbildung des neuen Schauspielhaufes beigefügt ift) und in ben Beitschriften: Allgemeines beutsches National= blatt, Jahrg. 1837 No. 11 - 14. Sallifches Bochen= blatt, Juni 1837. Sallifder Courier, April 1837 und Provingialblätter für die Proving Cachfen April 1838. (Prof. Dr. Sch.)

Hallmann 1) (Johann Christian), 1630 in Schlessen geb., widmete sich in Breslau der Jurisprudenz, lebte als Sachwalter daselbst und starb 1704. Seine Traners, Breuden= und Schäferspiele sind ganz im Geiste der Hoffsmannswaldau=Lohensteinischen Schule geschrieben. Außerzdem verfaßte er noch Schauspiele n. s. w., welche sich in Zeitschriften zerstreut sinden. — 2) (Karl Jerael), bestannter schwedischer Dichter, gest. 1800. Er versaßte besonsders dramatische Parodieen, die voll kom. Kraft sind und sich einerseits Hollberg, andrerseits Bellmann nähern. Zu nennen sind: Det underjordeska bräuneriet (die unterirdische Brandweindrennerei); Caspar und Dorothea; das Kaffeeshaus in der Straße Stor Kyrkobrinken; endlich abs schöne kleine Schauspiel: Tillfället gör instven (Gelegenbeit macht Diebe).

Halsband (Gard.), ein Band, eine Schnur, Spange, Rette oder dergl. die als Schmud um den hals getragen wird. Gewöhnlich findet man vorne ein Schloß mit Steinen, ein Medaillon, Kreuz oder dergl.; Stoff und Form des h.s

ift unendlich verschieden.



Halsberge (Garb.), biejenigen Theile bes Pangere,

bie Sale und Bruft bededen.

Halsbinde (Garb.), ein am Salfe festanliegenbes, gewöhnlich mit einer Schnalle gufammen gehaltenes Rleibungs= ftud fur Manner, beffen Form und Farbe nach ber Dobe wechfeln. Schwarze Sin find inteffen am meiften üblich; fie geben bem Salfe ein bunneres, weiße bagegen ein bickeres Unfeben. Gben fo macht eine fcmale S. ben Sals ichein= bar lang, eine breitere bagegen furg. Das ju fefte Bufams mengiehen ber S. ift hochft ungefund.

Halszeschmeide (Bard.), gewöhnlich eine Rette, entweber einfach aus ebelm Detalle verfertigt, ober aus ein= gelnen Bierrathen, wie Sterne, Salbmonde, Connen u. bergl. Bufammen gereiht und mit Perlen, Steinen u. f. w. befest; pornehmlich ein Schmud ber Frauen im Drient, boch auch in Europa üblich. Bei ben alten Bolfern trugen auch bie Manner S. und besonders bei den Romern wurden verdiente

Rrieger bamit beschenft.

Halskrause (Gard.), eine Salebefleibung von fei= nem weißen Beuge, welches in Falten gelegt ift; jest nur bon Frauen und ben protestant. Geiftlichen getragen; im Mittelalter trugen auch die Manner S.n. (B.)

Malsstimme (Muf.), ein fehlerhafter Anfag ber Singftimme, ber aus ju weniger ober ju breiter Deffnung bes Mundes entfteht; juweilen auch irrig gebraucht fur Falfet.

Fiftel ober Ropfstimme (f. d.).

Haltung (Mefth.). Die ber Korper in Bewegung ober Ruhe eine icone S. haben fann, in funftlerifden Dar= ftellungen aber g. B. beim Ballet, wie überhaupt beim Zang, bei ber Declamation u. f. w. haben muß, fo ift auch von jebem Kunstwerke eine fcone S. zu verlangen. Die Bedeu= tung bes Bortes ift aber in biefem Bezug auf bie Runft mehr geiftiger Natur. S. bedeutet in afthetifcher Sinficht gleichfam bas geiftige Band welches die einzelnen Theile verbindet, bas Bohlverhalten biefer unter einander und gum Gangen, ben Grundcharatter, aus dem das Runftwerk her= porgegangen und mit dem es angelegt und confequent burch= geführt ift, die burchgebende Art der Ausführung eines Zon= ftude, einer Declamation, eines Gedichte, einer Rolle. Bir fprechen von einer edlen, iconen, ftrengen, confequenten, aber auch von einer unedlen, uniconen, weichlichen, lofen, ver-fcwommenen S. irgend einer funftlerifchen Produktion. Die forperliche S. auf der Buhne, bei mimifchen oder orcheftriichen Darftellungen; betreffend, f. Attitude, Stellung zc. (K.)

Hamadryaden (Myth.), eine ber mythifden Perfonificationen bes Pflangenlebens, als beffen Befchuperinnen

fie angefeben wurden. Bergl. Dryaben, von welchen fie fich baburch unterscheiben, daß fie einem einzelnen Baum jugese horen. beffen Schickfale fie theilen, folglich auch bas Loos ber Sterblichkeit.

Hambuch (Rarl), geb. 1797 ju Berlin, geichnete fich fcon auf ber Schule burd feine fcone Discantstimme aus, ftudirte beshalb Dufil und brachte es zu einer beden= tenden Fertigkeit auf ber Bioline. 1817 jeboch betrat er in Machen die Buhne ale Tenorift mit großem Erfolge und fang bierauf wechselnd in Roln, Duffeldorf u. f. w. 1818 ging er nach Bien, 1819 nach Stuttgart, wo er lebenslänglich an= gestellt wurde; von hier aus gastirte er an allen bedeutenden Eheatern Deutschlands mit dem größten Beifalle; 1833 gog er fich wegen Rrantlichkeit von ber Buhne gurud, nachbem fcon einige Sahre feine Beleibtheit ftorend auf feine Leiftun= gen gewirft und ftarb 1834 in Stuttgart. - S. hatte eine überaus icone, in Bobe und Tiefe gleich wohlklingende Stimme und die gediegenfte mufit. Bildung; auch mar fein Darftels Inngstalent nicht unbedeutend, obichon ein angebornes Phleg= ma daffelbe nur felten gur Entfaltung tommen ließ; heroifche Parthieen waren ihm am meiften jufagend, und fein Flo= reftan, Othello, Maffaniello u. f. w. waren Leiftun=

gen, die ichwer ju übertreffen fein durften.

Einm burg (Theaterftat.), freie deutsche Stadt an ber Gibe, Alfter und Bille, unweit der Mundung ber Elbe in die Rordfee gelegen, einer der bedeutenoften Sandelsplage der Welt, mit 120,000 Ginm. - Wenn irgend eine Buhne Un= foruch darauf machen fann, in ihrem Entfteben und Fortichreis ten mit aufmerkfamen Bliden beobachtet zu werden, fo ift es wohl die ju b.; ihre Geschichte reprafentirt gewifferma= Ben die des gefammten bentichen Buhnenwefens, fie ift außerdem die einzige in Deutschland, die feit 1786 bis auf ben heutigen Tag, alfo 55 Jahre, ein eigenes ftebendes Theater erhielt, ohne fich des mindeften Bufchuffes von Seiten des Staates erfreuen zu konnen. Auch in B. waren Raftnachtefpiele die erften Berfuche theatral. Borftellun= gen. Sie fanden, ausgeführt von Sandwerkern, fo großen Anklang, daß von der Kangel herab gegen biefe Festlichkeisten gepredigt wurde. Bis tief in's 17. Jahrh. dauerten biefe Kaftnachtespiele fort, doch wurden fie icon gegen Ende des 16. Jahrh.s geregelter, und es erstanden icon Pringipale; von Sonnenhammer, gefronter Poet, ift als einer der ersten zu nennen, welcher h. mit feiner Bande bereifte. -1630 wurde von jungen Leuten das erfte Schaufviel aufge= führt; es ift betitelt: Trenaromachia, das ift: eine newe Tragico modia von Fried und Rrieg, Auctore Ernefto Stavelio. Bis um 1685 maren S.s Marktplate mit Bu=

Alf. 21 hijs

Offerfor Syl-Jufy .: 12 signs. pag 50.

Menurel II. 506.

Partier of Profession of the State of the St

= 1 = 53

ه ا بر بودگر چون

17.4 3 18

11 83

ben ju Gauteleien u. f. w. überfaet, bann trat enblich eine ernftere Epoche ein: Magifter Johann Beltheim tam 1692 mit feiner Truppe nach S. - Die tomifche Perfon, ber Sanswurft wirfte auch in S., besonders auf die Bufchauer, obwohl fich Beltheim's Truppe fachfifche hochbeutiche Comobianten fcalt. Gie reifte ab und ju und fpielte julest 1721 in S. Die Bittwe Beltheim, Unna Ca-tharina, birigirte bie Truppe bei ben legten Befuchen. 1724 ericienen hochfurftlich wurtembergifde, benen fich hochdeutiche wienerifde Sofcomodianten anfchloffen. Bis ju 1725 trafen bie Banden Elendfon's, Soffmann's, Spiegelberg, (oft mit Denner vereinigt) und 1725 die renommirtere Ror= fere ein, bie fich auserlefene und gewiß remar= quable hochbeutiche Comodianten=Compagnie nannte. Diefe Borftellungen fanden im 17. Jahrh. in einer großen Bube in der Fuhlentwiete ftatt; bann im Sof pon Solland in derfelben Strafe. Beltheim fpielte 1702 im hollandifchen Orhoft und 1709 und 21 in einer Bude auf bem großen Reumartte; die Denner-Spiegelberg'iche Banbe ebenfalls in der Fuhlentwiete. 1733 fam der Prinz zipal Ferdinand Müller, 1734 Friefe, 1736 Joh. Ferd. Beck, 1738 Joh. Friedrich Lorenz mit der weis marichen Sofcomodianten = Gefellichaft, 1739 ber ftarte Mann, Rarl von Edenberg. Auch war 1677 auf bem Ganfemartte ein Operntheater errichtet worden ; nachdem biefes 1740 von ber Operngefellichaft und ber Reuberin geraumt wurde, zog Joh. Ferd. Müller mit feiner Gefellschaft ein. 1740 fpielte Joh. George Stoll, hessencasselscher privis legirter Sofpringipal, ihm folgte eine hollandifche Comodianten = Truppe in der Fuhlentwieter Bude, 1741 fpielten dafelbst franz. Poffenspieler, 1744 trieb der ftarte Mann aber= mals fein Befen, bis 1747 auf dem großen Neumarkte eine ansehnliche Bretterbude erbaut wurde, worin bis 1748 bie comédiens français et italiens Borftellungen gaben und bie erften waren, die in diefer Sprace Glud machten; fie medeten aber auch baburch wieder den Bannftrahl von ber Kangel, der fie indeß eben nicht fcmer ju treffen fchien. Rach ihnen traf Nicolini mit feinen Rinderpantomimen ein und erndtete Chre, Beifall und Geld, wenn auch Leffing fie fpater abgerichtete Uffen nannte. 1752 - 53 famen 2 übel berüchtigte Prinzipale, Reibhard und Kuniger; er= fterer gab in einer Bude auf dem Pferdemarkte feine, mit Schattenfpielen und Hocuspocus gemengten Borftellungen, benen es anfanglich nicht an Gaffern fehlte. Der Andere gab mit feinem hubichen Beibe, mit Amberg und Frau 2c. neben Arlequinaden, Molidrifche, und Gellert'iche Luftfpiele und Singpoffen. Bemerkenswerth ift, daß Frang Soud

fein Arlequin und vornehmfter Romodienfpieler mar. Die Comodienzettel biefer Unternehmung wimmelten von jammer= lichen Reimereien. In benfelben Sahren hauften auf bem, aus einem Dragonerftall umgeschaffenen Theater, ital. extem= porifirende Poffenfpieler und Pantomimiter, die großen Bei= fall einernoteten; auch ahnliche frang, trafen ein. Bon jest an verschwanden aber nach und nach bie After und Budenpringipale und ein befferer Gefdmad begann in S. allge= meiner zu werden. Bis die Regeneration ber Reuberen begann, (1728) waren es Marionettenspiele, Schattenwerke, malerifche Ausstellungen, Fect =, Rampf= und Begfpiele, Thier= und Menfchenkampfe, Die Das Dublikum unterhielten. - Die Dper betreffend, fo hatte Gerhard Schott, ein Freund und Beforderer ber Biffenschaften und Runfte, fich 1677 mit einigen Mufitfreunden gur Begrundung einer Dper vereinigt und bald ftand auf bem Sinterplage des Ganfemarttes ein Drerntheater, welches 1678 eröffnet wurde. Das erfte Ging= fpiel hieß: der erschaffene, gefallene und aufge= richtete Denfd. Die Rirche eiferte auch gegen die Oper und belaftete die Mitglieder mit Schandthaten, Landflüchtig= feit ze., Undere fampften wacker bafur und retteten fie da= burch vom Untergange. Schott führte die Direction oft felbft, wechselnd mit interimiftifden Berpachtungen, die fich nach feinem Tode wiederholten, bis unter Donga 1738 die deutsche Oper einging. Das Theater war verfallen, die Gars derobe verdorben, die Decorationen veraltet und das Haus felbst baufällig geworden. 1740 hielt Angelo Mingotti im reparirten Opernhaufe feinen Gingug; er hielt die ital. Oper bis 1743, dann trat eine lange Paufe ein, bis Pietro Mingotti, Angelo's Bruder, mit einer vollständigen Eruppe aus Drag bem Unternehmen einen neuen Schwung gab. 1746 entließ Mingotti feine Gefellicaft, refrutirte fich neuerdings in Leipzig und brachte fogar Glud als Rapellmeifter nach 5.; aber Nicolini's Pantomimen, Schonemann's und Bigottini's deutsche und frang. Gefellichaften machten nach vergeblichen Versuchen, sich zu halten, 1733 feinem Unternehemen ein Ende. Die deutsche und ital. Oper bestand also 75 Jahre. Nur in den Zwischenpausen benugte das gedrückte beutsche Schauspiel bas Opernhaus. Die Regeneration Des Schaufpiele in S. datirt fich vom Jahre 1728, und man verdankt fie der Reuberin (f. d.). 1728 befuchte fie B. und gab in ber Fuhlentwieter = Bude Borftellungen; fie bestanden noch aus elenden extemporirten Studen, Burlesten und frang. langweiligen Trauerspielen. Doch zeichneten fich fcon ihre Unichlagzettel durch größere Ginfachheit aus, fo wie felbst die Burlesten von den gröbften Spagen gereinigt murden. Benn gleich die Gefellichaft neuer hochdeutichen Como-





dianten, wie fie fich nannte einiges Auffehen erregte, fo war boch ber Geschmad fur die Dper damals noch nicht ges nug gesunken, um ihr nicht gefährlich zu werden, und sie zog bald wieder von dannen. In den Jahren 1729, 30, 32, 33 und 35 finden wir sie wieder in S.; die Gesellschaft hatte fich von Jahr ju Jahr gebessert, boch von ber frang. Manier tonnte fie fich jest noch nicht gang frei machen, griff auch nach ju viel verheißenben Comodienzetteln, ohne jedoch ihr Biel aus bem Auge ju verlieren. 1733 nahm fich ein patrio= tifcher Samburger, ber bram. Schriftsteller Georg Behrs mann ihrer an, ber fie zuweilen mit Geld und auch mit Trauerfpielen, ben erften nennenswerthen beutschen, unter= stüpte; besonders sein Timoleon, der Bürgerfreund 3. B. errang sich großen Beifall. Als aber 1735 niedrige Possen und Uebertreibungen dem regelmäßigen Schanspiele porgezogen wurden, ließ Die Neuberin im gerechten Unwillen ihre Borwurfe ju laut werben, weshalb fie bie Samburger eine undankbare ftolze Frau nannten. 1736 fam fie zulest mit dem hanswurft, 1737 (nach dem Auto-da-fe beffelben in Leipzig) ohne ihn nach h. Sie bezog nun das Operns Berbessern der Dernfreunde waren gegen sie. Erog aller Berbessernigen, trop der auf Joh. Abam Scheibe's Rath eingeführten Berbindung der Musik mit der Poesse in den Inischenakten, traf sie das Loos der Nichtanerkennung, das sich bei ihrem letten Besuche 1739 abermals wiederholte. Von allen Geiten, fogar von den Budenfpielern, überflügelt, brach ihr Muth und fie griff wieder zu ihren alten Schnaden, Schnurren, Prunt und Flitterftaat. Ihre Freunde konnten gegen ben Errom nicht ankämpfen. Ein Ruf ber Raiferin Unna nach Petersburg reitete fie. Sie verscherzte sich übrigens burch ihre Abschiederebe auf immer die Erlaubnis, in S. spielen zu burfen. Joh. Friedr. Schönemann, durch Mitglieder unterstützt, die Deutschland's Stulz auf lange Zeit blieben, wie Konrad Echof, Konrad Ernft Adermann, Mab. Schröber, Mab. Schönemann und Tochter 2c. eröffnete 1741 bas Theater im Opernhaufe, mußte jes boch trop eines guten und bunten Repertoires (es wurben fogar Ballete, wiewohl ohne besondere Pracht gegeben) im Dezember schon schließen und h. verlassen. Mad. Schrösder verließ Schonemann's Truppe bald nachher, sammelte eine eigene um sich und ging mit ihr nach h. Schonesmann eilte ihr nach, sein Privilegium ju schiffen; aber die Schröber blieb Siegerin; fie fpielte im Opernhaufe 1742
43, 30g ber theuren Miethe wegen 1743 in die Fuhlentswieter Bube, lofte dann aber ihre Truppe auf und ging mit Adermann nach Dangig. Schonemann bezog nun mit feiner bereicherten Eruppe 1747 abermale bas Dpernhaus;

bie Leiftungen Edhof's, Starts, Rruger's und Beid= rich's trugen bagu bei, bem Runftgefchmade eine hobere Richtung ju geben, nur die frangoffrende Manier dominirte noch immer; beilaufig wurden in Diefem Jahre querft bie Babl ber Aufzuge auf ben Unschlagzetteln bemerkt. 1750, 51 und 53 wiederholten fic die Befuche Schonemann's in 5. Aber trop der verbefferten Gestalt bes Schausvieles reichte die Unterftugung bes Publifums nicht ju und er mußte aber= mals wandern. Bigottini fpielte mit einer ital. Truppe 1753 im Dragonerstalle; bas Frembartige gefiel und wurde bevoraugt. Much brachte er, woran Schonemann fcheiterte, ein Abonnement zu Stande. Als Schonemann 1754 wieberkehrte, verband er fich mit Mingotti; doch veranlagte dies Difhelligfeiten unter ben gegenfeitigen Mitgliedern, und als Die Gintracht einkehrte, wollte die Raffe nichts mehr auskeh= ren, mithin trennte man fich wieder. - Bu ben bram. Schrift= ftellern jener Beit gefellte fich nun auch Leffing (f. b.), beffen Damon in jenem Beitraume querft gegeben murbe; aber alles vergebens! Im November mußte Schonemann folie-Ben und vermiethete bas Lofal an den ital. Dyerndirector Locatelli. Diefer erhöhte die Preise und jede Rlaffe bes Publikums ftrömte ihm ju. Ihn lofte 1755 die Roch'iche Gefellschaft ab. Sie gab jeden Abend ein Quodlibet, bestehend aus einem Luftspiel, Trauerspiel ober Operette, einem Intermeggo ober Ballet und einem luftigen auch wohl febr luftigen Rachspiel. — Ihm folgte 1756 die Schuch'iche Gefellichaft; fie führte, ber fußgefaßten Regelmäßigkeit jum Trop, ben Sanswurft wieder vor; aber weder an ihm noch an ber jufammengeftoppelten Compagnie fand bas Publikum Behagen und er mußte bald wieder bas Beite fuchen. Cobo= nemann's Gefellichaft hatte fich in Medlenburg = Schwerin fowohl in moralifder ale fünftler. Sinficht machtig ge hoben und fie bezog 1756 abermals die Bubne beim Drago-nerstalle. Rruger's, Schlegel's, Gellert's, Behre mann's und Leffing's Arbeiten bildeten den Stamm bes Repertoire. Edhof und Lowen führten Schonemann's aut angelegte Plane burch; bas Dublifum ließ es nicht an Unterftugung fehlen, und boch mußte biefes Theater feinen Umfturg erleben. Soon emann's Pferdeliebhaberei verfclang die Fructe bes Fleifes, er fclog 1757 bie Buhne und wurde Pferdehandler! - Die Mitglieder wollten gern bei einander bleiben, Gelder murden ju dem Ende por= geschoffen, und es wurde an Edhof, ber fur; por bem Schluffe die Buhne verlaffen hatte, die Aufforderung erlaffen, fich wieder einzuftellen. Dies gefcah und man verfucte, fich felbfiftandig ju erhalten; ba bies aber für bie Dauer nicht gluden wollte, wurde Roch aus Leipzig berufen, ber





mit einer vollständigern Gefellichaft bie Direction übernahm. - Roch vertaufchte ben Dragonerstall mit bem reparirten Operntheater und es gelang ibm, fich - fleine Abstecher nach Lubed abgerechnet - von 1758 - 63 ju halten. Er brachte große Abwechelung in die Borftellungen, cultivirte besonders bas Luftfpiel und mar einer ber erften Beforberer ber beut= fchen fomifden Oper, die allgemein anfprach. Aber fie wedte auch bofe Rampfe. Saturen und eine Daffe von Streit= fdriften gegen Roch. - Schlüflich nur noch, daß Roch in ben Zwischenaften ber Trauerspiele platte Intermeggen, o er nach benselben, prunflose Ballete produciren ließ. - 1763 beendete Roch feine in S. mit Glud geführte Unternehmung und fehrte nach Leipzig jurud. - Mdermann traf nun mit feiner Gefellicaft ein. Die erften Runftler Deutsch= lande fammelte er um fich. Er felbft glangte in Mantelrol= en, launigen Batern und Charafterrollen, feine Frau in erften Rollen des Trauerfpiels und Luftfpiels. Friedr. Ludw. Schröder, damale vorzüglich in fomischen Bedien= tenrollen, Dorothea und Charlotte Adermann, ein glanzendes Doppelgestirn, bildeten diese berühmte Familie. Ihr schloffen sich an: Edhof, Schulz, Karol. Schulz, Lowe, Mierk und Frau, Bod, Schröter, später Borchers und die Benfel. 1764 eröffnete er die Buhne im Theater am Dragonerstall, welches er von Roch gemiethet hatte. Roch wurde bald neidifch und wollte fein Gigen= thum nicht fürder in Miethe überlaffen und icon gedachte Udermann nach Ronigeberg jurudjutehren, ale die Glite D.s in ihn brang, ein eignes Saus ju bauen, mogu ihm ber Borichus angeboten wurde. Er ging auf den Borichlag ein, das haus wurde auf dem Plag des unbrauchbar gewordnen Pperntheaters am Ganfemarkte erbaut. — Doch gerieth ber Bau nicht besondere; sowohl im Auditorium ale auf ber Buhne zeigten fich arge gehler, welche legtere Schrober fpater verbefferte, der nicht nur Schaufpieler und Zanger, fondern auch Balletmeifter und ein ausgebildeter Mafdinift war. Geine Bochengage fur biefe vier Chargen betrug -Funf Thaler! In der Zwifdenzeit errichtete Udermann ein Roththeaterchen im Congertfaale und erwirtte fich außer= bem die Erlaubnis, in Bremen fpielen gu durfen, bis der Bau vollendet war. 1765 ftand bas Saus nicht nur in feinen Mangeln vollendet ba, man verfucte es fogar feine Giches beit in Zweifel ju gieben. Die Ginnahme blieb weit hinter den Erwartungen gurud, aber Udermann verlor den Duth nicht und verbefferte Decorationen und Garderobe. vielen Geiten wurde babin gearbeitet, ihm fein Unterneh= men ju verleiben und befonders Lowen, ber Schwiegerfohn Shonemann's, trug bagu bei. Der Raufmann Abel Geis

ler wurde von Mad. Senfel, Lowen und Bubbers. früher Schaufp, bei Schonemann, beredet, ein Rationalthea= ter für S. gu errichten; Adermann wurde nun foftema= tifch gereigt, Seiler rudte mit fehr annehmlichen Proposi= tionen naber, und unter folden übergab ibm Adermann Saus, Garderobe und Decorationen und folog 1767 feine Unternehmung. Der bedeutendfte ber erften Schritte der neuen Direction ift mohl Leffinge Unftellung ale Dramaturg und Confulent, benn biefem verdanken wir feine un= Schanbare Dramaturgie! Das große Publifum blieb demungeachtet falt und theilnahmlos, man hatte bie Erwartungen ju boch gespannt und fand, daß bas Bersprochene nicht geleiftet worden und war undankbar gegen bas Gute, was man fand. - Co viel ift gewiß, bag bas Bert ju groß angelegt und man baber genothigt war, im Dezember 1767 gu foliegen und nach Sannover ju mandern, nachdem eine frang. Truppe ber Unternehmung noch großen Nachtheil gebracht.
— Bis gur Wiederkehr Seiler's gaben herr Berger und Madame Bind nicht unbeliebte Intermezzi. 3m Mai 1768 wurde die Buhne mit Engenie und einem Prologe wieber eröffnet. Un die Mufführung des Luftfpiele: der 3 mei= Fampf fnupft fich ber berüchtigte Goge=Schlofferiche Comodienstreit (f. b.). Das Theater hatte indeffen einen keineswegs gunftigen Fortgang; vergebens wurden gute, neue Stude hervorgerufen, vergebens reigten Edhof's, ber Adermann'ichen Familie, Borders, ber Benfel treffliche Darftellungen ben Renner, die Theilnahme verfiegte immer mehr und weder gefchmacklofe Poffen noch Intermez= gen, Tange u. f. w., ju denen bie Noth greifen bieg, vermochten bas lede Schiff zu halten. Schon im Juni 1768 eilte bie Unternehmung gur Reige. Die Kaffe mar von lau-ten Gläubigern umgeben, bie Schaufp. wurden zu gewiffen Tagen, nach bestimmten Aufzügen bezahlt. Edhof am Mittwod, Schröder am Montag nach dem 2. Aufzuge 2c. und felbft damit wurde nicht Bort gehalten. Die h.er Calamitaten wiederholten fich in Sannover und im Mars 1769 wurde dafelbst geschloffen, worauf Adermann bie Leitung wieder übernahm. - 3m Februar 1769 fam unterdeffen Bafer mit feiner Truppe ju turgem Befuche nach S. Ihm folgte eine Gefellichaft frang. Dperiften, unter ber Leitung bes Sammon'ichen Chepaares, erfreute fich großen Bulaufes, und fpielte 1770 abermale; bann folgte ein Staltener, Bu= stelli und auch Sehler mit feiner Truppe fand fich ein und fpielte in dem baufälligen haufe, am Dragonerstall. Bahrend ber Abvento= und Fastengeit frohnte Adermann feinem Sang jum Umhertreiben und jog nach Riel, Flene= burg u: f. w., fpielte auch in einem Birthehauslofale in 211=





tona, wo jeboch aufautreten Schrober, fich durchaus weigerte. Im November 1770 ftarb Udermann; Schröder fete, Ramens feiner Mutter, Die Direction fort. 1772 nahm er mehrere Beranderungen im Saufe vor und trug viel gur Berbefferung der Garderobe bei. Nicolini fam 1772 auch wieder nach S. und drohete mit feinen trefflichen Decoratio= nen, feinen Dafdinen und Bermanblungen, bem beutiden Schaufpiele bas Garaus ju machen; Schroder vereinte fich mit ihm, obwohl tein Bortheil ju erwerben, nur Schasten abzuwenden war; er felbit ging mit bem Schaufpiel nach Lubed, Celle und Sannover und tehrte im Juli 1773 gurud. Die Bahl der Befucher mehrte fic, die Gorgfamfeit fur die Darftellungen, Die Befruchtung bes Reperioires flieg und wedte einen nie bagewefenen Enthuffasmus. Gine fleine bald wachsende Gefellichaft von Schaufpiel=Freunden bildete einen Rreis von Tonangebern, dem das Publikum gehorchte. -Dit literarifden Etreitigkeiten über ben Werth und Unwerth ber Bubne begann und endete indeffen dies Jahr. Die Bammon'iche frang. Gesellschaft spielte wieder am Dragonerftall. Es wurden Preise von 20 Louisd'or fur 3= und Saktige Dris ginalfpiele und 6 Louisd'or jur überfeste befrimmt, die die Prüfung bestanden. Im Mai erfrantte und ftarb Charlotte Adermann im noch nicht vollendeten 18. Jahre. — Es ift fdwer ju befdreiben, welchen Gindrud diefer Todesfall in S. machte: Die Stimme des Beileids grangte am Beerdi= gungstage faft an Schwarmerei. Die Gefellichaft ging balb nachher nach Lubed, Sammon fpielte unterbeffen beim Dragonerstalle. Im Septhe. und Sethr. wurden die erften Preisftude aufgefuhrt. 1776 erfchien Samlet nach Schrobers Bearbeitung; Brodmann und Samlet waren bas Gefprach des Tages und beschäftigten die zeichnenden und bildenden Runfte; auch Dthello ging über die Buhne, aber der Ausgang wirkte dergestalt auf die Nerven der Buhörer, baß ber String verandert werben mußte. 1778 befchleunigte fich ju fiuh tas Ende diefer glangenden Epoche. Brod= mann ging nad Wien und Dorothea Udermann ver= beirathete fid. Gine allgemeine Lauigfeit murde fichtbar, bis Schröder das beffere Publifum durch feinen Lear erwedte. Er kampfte überhaupt mit raftlofer Thatigkeit für die Aufrechthaltung des Infritutes. Auch Fled, Stegmann u. M. wurden 1779 gewonnen, aber - die Adermann'iche Peris ode follte ihr Ende haben. Mab. Adermann febnte fich nach Rube und auch Schroder mar der Directionsführung überdruffig. Es murde bemnach ber Wefellichaft angezeigt, bağ mit Dftern 1780, diefelbe als aufgeloft zu betrachten fet. Diefe Untuneigung wirfte eleftrifch im Publifum, man fühlte was man verlor, und fab trube einer Bukunft entgegen, in Theater . Texifon. IV.

ber man vielleicht bas Schaufpiel überhaupt entbehren muffe. - Am 3. Marg 1780 wurde mit Emilie Galotti und einer von Sorober gehaltenen Abichiederede das Theater gefchloffen. - Gleich nach ber Erklarung Schroder's, Die Dis rection nicht mehr führen ju wollen, vereinigte fich eine Gefell= fcaft funftliebender S.er und fcof 30,000 Dark auf Actien jufammen, Dad. Adermann verftand fich ju einer Ber= miethung ihres Locales und Inventariums, gegen einen jahr= lichen Pacht von 9300 Mark. Die Kausteute Woght und Greve und ber Postoirector Boftel übernahmen die Fuhrung des Geschäftes; ber Chaufp. Bubbers unterzog fich ber Regieführung. Boght war die Seele bes Gangen. Eifrig warb man um den Beitritt des Schroder'ichen Chepaares, als barftellende Mitglieder, welches auch gelang; man gewann außerdem Stegmann, Borders, Henn= foub nebft Frauen, Dab. Starte, Fled, Lamprecht u. A. m. Dit Julius von Tarent und einem Prologe wurde begonnen, und bas Repertoir zeugte beim Beginnen von Gefchmad und finniger Auswahl. Boght veranlagte bie erften Familien D.s., ju Gunften des Theaterbesuches Mitt=' woche anderen Bergnugen ju entfagen, bagegen verpflichte e er fich an diefem Tage, ben Borftellungen einen befonderen Reis zu verleihen. Die Logen wurden dadurch felbit bei Com= mertagen, mit der Blute der Damenwelt gefcmudt. Leider machte fich fcon nach bem erften Bierteljahre die Bielkopfigfeit der Aetionistenvermaltung geltend: Echaufp. und Coau-fpielerinnen gewannen bei den Actieninhabern Ginfluß; Rollen und Gagen wurden nach Gunft verliehen, unnöthig Ange-ftellte wurden übermäßig befolder, weil fie eben mit Actio= niften befreundet waren und bergl. mehr. In diefem Buftande fand Schröder bei feiner Rudfehr von einer Runftreife Die Bubne, und gab ihr wieber einen neuen Aufschwung; er übernahm die Regieführung. Das Schaufpiel erhob fich wieber, benn der Oper fehlte trop ihrer ziemlichen Bollftandig= feit eine eigentliche Richtung. Der Genat gewährte Die Bergunftigung, bis jum 4. Abventsonntage und in der Faften= geit 3 Bochen langer ju fpielen. - In Mgnes Bernaue= rin wurde Schröder ju feinem größten Merger - hervot= gerufen; das erfte Beispiel dieser Sitte, oder Unsitte in S. Der Geschmack für die Sturms und Drangperiode wurde nun auch hier geweckt. — Lessing ftarb Anfangs 1782: ju feiner Todtenfeier gab man Emilie Galotti. Rach der Aufsführung ertonte eine treffliche Trauermuste; die Buhne war burchaus fcmary befleibet, in ihrer Mitte erhob fich ein Postament mit einer Urne, um welche alle Mitglieder in tiefs fter Trauer gruppirt waren. Rach einem feierlichen Gefange bielt Schrober eine Trauerrebe, ungefünstelter Antheil

त्र राज्याः संराज्याः 16 24. . 

14,60, 182

herrichte bei biefer murtigen Reier. - Der balb barauf erfolgende Abgang Schröders und Frau jum Dofiheater in Wien war ein großer Berluft, ber auch Boght's Burudtritt bon ber Gefchafte = Buhrung veranlagte. Dem gangen Befen gab bies eine andere Richtung. Die Regie murbe unter Bled, Borchers und Budarini getheilt, mahrend ber Schauspieldichter Bromel die burd Boght entftanbene Bude ausfullte; auch wurde alles Mögliche gethan, ben Berluft ju erfegen und bas Perfonal ju vervollständigen. Das mufit. Drama bob fich, die Oper ebenfalls, aber ber Buftand des Schaufpiels wurde immer gerriffener, und ber gerrntrete Buftand ber Finangen befchleunigte vollende ben Schluß der Uctienunternehmung. Bu Michaelis zeigte fic ein Deficit von 20,000 Mart. Die Actioniften weigerten fic für ein ferneres Deficit einzufteben. Gie erklarten fich nur bereit, die Uctien, auf die noch 400 Mart gu gablen maren, ju completiren. Da trat der Raffetter Undreas Drener, einer ber Metionare, auf und ertlarte: bas gange Unternehmen mit feinen Paffivis' und Activis fur eigene Rechnung antre= ten und auf die Completirung ber Actien verzichten ju mol-Ien. Co begann benn eine neue Epoche der Unternehmung. Ihr Dberhaupt Drener übergab die Kuhrung an Bromel und fie begannen im Octbr. 1781. Aber bald zeigte fich Beifplitterung und Berruttung in allen Theilen! Man warf fich bald auf bas Schaufpiel, bald auf geschmaclose Operns poffen, auch mit bem Ballete verfucte man es und Saccho aus Bien wurde mit einer Denge Tanger und Tangerinnen verschrieben. Es war aber in befem bunten Treiben nicht einmal eine feste Richtung, und diese Planlosigkeit mußte bie Auflojung ber Dreper'iden Unternehmung beidleunigen. Es fei bier der munderlichen Unpreifung von Schillers Raubern, bie jum Erftenmale gegeben wurden; auf bem Theaterzettel gedacht, die alfo lautete: "Die mannichfachen Schonheiten und die bamit verbundene moralifche Abficht diefes Schaufpiels find die Beranlaffung gewefen, dem hiefigen Publi= Pum bies von der deutschen Bubne bereits mit ausgezeich= netem Beifall aufgenommene Stud nicht porquentbalten. fo fonderbar ber Wegenftand deffelben auch ju fein icheint." Trop vorzüglicher Einnahme, fand Dreper feinen pecunia-ren Bortheil. Bromel, als Dirigent verließ ihn und legte bie Bugel in die Bande des Regiffeurs Fled nieder, Drener wollte Rled, Rlos und Steamann die Aubrung auf 1 Sahr mit Garantie gegen die Abonnenten überlaffen, ale bas Unternehmen uber Sals und Ropf endete: Ungelmann namlich gerieth mit feinem Chef in einen Streit, ber mit bandgreiflichen Erklarungen endete und Ungelmann veran= lagte, nicht mehr aufzutreten; ber Unternehmer ließ bie Bet-11 \*

tel jur angefundigten vorletten und letten Borftellung abreißen. Gine projectirte neue Direction wurde durch Derfonalftreitigkeiten in der Geburt erftidt und fo war S. den Com= mer ohne Theater, benn der Befuch einer toscanifchen Truppe, Die bieber vor bem Thore fpielte, barf nicht gegablt merden. Unterbeffen war ber Bau bes neuen geschmachvollen Theaters in Altona vollendet, und Genler wendete fich babin. Bald unterzeichnete Sepler mit Dreper einen Accord zur Hebernahme bes Theaters in B. auf I Jahr gegen eine tägliche Abgabe von 15g ter Brutto Ginnahme. 3m Septbr. 1783 begann er feine Vorstellungen; aber bas Personal genügte nicht; die besten Borstellungen liegen falt und nur einige Bleine Poffen regten etwas an. Das Jahr 1784 begann mit gludlicheren Aufpicien, indem Schroder feine Mutter be= fuchte und auf den lauten Ruf bes Parterres einige Gaftrollen fpielte. Im Dat traten Rlor und Budarini in Genlers Contratt ein. Für ben Commer gablten fie nur halbe Gagen. Als die gute Theaterzeit fam, zeigte bas Publifum eine versachtliche Gleichgültigfeit gegen die Bubne und nur Gaftrollen wedten bas Intereffe auf furge Beit. Die Direction erlitt manche Beranderung; an Budarini's Stelle trat Eule und fpater Brandes; aber die launige Gludgötten bewies fich immer ungnädiger. Schroder hatte indeffen eine Ge= fellichaft geworben und Altona mit feinem neuen geichmad= pollen Saufe befucht, augenscheinlich um fich gur llebernah= me bes h.er Theaters in beffen Rahe ju rekrutiren und porzubereiten. Im Dai 1735 eröffnete er feine Buhne in Altona und es ift leicht ju berechnen, wie nachtheilig dies Unternehmen auf bas her Theater wirken mußte. Dbicon nun Schröber im August mit feiner Gefellfchaft nach Lubed reifte und Iffland in S. ale Gaft auftrat und großen Beifall ernotete, forging boch Alles rudwarts und gewiß er= febnt von der Direction nabete fich mit Ende Darg der Ub= lauf bes Theateriahres. Man ichlog bereits am 23. mit bem Marrenhospital und einer Abidiederede, von Minna Brandes gehalten, worin die Bufunft bes hier Theaters burch Schröders Le tung auf eine für ihn bochft fcmeichel= hafte Beife proclamirt wurde. Diefe Actienunterneh= mung belegt abermale, bag bas Biel nie erreicht wird, ba-fern bie Actionare fich nicht ber Mitbirection entichlagen, fich nicht gang fern von der innern Leitung bes Bangen halten. - Soroder begann feine Borftellungen in Altona im Mai 1785 und bereitete fich nun forgfam auf feine Unternehmung in 5. vor. Buidauerplag und Buhne wurden neu und eles gant becorirt, der Dafdinerie, Beleuchtung und bem Coftume Die größte Aufmertfamteit gewidmet, und jebe Billtuhr ber Shaufp, in der Babl beffelben gebenimt. Die Borftellungen



The state of the s

A TOTAL SECTION OF THE SECTION OF TH

begannen mit bem Glodenfclage und ju ben Bwifdenaften waren feine ungebührlichen Paufen geftattet; das Orchefter ward unter Sonife's verdienter Leitung fo vollstimmig her= gestellt, als es ehedem nur bei Opern der Fall mar. Der Sang ber Borftellungen felbft erhob fich ju jener Dufterhaftigteit, die ihren Ruhm über gang Deutschland verbreitete, und auf lange Beiten ein icones Erbtheil ber ber Bubne verblieb. Die Gefege, welche Schroder einführte, find noch jest pon faft allen Buhnen Deutschlands als Borbild benust wors ben. In feiner Unfundigung verfprad er nur ein Schaufpiel und das hoffte er nach und nad, in möglichfter Boll= tommenheit hinzustellen. Gin gleiches getraute er fich aber nicht in ber Dper. Um 19. April wurde die Buhne mit Emilie Galotti und einer von Schröder gehaltenen Rete eröffnet und neben lautem Beifalle machten fich auch gleich Unfange ungerecht frittelnde Stimmen geltend. Die vorzuge lichften Mitglieder waren, außer: Schroder nebft Frau und Pflegetochter (Dlle. Schwarzenfeld) Gule, Budarini, Klins gemann, Dengel, Löhre; die Damen Genler, Borders, Brunian und fpater noch Brandes und feine talentvolle Tochter Minna. Ginige Berfuche, das Dublitum fur Trauerfviele an gewirnen, wollten nicht gelingen; man entichied fich vorzugs= für das Luftfpiel, und ber Ernft murde in den ourch

"and fo beliebt gewordenen Familienfchaufpielen befriedigt. Sie wurden aber auch in einer Bolltommenheit gegeben, wie weder früher noch fpater. Erft nach einem Jahre, im Octo=" ber 1787, murde die erfte Dper, der Deferteur mit vie-Iem Beifalle gegeben. Langerhans und Frau und Ror= mann waren unterdeffen furadie Oper gewonnen. Décora= tionen und Rleiderpracht, eine blendende Illumination u. f. w. verwirrten und betäubten besonders in Abelbeid v. Belt= heim von Großmann und Reefe. " Auch 3 Maskeraden wur= ben erlaubt und genorig aufgepupt. Dlogarte Belmonte und Conftange tam ebenfalls in biefem Jahr und gefiel febr. Auch die Gingfpiele . B. die Liebe unter ben Sandwerfern, Ferdinand und Nicolette, die Boble Des Trophoniogund, Lilla ferwarben fich große Gunft. Schröder gab Unfangs abwechfelnd Borftellungen in Altona, boch ftellte er fie bei dem fargem Lohne bald wieder ein. Bom Rathe waren bagegen von nun an die Borftellungen bis an ben 4. Moventsonntage, fo wie in 4 Saftenwochen erlaubt; bagegen bas Befuch an Conn= und fleinen Festtagen ju fpielen, trop bafur jahrlich gebotenen 1000 Thir. fur die Urmen, abgeschlagen. Die Strenge bes Binters 1788-89 hatte Schrödern fo großen Schaden gebracht, tag er gezwungen war, fein Gilbergerath ju verkaufen. Dagu machte Mire mit einem Feftipettatel, elende Pantomimen, worin er bie

Stadtfolbaten über einander flettern und Pyramiden bilben ließ, volle Saufer, jum Rachtheile bes Theaters. 1789 - 90 murde Rogebue juerft befannt und gewann bie laute Grimme bes Publitums; fein Menfchenhaß und Reue erlebte in einem Jahre 30 Borftellungen und mit gleich großer Bunft wurden die Indianer in England aufge= nommen. In der Oper ericien Dlogart's Don Juan mit fiegendem Beifall. 3m Fruhjahr 1790 lofte Schröder bie Oper ganglich auf, fuchte fie jedoch beim Beginnen des Bintere wieder herzustellen; auch fanden abwechfelnd wieder einige Borftellungen in Altona ftatt. 1791 machte Schroder eine Reife burch Deutschland, num einige Luden im Perfonale auszufüllen; das Gefchaft führten indeg Dad. Schreder und Budarini. Im Juni folog er auf einige Tage bas Saus. um Bericonerungen und erneute Bequemlichteiten im Bu= ichauerraume vorzunehmen. Trop bes mahrhaft eteln und Bunftfordernden Birtens, hatte Corober doch, wie fruber icon erwähnt, gablreiche Biderfacher, deren Wuth durch bas Gelingen feiner Unternehmung nur gefteigert wurde. Mannig= fache Rrankungen batte er bereits erduldet, als der beimliche Abgang der beliebten Schanfpielerin Sophie Boudet, be= bingt burch grobe Berfundigung gegen Schroders ftrenge Gitt= lichteite=Gefete, ihm die bitterfte jugog: ale er ihre En:weidung offentlich bekannt gemacht (Januar 1792) und 2 Tage fpater in feinem unübertroffenen Orgon in Tartuffe die Buhne betrat, wurde er mit Pfeifen, Bifden und jedem tobenben Gefdrei des Diffallens empfangen, und mahrend ber Borftellung unausgefest begleitet. Die Stimme berer, bie fich gegen ein fo pobelhaftes Betragen auflehnten, verhallte erfolglos. Die hat fich die Gelbituberwindung des großen Runftlers glangvoller bewährt , als an diefem ichmadvollen Theaterabente. Er fehrte feine Rolle mit eben ber Laune, mit eben ber Fr iheit und Sicherheit durch, die man ftete an ihm bewunderte, und fein Bug von igm ließ errathen, bag irgend etwas Ungewöhnliches um ihn ber porginge. - Er erklarte am nadiften Tage öffentlich a das Toeater aufgeben ju mollen und f.rberte fichere Danner gur Uebernahme feines Contraftes auf. Die fehr überwiegende Dehrheit des Dubli= tums beeiferte fich bagegen, burch Reftlichkeiten, Auszeich= nungen, die man bem Gemighandelien erwies und burch inftandiges Bitten, von feinem Borhaben abgufteben, ben Beweis ju geben, wie der beffere Theil B.s von ibm bente. Much verangia'tete man eine öffentliche glangende Chrener-Harung: 6 Tage fpater murbe wieder Lartuffe gegeben. Das Schaufpieltaus war überfüllt, man wartete den Unfang bes Chaupiele nicht ab, rief von allen Plagen: Corober bis er erfchien und mit einem Beifallofturm begrugt wurde.

นาร์ จาจระเพาะจะรู้เรียกร

Ein achtungewerther Mann aus bem Publifum erhob fich, und trug ibm ben allgemeinen Bunich vor, er moge einer Bubne feine fernere Beitung nicht entziehen, Die fich nur burch ibn einer fo allgemeinen Bufriedenbeit hatte erfreuen fonnen. Dief erfduttert erwieberte Schroder guftimmend. Das Erfdeinen ber Mad. Schroder wurde ebenfalls mit bem lautesten Berfall bezeichnet. In diefem Jahre gestattete ber Rath auch Sonnabendo Congerte; Die fpater auch ben Conntag bewilligt wurden. Budarini trat als Sivers im Better aus Liffabon jum legtenmale auf und ging, nach 10jabrigem Aufenthalte, nach Mannheim. Der Tod des Raifers Leopold folog bas Theater auf einen Monat. 1793 legte Schroder ben Grand zu einem Pensionsfond für das her Theater, indem er die Einnahmie zweier Conzerte dafür bestimmte und sie der Theilnahme des Publikums empfahl. Es wurde nun auch bewilligt, von 14 zu 14 Tagen an Sonn= und kleinen Festagen Conzerte zu geben, beren Ertrag für die Pensions anftalt bestimmt war, jeboch unter ber Bedingung, bag fie nie ju theatralifchen Borftellungen ausarteten. Gie fan= ben ftatt und es wurde ihnen eine forgfame Auswahl und nach und nach wachfende Theilnahme gezollt. Auch wurde der Anfang des Schaufpiels fatt 5 Uhr wie bisher, um } Stunde fparer angefest. Dbwohl 1794 tie Stimmung wie ber Befuch bes Publikum's ftets vortheilhaft war, fo fuhlte man boch, bas ber Theater fei nicht mehr bas, was es 1786 gewefen. Bedeutende Berlufte im Perfonale haiten ftatt gefunden, bei der Auswahl der Stude war dem Speftakel, dem Aufput u. f. m. ju viel Raum gegeben worden. Schroder felbft trat nur felten in neuen Rollen auf, wogu ihn die Abnahme feis nes Gedachtniffes nothigte. Der Juftand bes Ordefters war nicht befriedigend u. f. w. Gine Gefellschaft engl. Schausp. unter ber Direction ven Dir. Billiamfon gab im Rovem= ber in Altona; int Dezember auch in S. und zwar auf dem neuen Martte; in einer wohl eingerichteten Bute, Borftels lungen. Gleichzeitig mit ihr erfchien eine frang. Chaufp. Gefellichaft aus Bruffel, und wollte mit Edroder abwech= felnd Borftellungen geben und die Ginnahme mit ihm theilen; es wurde vom Publifum fehr übel aufgenommen, daß Schröder nicht darauf einging. - Die Frangofen richteten nun ihr Theater im Conzerthofe ein und eröffneten es ebenfalls im Dezember; fie hatten ausgezeichnete Kunftler, ihr Repertoir bot große Abwechslung und wurde befonders von niedlichen Operetten und Baudevilles belebt; fo ftromte man denn ber neuen Erscheinung ju. Schröder war empfindlich, besonders bag fich der erste Rang so entschieden von ihm wandte. Nur bie Gallerie blieb ihm treu und als an vielen Abenden zwei Dritttbeile ber guftromenden Menge gurudgewiefen merben

mußte, gab er bem Raffirer ben Befehl, ben erften Rang um Galleriepreife ju eröffnen, was boje Folgen haben mußte. Am Schluffe bes Theaterjahres hielt Schroder eine Rede, gegen die Suldigung fremder Runft, die beffer unterblieben ware, obwohl fie des Gindrudes nicht verfehlte, benn es war ausgesprochen, daß man an der Schwelle ftand, ben verdienten Mann gu verlieren. — Die engl. Schaufp. machten folechte Gefcafte, bei den frang. hingegen wurde der Raum bald zu eng und man bachte an die Errichtung eines geräu= migen Lokales. Schröder dagegen machte seiner Gesellschaft im April 1795 bekannt, daß sie über's Jahr entlassen sei und bot das Theater öffentlich aus. Aber Niemand meldete fich; dagegen erhielt er ein Schreiben von allen Mitgliedern, mos rin fie ihn dringend ersuchten, von feinem Borhaben abzufteben. Er mußte fich felbst gestehen, bag er ju weit gegangen fei, da bas Publigum alsbald bas Theater zahlreicher als gewöhn= lich befuchte; Schröder widmete fich mit erneuter Enatigkeit ber Direction, bas Repertoire wurde fehr belebt, viele Gaftrollen veranlagt, die Congerte reicher ausgestattet u. f. w. Der Bau des frang. Theaters auf ber großen Drebbahn wurde indeffen beendet, geschmachvoll eingerichtet und verziert und im October 1795 eröffnet. Dad. Chevalier (f. b.) erichien und wurde bald jum Abgott ber Menge, man verlangte ihre Beibehaltung, da bie Socidie aber ihren Anfors berungen nicht genugen fonnte, fo entstanden Tumulte und Scandale ohne Bahl, gegen die die Behorde vergebens ein= fchritt. Mit dem Jahr 1796 wurde die Bergotterte angestellt, Die Actionare hoben die bisherige democratifche Berfaffung auf und übernahmen die Entreprife auf eigne Gefahr. -Schröder führte mahrend ber Beit feine vorzuglichften Schopjungen noch einmal bem Bufchauerfreife por, und im Dlarg ericien er ale Dooardo in Emilia Gallotti gum legtenmal auf feiner ber Buhne, mit welcher Rolle er fie vor 11 Sah= ren eröffnete. Dem Stude folgte eine Abfchieberebe; fie wurde von dem größten Theil der Bufchauer gefühlt, verftanden und gewürdigt. Lauter Beifall begleitete fie wie die gange Darftellung, wenn auch das Publifum im Gangen über Erwartung falt war. Im April 1796 beliebte der Rath ben 8. Theil von ber Ginnahme aller öffentlichen Bergnugen einzuziehen und in Folge diefes Befchluffes, erhöhten die frang. Schaup, ihre Preise durchweg mit 4 Schilling. Schro-ber befchrantte bies auf Parterre und Logen und befreiete aus Dantbarfeit fein Galleriepublifum von der Auflage. Da dem Ritter Pinetti auf dem frang. Theater Connabend und Conntags Borftellungen "mit neuen curiofen Dafdinen" bewilligt wurden, erneuerte Schroder fein Befuch um gleiche Gunft, wurde jedoch abermale abgewiesen. - Um frang.



Theater gab bie vergotterte Dad. Chevalier ju fcanda= fofen Auftritten Veranlaffung und wurde auf eine noch nicht erhörte Beife ausgepfiffen. Man verftandigte fich jedoch bald wieder. Much machten Die Actioniften die Erfahrung, baß fie mit August ein Ravital von 42000 Mark bereits einges bußt hatten und vom September an wurde nun nach ber früheren Bereinigung fortgespielt, d. h. die Actionaire nahe men ihre Garantie zurud und die Schausp, theilten die Ein= nahme. Schröder jog fich von 1797 an mehr auf feinen Landfit Mellingen gurud und übertrug bie Ausführung feiner Anordnungen einem von der Gefellicaft felbft gemaftlen Ausschuffe: Lohre, Langerhane, Stegmann, Bergfeld und Gule. Diefen machte er nun den Borfchlag, ihnen die Dis rection gegen eine Abgabe von 12g der täglichen Ginnahme auf 3 Sahre gu verpachten, bafern fie fich verpflichteten, feine Buhnen = und Penfionsgefene unverbruchlich aufrecht zu erhalten. Man einigte fid zwar, aber die beften Mitglieder ber Gefellschaft protestirten bagegen. Dies veranlagte wieber Reibungen mit dem Ausschuß, ber an ber abgeschloffenen Nebereinkunft fest hielt. Da bie Mitglieder ein früheres schriftliches Versprechen von Schröder hatten, daß er ohne ihre Buftimmung die Direction nicht abgeben wolle und eben= falls auf ihrem Rechte bestanden, ging bas Bermurfniß fo weit, bag mehrere fich fortgufpielen weigerten, Rein harbt bies am 19. October bem Publifum von ber Buhne herab anzeigte und Schröber am nachsten Tage bas Saus schließen mußte. Reinhardt, Fr. Braun und Fr. Berby, Dlle. Janne und Rrug, die Führer ber Opposition, wurden sofort entlaffen, die Uebrigen kehrten zu ihrer Pflicht gurud. Im Publikum waren die Stimmen getheilt, und eine Masse Controverse tauchten auf. Schröder war durch diese Zerstükfelung ber Gefellichaft genothigt, felbft wieder als Schaufp. zu erscheinen und bei feinem ersten Auftreten begrüßte ihn ein volles haus mit jubelndem Zuruf. — Die franz. Schausp.= Gesellschaft glaubte diesen Tag ebenfalls feiern zu muffen und gab l'Impatient, l'Intendant comedien malgre loi, und be Directeur dans l'embarras. Bis Ende Marz 1798, wo er die Unternehmung schloß, spielte Schröder noch 33 Mal und beurlaubte fich als Graf Klingsberg in der unglücklichen Che und einer Abichieberebe. - Das neue Regiment ber 5 Directoren Eule, Löhre, Langerhane, Stegmann u. Bergfeld, gewiffermaßen auf einer revolutionairen Bewegung errichtet, consolidirte fich bald. Am II. April wurde mit einem musik. Prologe: Furcht und hoffnung und bem neuen Lustspiele von Ziegler: Weltton und her= genegute die Buhne mit Beifall eröffnet. Das haus war neu und geschmacvoll becorirt. Solbrig, Apel, Wohl=

brud, Rrufe u. a. wurden an die Stelle der Ausgeschie= benen engagirt. Das Repertoir war reich und gebiegen und das Publikum war gufrieden und hatte Urfache bagu. Much erfreute fich die Direction ber Bergunftigung, bag die fo oft angerufenen Conn = und Feiertage gu Borftellungen frei ge= geben wurden, furg, es vereinte fich alles, ben iconften Soffnungen fur die Bukunft Raum geben zu konnen. 1799 entwickelte die Direction eine gleiche Thatigkeit und fand ba= für reichen Lohn: Bon Oftern 1798-99 wurden 179,222 Mark, von 1799 - 1800 201,000 Mark eingenommen, wah= rend Cdroders größte Ginnahme fich nur auf 167,904 Dlart belief. Das frang. Theater bestand daneben fort und machte in den Commermonaten Ausfluge nach Pormont u. f. w. 1801 anderte fich alles und es traten wieder Bermurfniffe mit bem Dublifum ein; Rlagen wurden laut und pieje Dig= brauche in den öffentlichen Blattern gerügt. Bor allem beschwerte man fich über einen emporenden Ctoly ber Direction, die nicht bas Mindeste that, die drohenden Ungewitter zu beschweren. Rach manden einzelnen Azugerungen der Unzufriedenheit wurde am 15. April ber garm fo ftart, daß die Borftellung unterbroden wurde; man drangre indeg tie Pfeifenden aus dem Parterre, wogu fich Lampenpuper, Arbeitsleute und Ctatiften unter die Menge gemifcht hatten. Das Publitum war badurch im hochften Grade beleidigt und rachte fich am 20. Es follte Denichenhaß und Reue gegeben werden. Das Parterre mar ungewöhnlich ftart, ber erfte Rang gang befest. Als ber Borhang aufrollte ericoll der einstimmige Ruf: Die Direction! einzeln und go= gernd ericbienen die 5 Directoren; ein gewählter Sprecher trat vor, verlangte Berbefferungen im Repertoir, Perfonal 11. f. w., Rechtfertigung wegen des Ereigniffes am 15. und formliche Abbitte. Hach vielen Sin = und Berreden that die Direction bemuthig Abbitte und gab das feierlichfte Berfprechen, es an nichts fehlen ju laffen, um fich die Bufriedenheit des Publifums wieder ju verschaffen. Die Borftellung felbft ging bann bone Storung poruber. Es wurden nun auch bie Luden im Perfonal ausgefüllt, ein reicheres Revertoir beraeftellt und für außern Schmud ber Darftellungen mehr gethan. Das Publifum gab fich wieder gufrieden und Schrober er= neute ben Pachtcontraft mit ben Directoren Gule, Steg= mann und Bergfeld bis 1811. Bemerkenswerth ift bie 1803 erfolgte Errichtung einer fleinen Bubne in der Borftabt St. Georg, in Berbindung mit Altona, die indeffen nur an Peter Squeng mahnte. Dem Innern des haufes wurde 1804 eine gang neue geichmachvolle Decoration gegeben, auch vom Architecten und Maler Poggi in Deffau, ein neuer Borhang gemalt. Das Theater ju St. Georg erreichte, wie Das Alltonaer bald fein Ente. Aluch mit dem frang, fab es

500

7-

100

1.0

 

ubel aus, Petereburg caperte ihm nach und nach bie beften Mitglieder weg. Beide Theater vereinigten fich baber, ob= wohl die deutsche Direction, aber vergeblich, dagegen einkam, unter dem Namen: Société française et lyrique; der Erfolg war ein mittelmäßiger, wie zu erwarten war. — 1806 erneu= erten fich die Difftimmungen über Die Berwaltung, man faßte fogar den Plan, ein neues Chaufpielhaus gu erbauen und eine andere Gesellschaft zu engagiren. Schröder, ben man mit dem Plane bekannt machte, verweigerte feine Busftimmung und das Unternehmen gerfiel balb in fich felbft, wozu die politischen Ereigniffe nicht wenig beitrugen. Im April 1806 betrat F. L. Schmidt zuerst die h.er Buhne. Er hatte sich bereits als Regisseur der magdeburger Buhne, als bram. Schriftfteller und hochft verdienflicher Darfteller ruhmlichft bekannt gemacht und bewährte fich auch hier. Er gehörte bald zu ben vorzüglichften Mitgliebern bes h.er Theatere, wurde 1815 Mitbirector und ftelt heute noch an ber Spige beffelben. Der Director Carl Dobbelin eröffnete 1806 die altonaer Buhne. Im Juli entstand im dortigen Schauspielhause mahrend ber Auffuhrung des Singspiels Die ich one Marketenberin ein Fenerauflauf, ber ein foldes Gebrange verurfachte, tag mehrere Menichen ums Leben famen und viele beichadigt murden. Dies ungludliche Greigniß per= anlagte einen erneuerten Abbrud ber getroffenen Ginrichtun= gen bei Feueregefahr im Schaufpielhaufe ju S., fo wie eine genaue Bezeichnung ter Ausgange, Noththuren und angeein, boch wurden die Borftellungen nicht unterbrochen. Um 1. Januar 1807 burfte jum erftenmale am Reujahrstage gespielt werden. Mit dem Januar 1809 nannte fich die Un= ternehmung jum Erstenmale Stadttheater auf dem Bet-tel. Weshalb und auf weffen Beranlaffung ift nicht wohl atzufehn, ba tie Ctabt bem Unternehmern nichte als die Con= ' ceifion, und auch biefe nur gegen beliebte Abgaben gewährte. Die politischen Ereigniffe bis 1809 hatten Schröder, der ein glübender Feind Napoleons war, schwer niedergebeugt, und er fand nur Erholung in seinen machtig anwachsenden Bor-arbeiten zur Wiederübernahme der Direction. 1810 kundigte Schröder der bisherigen Direction und die Unternehmung berfelben ichloß mit Ende Marg 1811. Um 29. Marg, nach ber Borftellung von Armuth und Chelfinn hielt Berg-felb, Ramens der Direction, eine Dankrede. Die Borftel-lung am 31. März ichloß mit den Tyrolern in Bien und Meifter Fips jum Besten ber Urmen. Mit bem 1. April trat Schröder bie Direction wieder an. Mit einer wollftandigen Mitgliederzahl umgeben, begann er mit gu= tem Muthe. Coon feit geraumer Beit hatte er fein Perfo=.

nal burch Borlefung feiner Arbeiten gefdidter gemacht, biefe in feinem Ginne wiederzugeben. Much erklarte er grang Rics coboni's Bemerkungen uber die Schaufpielkunft, begleitete fie mit Bufagen und ließ fie gum befferen Berftandniffe befonbere bruden und vertheilen. Die Belleidung bes haufes war neu und ansprechend, die Beleuchtung mit Argand'ichen Lampen glanzvoll hergestellt, bus Orchester vervollständigt, für passende Zwischenmusiken eine forgfältige Auswahl gestroffen und neue angeschafft. Eben so war ber Garderobe eine befondere Aufmerkfamkeit gefchenkt. Ordnung bes Raffen= und Billetwefens, Reinlichkeit im Saufe, Pracifion ber Dar= ftellungen und ber benöthigten Comparferie fand man noch geregelter als bei feiner fruberen -Direction; benn er war unter ber vorigen, besonders in den lettern Sahren ein auf. merkfamer Beobachter gewesen und fand fehr häufig Gelegen= heit, an feinen eigenen Ginrichtungen Berbefferungen porqu= nehmen. - Nach einer trefflichen Beichnung von Ruger wurde von Mathai in Dresten ein neuer Borhang gemalt, ber gu einer fo brolligen als ärgerlichen Unekdote Unlag gab: Ginige Monate nach der Croffnung erhielt Bergfeld namlich von der frang. Behörde ben Befehl, bis jum morgenden Abend, ber auf dem Borhange mit Sugen getretenen Figur bes Lafters ein neues Angeficht geben ju laffen, ba man in ben Bugen berfelben Aehnlichkeit mit Napoleon finden wollte. Dem Befehl murde Folge geleiftet, boch mußte fich bas arme unichul= Dige Lafter berfelben Procebur noch öfter unterwerfen, benn, die Grundzüge traten ftete wieder hervor und bas burch bie ewige Ueberpinselung gebraunte Antlit gewann nun wirklich eine Aehnlichkeit. — Abends nach ber erften Borftellung über= rafcte Schröder bie Bufendung einer golbenen und zweier filbernen Abdrude einer Denemunge, bie von Loos in Berlin ju feiner Chre geprägt war. Auf ber Borderfeite befanden fich die wohlgetroffenen Bildniffe Schröders und feiner ver= bienftwollen Gattin. Auf ber Rudfeite die personificirte Statt S., bie fich mit tem Genius ber Schaufpielkunft un= terhalt und auf ben Tempel berfelben bingeigt, worauf fich auch die Umschrift bezieht: Aufs neue von ihm übernommen. Die Eröffnung fand Statt mit bem erften Ginbrud und Gelbftliebe ober die gefährliche Probe. Die ftrenge frang. Cenfur beengte die neue Unternehmung ungemein, bie beliebtesten Stude Schiller's und Rogebue's und die Worte Baterland, Baterlandeliebe, Freiheit, Enrann, Unterbrückung n. f. w. wurden unerbittlich gestrichen. Der allgemeine Druck ließ eine freudige Stimmung im Publis kum nicht aufkommen und so schenkte man dem Theater wes nig Theilnahme. - Die eingeführten Rinder = Comobien, wie trefflich fie auch gegeben wurden, fand man bald lappifd,

## FER PATE

6

ar and a second

rito in . 

Aug . 

Park



furg, Alles vereinigte fich, um Schröder gur Uebergeu= gung gelangen gu laffen, bag er feine Abficht durchaus ver= fehlt habe. Um feine Gorgen ju vermehren, wurde auch die Abgabe noch erhöht. Der 16. Gept. endlich follte burch einen ernstlichen und bedenklichen Borfall bezeichnet werden: Dorgens 10 Uhr tamen 2 Gensd'armen in Schröders Behaufung und führten ihn jum General = Gouverneur nach Bandobed. wo ihn ber Pring von Edmuhl unmuthig empfing und ihm verwies, daß er das Publifum gegen die Militar = Confcrip= tion aufbringe. Gin fleines Rogebue'iches Gingfpiel bas Dorf im Gebirge war die Urfache Diefes Schrittes. Schros ber murbe nach einigen Erklärungen zwar freigelaffen; aber bem Recht und Freiheit liebenden Manne blieb die Behand= lung frankend, und bestätigte feinen Borfan, bas Gefchaft aufzugeben; am 11. October zeigte er ber Gefellichaft an, bag Bergfelb vom 1. April 1812 an ganglich an feine Stelle treten wurde. Bisher hatte Schröder: Deutiches Thea= ter auf ben Bettel fepen laffen, vom 19. October an mußte es fich auf Befehl: Theater auf bem Ganfemarkt nennen und bem Titel ber Stude jederzeit die frang. Ueber= fenung beigefügt werben. 211s Schröder Die Direction nieber= legte, belief sich die Sinnahme des ganzen Theaterjahres auf 171,447 Mark, die laufende Ausgabe dagegen auf 200,021 Mark, mithin fand sich ein Desicit von. 28,574 Mark ohne Die Borbereitungs = und Unichaffungeuntoften, mit benen fich aufammen ein Totalbeficit zwifden 60 und 61000 Mart herausstellte. Aber noch andre Beforgniffe über die Butunft bes Theaters follten Schröder erfüllen: ein vollständiger Rapport sur le theatre français à Hambourg war nach Paris abgegangen und bezweckte nichts Underes als eine Berfchmel= jung des frang, mit dem deutschen Theater; ber Prafect brang darauf, der deutsche Unternehmer folle auch ein frang. Thea= ter ftellen. Man fand die Miethe, Die Schröder empfing, fur außerordentlich, hoffte fie fogar bis jum Binter ganglich ein= zuziehen und fich mit bem Saufe auf ber Drebbahn (fur bie Frangolen) und dem engen niedrigen auf dem Rampe im Conzerthofe (fur bie Deutschen) begnugen gu konnen. Dies waren die Ufpecten, unter benen Bergfeld feine Entreprife begann, ber er einen ftillfdweigenden Compagnon in einem angeschenen beguterten Raufmanne beigegeben batte. Dit ber Braut von Deffina murde die nene Unternehmung am 1. April 1812 eröffnet. Am 20. April wurde auf bem Rebentheater ber Frau Sandje im Sotel be Rome auf bem Balentinstamp jum erftenmale eine Feenoper, Die Bau= bergitter gegeben. — Bei dieser Gelegenheit mag ber flei-nen Rebenbuhnen in S. überhaupt gedacht werden, von denen bas jest fo beliebte 3weite Theater hergeleitet merden

muß. Es tauchten ihrer mehrere fcon 1796 - 98 auf, und 3 ber bedeutenoffen unter ihnen mogen hier Unführung finden. -1) Der Tangwirth Schluter auf dem Ganfemartt, ließ befon= bers an Sonntagen theils in einem fleinen Salon, theils auf bem Boden des Saufes fogenannte theatral. Borftellungen geben. Chen fo 2) der Tanglehrer Gunther im Congerthofe, Der auch jezuweilen die Werktage in Anspruch nahm, und ben ein übelberüchtigter Wirth, Borders, ablofte. Beide hatten jedoch nur einen geringen Erfolg und wichen nach einigen Sahren ber begunftigtern Unternehmung ber 3) Frau Sandje im Sotel de Rome. Bald traten ihr einige bemittelte Leute bei und Raufmann Biefe wußte das Gange nicht nur tuchs tig gufammenguhalten, fondern auch nach und nach gu heben. Die Lokalität wurde verbeffert, geubtere Mitglieder von Bleinen auswärtigen Buhnen wurden gewonnen, bis fich bas Theater ein Dublifum heranbildete, welches fich recht bald Bufrieden mit dem Gebotenen erklarte. Die erfte frang, Occu-pation gerfprengte gwar die Truppe, boch fand fie fich balb wieder ein. Biefe ftellte fich an die Spine und wußte fogar 1809 eine formliche Concession auszuwirken; 1814 gog die Gefellichaft in das vermaifte frang. Theater auf der Dreh= bahn ein, welches von wandernden Gefellichaften benust wurde, bis es von Bernhard Dener-1817 gur Errichtung bes Apollo = Theaters in Unspruch genommen ward. 1818 wurde bas Theater in der Steinstraße erbaut und am 16. Dezemb. unter Director Beder eröffnet. Ihn lofte Muller ab, dem die Professoren Rrufe und Gusty folgten. Gie be= idranften fich auf Kinderpantomimen, die jedoch nur ein temporares Intereffe ju erweden vermochten. Dehrere Di= rectionen tauchten nun auf, bis die Gignerin ber Concession, Wirtwe Sandje, die Fuhrung des Geschäftes ihrem Schwie= gerfohne, dem ehemaligen Theatermeifter des Stadttheaters, Cagmann, übergab, ber fich 1831 mit Maurice verband, pon welchem Augenblid an dem gangen Unternehmen eine festere Michtung gegeben murde. Es nennt fich feit einigen Sahren: 3meires Theater und giebt in den Commermona= ten feine Borftellungen in dem Tivoli ber Borftadt St. Georg. In diefer Borfradt besteht außerdem noch ein Theater in den Wintermonaten, und ein anderes in der Borftadt Ct. Pauli, pon benen das erfte als das bevorzugtefte und geordnetfte gu nennen ift. - 1813 das reichfte Jahr an Freuden und Leiden für D. trafen die gewoltigen Greigniffe auch den Beftant ber Buhne in gleichem Wechfel. 2m 17. Mary bejegten bie Ruffen S., was feinen weitern Einfluß hatte, als daß das Berausrufen verboten wurde. — Bom 9-18. Mai aber ward die Buhne der Kriegeunruhen wegen gefchloffen. Um 30. jogen frang. Eruppen wieder ein und bas Repertoir

•

Justin Rei

mercia.

Control of the Contro

্ কর্মার । কে প্রকার নার্ক্সান্ত্রীর ১ অফুলেয়া — বা নার্ক্সান্তর্ভার ১ স্ক্রান্তর্ভার ১৮ ট্রাক্সা

as he william wi

a such fright

The state

1 32 4

The state of

्राच्या वर्षे इस्टान्स्

a Albania

17) 41 52 2 17) 41 52 2 180 4 1 52 2

Can hina Tale minalis Tale assistant Tale assistant

१ क्षेत्र है क्ष्मिक्ति है कि एक इस १३६ कार्य क्षिप्त है कि इस मार्थिक है कि है कि

23, 166, 3, 120

्रमा क्षित्रकार है। इस्तार क्षित्रकार के स्वार्थ

The server of the

wurde von Tag ju Tag befchrankter. Am 22. September eröffnete eine frang. Gejellichaft von St. Petereburg auf bem Theater bes Ganfemaitts eine Reihe von Darftellungen. Nachbem bereits im Dezember 1813 Geber aus ber Stadt gewiesen worden, der fich nicht auf 6 Monate verproviantiren fonnte, erhielten die Mitglieder des Theaters Brodicheine; auch warf das Gouverment 8000 Franken für die beiben Theater aus, doch mußten fie abwechselnd im Theater auf bem Ganfemartt ihre Borftellungen geben, ein jebes jedoch, das deutsche wie das frang, auf eigne Rechnung und Gefahr. Um 9. Februar 1814 wurde wegen bes Ungriffs ber Stadt das Theater geschloffen, eine Dlaffe buttenahn= licher Gebaude am Eingang jum Theater und die Baufer an der Ginfahrt wurden ploglich niedergeriffen. Die Borftelluns gen fanden nur mit Unterbrechungen Ctatt, bis endlich am 31. Mai der Gingug der ruff. Truppen erfolgte und das Re= pertoir abermals mit den von Freiheit, Mannsfinn und Muth athmenden Dichtungen belebt wurde. Um 31. Mar; 1815 endete mit ber Bestalin die von Bergfeld und einem Privarmanne auf 3 Jahre übernommene Unternehmung, die trop der Belagerung einen reinen Gewinn von 40,000 Mark abwarf. F. E. Schmidt war von Schröder jum Mitbirec= tor erwählt und die neue Unternehmung murde mit der erften Aufführung von Goethe's Eamont eingeweiht. Schmidts raftlofer Gifer für Belebung des Repertoires trat bald fict= bar in's Leben und behnte fich von Sahr ju Jahr immer wohlthuender aus. — Werfen wir nun einen Blick auf das Apollo-Theater. Schon Anfangs 1817 beabsichtigte man im frang. Theater auf der Drebbahn, Die Errichtung einer Nationalbuhne. Dan nannte Glen als geschäftsführenden Director, ohne ben eigentlichen Unternehmer zu nennen. Bei ben Engagements = Unterhandlungen gab man por, das b.er Publikum fei mit der Führung des Stadttheaters unzufries den und eine Anzahl Raufleute habe das Gelb zur Errichs tung eines neuen Theaters hergeschoffen; man fuchte die Damen Elmenreich, Therefe Lindner, die Familien Baber, Schulg, Dect, Gunther, dann Leo, Raufmann, Lebrun u. A. m., fur das neue Unternehmen ju gewinnen. Die Di-rection des Stadttheaters nahm von dem neuen Unternehmen Beine Rotig, ließ jedoch mahrend des Commers ihr Lokal neu becoriren, mit den Buften von Schröder, Schiller, Goethe u. f. w. verzieren, und hatte gur Groffnungsperiode bes Apollotheaters (die Benennung Nationaltheater wurde vom Rathe nicht gestattet) eine Reihe bedeutender Runftler au Gaftrollen eingeladen. Rach und nach trafen die Ditglie= ber der neuen Buhne ein. Das Bertrauen bes Publikums wuchs, Gley ftand als technischer Director an der Spige und

am 28. Aug. murde bie neue Buhne mit einem, von Dab. Thorbede gesprochenen, Prologe und bem Schauspiel: Bermann ber Cheruster eröffnet — jur großen Freude bes zahlreich versammelten Publikums, das reichen Beifall fpendete. Much die erfte Oper: der Spruch bes Salomo von Ritter, gefiel allgemein und der Eredit bes Unterneh-mens war begründet. Bald ftellte es fich heraus, daß der Director nur ein Einschiebsel einiger Speculanten war, und mit fremdem Gelde begonnen batte; es wurden Geldverlegens heiten laut, Glen legte Anfange November die Direction nieber und man fah der Endichaft bes neuen Theaters ent= gegen. Im December wurde die Gage nicht mehr gezahlt, mehrere Mitglieder traten aus und die übrigen fpielten in Theilung. Bergeblich maren aber alle Unftrengungen. Die Theilung reichte jur Exifteng ber Mitglieder nicht aus und Ende Januar horte bas Theater auf. Dag eine Buhne mit folden Mitteln nur 4 Monate besteben fennte - benn fpaterhin war ihre Existeng nur ein Begetiren gu nennen tonnte nur bei ungewöhnlichen Ginwirkungen bentbar fein. Nach ben Berficherungen bes Advokaten ber Daffe, hatte fich bas Institut reichlich in feinen Ausgaben gedeckt, mithin war ber Berfall in ben Berlegenheiten des Unternehmers, ber Unkunde in der Verwaltung und - in verschleierten Mo= tiven gu fuchen. - Geitbem wird bas Apollotheater nur gu athletischen und ähnlichen Schauftellungen benunt. - Der Per= fonalgustand des Stadttheaters erhielt durch die vom Apollo= theater gewonnenen beffern Mitglieder einen trefflichen Bu= wachs. Es vereinigte fich Alles, bem Unternehmen einen un= gewöhnlichen Schwung ju geben, Direction und Mitglieder nberboten fich an Thatigfeit und man fann die Periode von jest an bis jum Jahre 1826 ale Glangperiode ber h.er Buhne neuerer Beit bezeichnen, bie ben Ruf bes Theaters auf's Meue machtig eroob. Man fand - und nicht mit Unrecht das alte Theatergebaute ju flein, gefchmadlos, verfallen, bem Beitgeschmade wie ber Burbe einer handelsftadt wie h. nicht mehr entsprechend. Bur Erbauung eines neuen fand fich febr balb (1822) die Angahl von 200 Actioniften, aus beren Mitte ein Comité burch Stimmenmehrheit erwählt wurde. Die Bahl bes Plages verurfacte Schwierigkeiten; bas alte Gebaude lag bem Dammthore ber Reuftadt ju nabe, und bas neue follte noch naher gerückt werden, da fich fein Plat in der Mitte ber Stadt finden ließ. Indem fich nun zwifden dem Comité und der Familie Schröder tein Bergleich Schließen und ber Unkauf ter Garderobe, Bibliothet u. f. w. von ihr nicht erzielen ließ, blieb es zweifelhaft ob die Fami= lie, welche noch bis 1826 im Befige bes alten Saufes war, eine Direction fortfuhren und eine Rivalität bestehen werbe,



.

ber fich herzfelb und Schmibt als Directoren bereits guge-wandt hatten. Gerüchte von Bergrößerung des alten Schanplages, Ernennung einer neuen Direction u. f. w. famen in Umlauf, mahrend bas neue Unternehmen raftlos geforbert wurde. Der Plan bes ju erbauenden Saufes war vom Dberbaurath Schinkel in Berlin, boch ift es nicht burchweg nach feinem erften Entwurfe ausgeführt worden, wogegen der Baukunfter fich auch fpater öffentlich verwahrt hat. hatte man sich nur auf Bereinsachung der prachtvollen Bordersfacade beschränkt, so aber beeinträchtigte die Anlegung von Boutiquen in ben Seitenfronten bes Saufes die nothwen= Digen Buhnenlokalitäten im hochften Grabe, obwohl bem Auge des Publikums diefe Rachtheile verborgen blieben. Rach vielen Unterhandlungen verkaufte endlich die Familie Schröber an Bergfeld und Schmidt bas alte Saus mit fammt= lichen Inventarien fur eine runde Summe. - Co begann benn im Dai 1826 ber Bau bes neuen Saufes; faum erhob er fich jedoch einen Fuß breit über dem Fundamente, als die Lokalpreffen schon fur und gegen das neue Unternehmen ei= ferten. Schmerzhaft wurden im Dct. Mitglieder und Dubli= tum vom Berluft bes trefflichen Directors Jacob Bergfelb getroffen. Un feine Stelle wurde Lebrun jum Mittirector ernannt und bas neue Schauspielhaus am 2. Dai 1827 mit einem Prologe von Pragel und Goethe's Egmont eröffnet. Die erfte Oper mar Jeffonda von Spohr. Das Gebaude ift 196 Fuß tief und 135 Fuß breit, der freisförmige Bu-schauerraum hat im Durchnieffer 72 Juß und in der Sohe 60 Fuß. 3 Logenreihen erheben fich übereinander, und die Gallerie ift mit einer flachen auf 16 Caulen rubenden Ruppel gefchloffen; es faßt ungefahr 2200 - 2500 Derfouen. Für Freundlichkeit und Glegang ift eben fo fehr als fur Bequem= lichkeit und Sicherheit bei Feuersgefahr geforgt. Saft jeber Plat bat feinen besondern Ausgang; eine gehörige Ungahl von Noththuren find als folche bezeichnet und eine Waffer= leitung dient fowohl gegen ein Feuer auf der Buhne als gegen ein örtliches in den Logen u. f. w. Diese Wafferlei= tung verforgt jugleich ben Dampfheigungs : Apparat, womit bas gange Saus erwarmt wird. Die Decoration bes Saufes ift vom Theatermaler Gropius in Berlin (nach Schinkels Entwurfe) und von demfelben und dem Daler Cocchi find auch die Decorationen des Theaters verfertigt; beide Runftler haben, jeder in feinem Genre, Großes geleistet. — Die Direc-tion führten F. L. Schmidt und E. Lebrun; das Berhaltniß berfelben jum Comite mar bas bes Miethers jum Bermiether; Schafer und Len; waren ihnen ale Regiffeure gur Seite. Das Orchefter leitete Rapellmeifter Rrebs und im Perfonale glangten die Mamen: Albert, Cornetiu. Frau, Theater = Lexiton. IV.

Blon, A. Bergfelb, Jacobi, Joft und Frau, Leng und Frau, Schafer, Schraber, Balbach; Die Damen: Rifder, Beffe, Kraus-Wranifen, Lebrün, Lenz, Pede und Betty Schröder. Chor und Orchester waren höchft vollständig. Co begann das neue Unternehmen. Es wurde vom Comité mit Munificeng befordert. Leider aber wurden bie ehrenwerthen Beftrebungen nicht immer mit Erfolge gefront. Co wurde 3. B. ein Dachinift engagirt, beffen Da= men bier übergangen fein mag, ber bas Bertrauen, mit bem ihm die größten Summen ju Gebote gestellt wurden, nicht rechtfertigte. Geine Ginrichtung erwies fich fo unpraktifch, bas nur mit Roth die Borftellungen im neuen Saufe beginnen fonnten, wodurd tenn auch bas Repertoir Unfangs beein: trächtigt werben mußte. Der treffliche Maschinist Sod machte ben Rebler bann allmählich wieder gut. Cben fo ermies fich bie Beigung burch Bafferbampfe als unpraktifch und man führte dafur bie Luftwarmung nach Splvefter's Methode ein, bie fich in allen Theilen auf bas vollständigfte bewährte. Co confolibirte fich bas neue Unternehmen und erwarb fich bie Bufriedenheit des Dublitums, obgleich die Direction von Un= fang an Rampfe megen der Abstellung von Digbrauchen gu bestehen hatte, die in bem alten Theatergebaute gemiffermagen mit bem Dublitum verwachfen waren. Dabin gehörten befonbers die Ginführung der Controlle, die Unlegung bes Parket's und bas Berbot bes freien Befuchs auf bem Theater. Rur Gin Tag im Jahre ift in letterer Sinfict ausgenommen: ber Faschingsmontag, bem außerdem Jobsen Bedel von Giller und Weiße nicht fehlen barf; bas Publikum brangt fich bei bem Buge auf die Buhne, und verlägt fie auch dann erft. wenn es von dem Theil, ber oben feinen Plat finden fann, von Parterre und Gallerie aus heruntergepfiffen wird. — Bon Seiten bes Comité wurde ber aufgestellte Grundfat: fic jeder Ginmifdung in Die artiftifche Leitung gu begeben auf bas unverbruchlichfte gehalten. Heber bas Nachtheilige folder Ginmischungen ift auf bas beutlichfte in den Artifel Frankfurter und Rolner Theater (f. b.) bingewiesen. Mancher herben Berlufte gum Eron, gelang es ber Direction neben Aufrechthaltung ter großen, bie befondere Cultur ber fomifchen frang. Oper ju beforbern, ohne bas recitirente Chaufpiel zu vernachläffigen. Die erften Runftler ber beutschen Buhnen murden nach und nach in Gaftrollen bem Publifum vorgeführt und feine Unftrengungen geideut, billigen Unforderungen ju genügen. - Rach Berlauf von 10 Sahren trat C. Lebrun von ber Gefcaftoführung gurud und J. Muhling, bisheriger Director ber Buhnen ju Roln und Nachen fam an feine Stelle. Gegenwartig (Ende Jan. 1841) läuft die officielle Nachricht ein, bag fich auch ber

υ · . .



verdienstvolle Director F. L. Schmidt, nachdem noch im versflossenen Jahre sein 25jähriges Directorats-Jubilaum feierslich begangen wurde, in das Privatleben zurückzieht, und die fernere Leitug des Stadttheaters zu H. von den Directoren J. Mühling und J. Cornet übernommen ist. (C. Lebrün.)

Hamilton (Emma Laby, geb. Lyton), geb. 1760 in Chefter, war in ber Jugend Dienstmädden und kam als soldes nach London; hier las fie viel Romane und Schansfpiele, wodurch ihre Liebe jum Theater erwachte; fie ents widelte außerdem ein bewundernewerthes Nachahmungetalent und copirte alle Chauspielerinnen Londons mit ftaunenswer= ther Treue; fie verfaumte indeffen burch diefe Uebungen ihren Dienft, murde fortgefdict und tam nun in eine Zaverne, wo fie ber Chiffstapitain Panne fennen lernte, fich in fie verliebte, ju fich nahm und fie erziehen ließ. Panne trat fie bald nachher einem Gentleman ab, ber fie nach furger Bereinigung verließ, wodurch fie in die außerfte Durftigfeit gerieth und aus Roth ein wenig ehrenvolles Gefchaft ergriff. Dr. Graham nahm sich ihrer an und sie figurirte bei seinen Experimenten über die Zeugung als Hygiaa; hierdurch kam ihre Schönheit in Ruf, Lord Greville nahm sie zu sich und zeugte 3 Kinder mit ihr. Um die Erlaubnis von Grevilles Dheim, Lord S. engl. Gefandten in Reapel, gur Beirath gu erlangen, reifte Emma nach Reapel. hier verliebte fich Lord 5. felbft in fie und heirathete fie 1791; fie wurde bei Sofe vorgestellt und genoß die größten Auszeichnungen. Sier erfand fie auch die mimifch = plaftifchen Darftellungen, wegen berer wir sie hier nennen (f. Attitude Bb. I. S. 156). Ihr aus-schweifentes Leben führte sie indessen fort, ward u. a. die Geliebte des Admirals Relfon, intriguirte am Sofe und fehrte 1800 mit ihrem Gemahl nach England gurud. Ale berfelbe 1806 ftarb, ergab fie fich gang ben gugellofeften Ausfdweifungen, verschwendete Alles, und ftarb 1815 in Durfs tigkeit in Calais, nachdem fie vorher ihre mimifch = plaftifchen Darftellungen auch öffentlich gegeben hatte.

Hamlet. Ueber keinen ber bebeutenberen Charaktere in den shakespearischen Stücken ift so Vieles und Berschieden-artiges geschrieben, als über h., und bennoch bietet keiner, ohnerachtet all bes zahlreichen Feinen und Wahrhaften, was gesagt worden ift, so bedeutende Schwierigkeiten, sei es für den Kritiker oder für den Schausp. dar, als eben h. Im Charakter d's begegnet sich auf seltsame Weise Ebles, Schones Melancholisches, Tiefgedachtes, Wigiggesetztes, mit Eitelkeit, bitterem Unmuth, Schwäche, innerer Kraftlosigkeit und hinstellit; man muß sich eingestehen, er hat etwas von allen dem, was Ophelia in ihm sieht, wenn sie sagt:

D, welch ein edler Geist ist hier zerstört!
Des hofmanns Auge, des Gelehrten Bunge u. s. w. Er hat von allen dem etwas, aber dennoch ist er dies nicht alles. Es kommt darauf an, einen Mittelpunkt zu suchen, in welchem alle die so widersprechenden Eizenschaften, welch h. zur Schau trägt ihre Bereinigung finden, damit der Schausp. einen festen Habe, zu dem er immer zustücklehren, von dem aus er auch die scheinbar entzegengessesteiten handlungen und Reden h.'s als etwas denken kann, das in einem folchen Individuum als naturgemäß, menschlich, nothwendig und organisch erscheint. Muß man das ganze Stück die Aragödie der Lüge und Intrigue nennen, in welcher mit furchtbarer Bahrheit die heimliche Aushöhlung, die innerliche Zerrüttung dargestellt wird, welche aus der Lüge gegen sich selbst, aus dem Comödienspiel mit allem Gblen, Hohen, Wahrhaften und Schönen entspringt, muß

man fagen, daß alle Personen bes Crudes gerade ben vollkommensten Gegensat zu ben Worten bes Polonius darftellen : Dies über alles, fei dir felber treu

Und baraus folgt, fo wie bie Racht bem Tage, Du fannft nicht falfch fein gegen irgend wen. fo wird fich alles bies, bie Untreue gegen fich felbft, bie Falfcheit gegen Andere, bie jum Lafter gewordene Tu= gend, und die Scheinwurde bes inneren Laftere am Tiefften und Bunderbarften in S.'s Charafter offenbaren. Sehr wohl aber muß man und namentlich bei S. unterscheiben zwischen Charafter und Talent; was Ophelia an ibm fieht und preift ift h.'s Talent, was hier auseinanderzusegen verfucht wird, ift fein Charakter, und die Aufgabe des Schaufp. ift, die Meußerungen diefes Talents mit den Meußerun= gen des Charafters bergeftalt in Gins ju verschmelgen, baß fich jedes im anderen ftill und naturgemäß wiederspiegelt. Die Grundzuge in S.'s Charafter find Diftrauen und Lift .. Gitelfeit und Schwäche, welche überbedt werben burch ein fcones ebles Neugere, burch bie Gewandtheit bes hofmanns in ben gefellfchaftlichen Formen, burch ben angebornen Wig, humor und Scharffinn, und durch die forgfältige Ausbildung feiner übrigen reichen Geiftesgaben. Gein Difftrauen und fein Scharffinn laffen ihn ahnen, welche Berbrechen began= gen find, um ju ber Krone ju gelangen, auf bie er, bes ver= ftorbenen Königs Sohn, bas natürlichfte Recht hat, mah= fchneider von Gewalt und Reich ic." H. wunscht die Rrone felbst zu tragen, er kennt sein Recht, er haßt beswegen ben König, er will ihn beshalb aus dem Wege räumen, allein bennoch magt er nicht, aus einer unwillführlichen Scheu vor bem fraftigen, entichiebenen Charafter bes Konigs ben geraand the state of t

The second secon



ben Weg jum Ziele ju gehn. Seine Sitelkeit findet tausfenderlei Borwände, um sich selbst diese innere Schwäcke, die traurige Krastisosseit zu verschleiern und zu rechtsertigen, die ihn verhindert, dassenige offen in Anpruch zu nehsemen, was ihm gebührt. Rur wenn seine bewegliche Einbildungskraft auf das äußerste erregt ist, kann er sich zur handlung aufstachen. Zeigt sich ihm dagegen die Gelegenbeit zur Ahat, wenn er ruhig ist, so ift er unfähig, irzend etwas zu vollbringen, und seine eitle Schwäcke such und sindet Worwande, die Entschung zu verzögern, oder die ganze geringe Thatkraft versprudelt sich in bittern humoristissen Ausbrüchen. Diese Mischung nun von Schwäche, Eitelskeit und Misstuden treibt ihn auf die Bahn der List, die ihm von der Eitsteit, als eine geistige Ueberlegenheit dargestellt wird, deten er sich bis zur grausamen Lust an dem Gedansken des Gelingens freut:

Der Spaß ist, wenn mit seinem eignen Pulver Der Feuerwerker auffliegt, und mich trügt Die Rechnung, wenn ich nicht ein Klafter tiefer, Als ihre Minen, grab" und sprenge sie Bis an den Mond. D, es ist gar zu schön,

Wenn fo zwei Lafter fich entgegen gehn. Den Mittelpunft ber Lift nin, mit welcher S. feine Um-gebungen ju umgarnen gebenft, bilder ber Mahnfinn, welden er erlügt und ben burchjuführen er fich bemuht. Die Gelegenheit, welche ibm ben Gebanken eingiebt, fich fpater wahnsinnig ju ftellen, ift in ber Scene gegeben, welche er mit feinen Wachtgenoffen nach ber Unterrebung mit bem Geifte hat. Der Rampf zwifden innerem Miftrauen gu feinen Genoffen, und ber ungeheueren Aufregung feines Innern bringt fein wunderliches Benehmen in Rede und That her-por. Er ift einige Male nahe baran, alles gu offenbaren, fein ploglich wiedererwachtes Diftrauen halt ihn bavon ab, und bringt Reben hervor, bon benen Soratio fagt: bas find nur wirbliche und irre Borte Berr. Diefe bingeworfene Meus Berung erzeugt erft in S. ben Gebanten, bag ihm folch ein Benehmen gegen feine Umgebung febr dienlich fei, und ibn feinem Biele ficher entgegenführen konne, und fo wird benn, was anfange die natürliche Folge phyfifcher und geiftiger Aufregung und etwas Vorübergebenbes war, burch ben lifti= gen Bug in S.'s Charafter ju etwas Abfichtlichem, Gemache tem, Teftstehendem und mannigfach Benugbarem. In feinen Bewegungen muß ber Darfteller des S. hochfte Grazie, Die feinste gesellschaftliche Ausbildung bes vollendeten hofmanns an ben Lag legen, in seiner Sprache, selbst bei dem furchte barften Sturme der Leidenschaft, Abel und Selbstbewußtsein bemabren. Diefe Geite ftellte ber verftorbene Schaufp.

Bolf in Berlin meifterhaft bar, in foweit feine phyfifche Rraft ausreichte. Denn es ift eben die andere Geite Diefes Charakters in ber Darftellung, bag eine tuchtige phyfifche Rraft bie Rebe und bie Bewegung fo unterftugen muß, baß bie bochften Puntte ber Leibenichaft, in Schred, Entfeben und Born vollkommen erreicht werden konnen, eine Geite, welche bei Nott's Darstellung des H. vielleicht zu kräftig und auf Kosten der feineren Seiten des Charafters hervortritt. Eine dritte Seite dieses Charafters, wetche der Schauspzur Anschaung zu bringen hat, ist die, in den ruhigern Seenen besonders hervortretende Ueberlegenheit des Gestes und Standes bes S., welche ihm die Möglichkeit giebt, feine Umgebung fo ju beherrichen und ju behandeln, wie er es thut. Emil Devrient, welcher ben S. auch fpielt, fann biefe leg= tere Seite bes Charafters am beften barftellen, weil es ihm nicht möglich ift, jene hinneigung gur Centimentalität, bie diefem fo trefflichen Schaufp eigen ift, ftorend hervortreten gu laffen. Gegenwartig gehört noch L. Lowe gu ben treffli= chern Darftellern biefer complicirten Rolle. — S.'s Roftim muß einfach und ichwarz fein, und darf unter feiner Bebin= gung jemals nachläffig ober unordentlich erscheinen, benn wie in allem, fo ift h. auch in Beziehung auf feine außere Erscheinung eitel, und ichwerlich burfte bie bekannte Befchrei= bung Ophelia's von S.'s Anguge, als er fic befucht, jum Mufter dienen, um fein Koftum fpater jum Nachtheil der Bierlichkeit und Cauberkeit umguandern. Denn fein bernach-laffigter Angug bei dem von ber Ophelia ergahlten Besuche ift nur eine augenblidliche Erfindung, um feinen angenom= menen Bahnfinn glaubhaft ju machen. Die Stelle endlich wo b. in farkaftifchen Spott darüber ausbricht, daß er feit zwei mal zwei Monaten, feit dem Tode feines Baters, fich noch schwarz trüge und ausruft: Si, so mag der Teufel schwarz gehen, ich will einen Zobelvelz tragen! und die von einigen Schausp. zur Umänderung des Kostüms vom 4. Afte an benust worden ist, kann nicht als gültiger Grund bafür angesehen werden, da man aus bem Bufammenhange ber Stelle erfieht, daß es ein absichtlich bitteres Bort B.s ift in Bezug auf ben Leichtsinn und die Treulosigkeit feiner Mutter. (Dr. Bernhardi.)

Mammermeister (heinrich), geb. 1799 in Stettin, machte als freiwilliger Jäger den Feldzug von 1813 mtt, und wurde später bei der Regierung angestellt. Ein lebhafter Kunstrieb ließ ihn nicht lange im Bureau aushalten, er bezab sich nach Mecklenburg Schwerin, wo er 1823 das Hofsteater mit glänzendem Erfolge betrat. 1824 folgte er einem Ruf nach Braunschweig, wo er 5 Jahre hindurch wirkte. Als diese Bühne zum hoftheater erhoben worden war, zog

Must by.
Must IT. 311 whiney.
Sunfyz Year is bigg 183
Muly Myshim. Upit Pijnid.
Limy moduley - Popumia.

ihm ein Difverhaltniß bes Bergoge Ungnabe ju; er ging nach Daing und gab bort fo wie fpater in Roln und Duffel= borf mit Glud Gaftrollen, worauf er ein Engagement an bem neuerrichteten Softheater in Leipzig erhielt. 1832 nach der Auflösung deffelben berief man ihn jum hoftheater nach Berlin. 1834 machte er von bier aus einen Ausflug nach Braunschweig, Mainz, und zu der beutschen Dper nach Paris, und fehrte bann nach Berlin gurud, wo er aber nur bis 1835 blieb. Er begann eine Runftreife nach bem Guden Deutsch= lande und fand in Wien, Gras, München, Rurnberg, Roln Rarleruhe und Samburg große Auszeichnung, die eine Un= ftellung in hamburg gur Folge hatte, in ber er fich noch befinbet. S. befist eine Bariton=Stimme von feltenem Umfange, aber mehr fraftig als weich. Er ift bram. Ganger in ber vollen Bedeutung des Bortes, und gehört ju ben wenigen Operi= ften, die Charakterzeichnung ju geben wiffen, er ift ale Gan= ger ein trefflicher Schaufp., und als Schaufp. ein ausge= (C. H.n.) zeidneter Ganger.

Hammer-Purgstall (Joseph v.), geb. zu Gras 1774, f. f. hofrath bei ber geb. bof und Staatstanglet und hofbolmeticher ju Wien, feit 1838 mit bem vollen Ges. halt penfionirt. Er wurde auch ju verschiedenen Gendungen nach Perfien, Megypten, ber Turfei und Moldau verwandt. Mis Drientalift und Ueberfeger aus den morgenlandifchen Spracen ift S. rubmlich bekannt. Er versuchte fich auch in einigen Driginalbramen: Dichafer ober ber Sturg ber Barmaciden, hiftor. Trauerfpiel (Wien 1813); Moha= med oder bie Eroberung von Deffa, hiftor. Schau= fpiel (Berlin 1823). In dem lettgenannten Produkte find viele treffliche Gingelnheiten; besonders intereffant ift die Fi= gur des Mohamed felbit, den er mit feinen eigenen Borten, wie der Roran oder die Tradition fie überliefert haben, reden lagt. Aus der theatral. Birffamteit fallt Diefes dram. Ge= bicht natürlich beraus. (M.)

Hanau (Theaterftat.) Ctabt von 15,000 Ginm., Saupt= ftabt ber Proving gl. Namens, im Rurfürstenthum Seffen. Das Theater wurde vom Kurfürsten Wilhelm I. erbaut; es liegt am Parabeplat und gehört bem Staate, ber es auch unterhalt, ift ein ichones Saus, bas in Logen 1. und 2. Ran= ges, Parquet, Amphitheater, Parterre und Gallerie über 700 Perfonen faßt. Fruber wurde das Theater verpachtet, Direktoren Rloß, Schemmenauer, Gifenhut, Beil, Gneib und Rahnenberg waren nacheinander die Unternehmer; außer ber furjen Beit, mo es hoftheater war, mar feine ftebende Gesellschaft ba, fonbern es wurde gewöhnlich vom Oftober bis Ende April gespielt. — 1833 übernahm ber Raufmann

Abelmann die Leitung bes Theaters in Berbindung mit bem Kunstmeister Blauhold, unter bessen Auflicht die Maschine-rien und Dekorationen so wie das Innere des Theaters neu hergerichtet wurden; lesteres mit einem bedeutenden Kosten-auswand. Kronleuchter, Lampen, Pulte und Banke, viele Decorationen, Bibliothet, eine glangende und gahlreiche Gar-berobe, wurden neu angeschafft nnd find Eigenthum des jesis gen Besigers. Bon tiefer Zeit an erhob fich bas Theater bedentenb, und murbe gablreich besucht. Auger guten Gefells fcaften, bie das Neueste in Opern und Studen bieren, gaftirten haufig ausgezeichnete fremde Künftler in B. Das sufficten Drichester besteht im Sauspiel aus 16, bei großen Opern bis zu 44 Personen. Dis 1839 bilbeten sich in h. auch 6 Privattheater, aus welchem Grunde der zeitige Besitzer es pachtweise für dieses Jahr abgab und jest nur bisweilen Borstellungen von den in der Nähe besindlichen Gesellschafs ten ftatt finden.

Hand, einer ber wichtigften Theile bes Rorpers, bef= fen Saltung und Bewegungen Ctudium und Aufmertfamkeit erfordern; bas Rabere barüber f. Chironomie, Geberde,

Mimif.

Bandkuss. Gine Sitte, die fast in ganz Europa herricht, durch ichweigende llebereinkunft eingeführt wurde und sowohl als Zeichen der Achtung und Ehrfurcht, wie als Symbol des Dankes, oder der Bitte um Berzeihung üblich ift. Bon ben Römern, wo zuerst die Magistrate, spater die Raifer ben Geringern den S. als Zeichen der Sulb und Gnade erlaubten, pflanzte er sich an alle europäischen hofe, wo er noch jest als ein Theil der Galla betrachtet wird; von den höfen aus wurde er langsam allgemein u. in einisgen Landern ist der h. bis jur lächerlichsten Uebertreibung Mode, z. B. in Desterreid. — Der Schausp. hat sich vor diefer Uebertreibung wohl ju huten, und überhaupt ju beach= fon steht, bei der der h. ftatt findet; wird derselbe auch im Allgemeinen stete leicht gegeben, so ift doch ein wesenlicher Unterschied zwischen dem b. den die Dankbarkeit und Chrsfurcht dem Wohlthater und Gebieter giebt, und demjenigen, ben ber halb erhörte Liebende der hand der Geliebten aufbrudt; bas reine Gefühl für Schidlichkeit allein fann bier bas Richtige zeigen.

Handlung (Mefth.), untericheibet fich von ber gabel baburd, bag jene ben Stoff jur S. liefert, biefe der in Wirffamteit gefette Stoff eines Runftwerkes felbft ift. Die Fabel 3. B. welche Schillers Wilhelm Tell jum Grunde liegt, ift die Geschichte biefes Mannes, feine Thaten, wie bie alte Chronik fie berichtet; aber bie B. bes Studes ift bie

44.

. .

1....

bram. Geftaltung felbft , welche die Fabel von Schiller er= halten hat , ber Berlauf der Fabel mit Exposition , Berwis delung und Auflofung, wie es eben bem Dichter beliebt hat, ihn anquordnen. Sandeln b. h freithatig, mit eigenem Bil= len und Bewußtfein handeln kann nur ber Menich; baber wendet man den Ausdruck &. vorzugeweise auf Dichtungen an, beren held ber Menich ift, aljo auf epifche und bram. Dichtungen. Sauptbedingungen ber S. find Ginheit (f. b.), Wahrscheinlichkeit, Intereffe, wo moglich Neuheit. Jedes Runftwerk kann nur eine Saupth., dagegen mehrere Reben= und 3wifchenh.n (Epifoden, f. d.) haben, die aber weder fo felbftftandig hervortreten durfen , daß fie das Intereffe an der Saupth, foren oder diefe gar in ben Sintergrunde drangen, noch in fo reicher, ungeordneter und unzwedmäßiger Ungahl porhanden fein durfen , daß fie die Ginheit , das Sauptbe= bingniß ber S., aufheben, bas Gange verwirren, ben Bufam= menhang unterbrechen und Plan und Gedanten des Runft= wertes jo verbeden, bag fie nur fcmer ju ertennen und ju berfolgen find. Bielmehr muffen bie Episoden mit Saupth. fo in einem inneren Bufammenhange fteben, baß fie mit ihr eine S. ausmachen, mit ihr ein Ganges bilben, ihren Bang bestimmen, fie entwickeln und auflosen helfen und bas Intereffe an ihr, fatt ju ichmachen, vielmehr ver= ftarten. (G. Drama.) Buweilen, wenn auch nur felten, überfest man Atte, Aufzüge mit S.n, eine Benennung, welche pon Befen, bem Sprachreiniger des 17. Sahrh. berrührt. (H.M.)

Handschuh (Gard.) eine allbefannte und allgemein. verbreitete Befleidung der Sande, um fie gegen den Gindruck ber Witterung ju fougen; die Form ift verfchieden nach Beit, Stand und Mobe, der Stoff meift feines Leber, boch auch Geibe, Baumwolle, zc. hinsichtlich der Form unterscheidet man Faufth., bie bie 4 Finger gufammen und nur ben Daumen einzeln bededen; Finger b., wo jeber Finger eine einzelne Gulle hat; Stulph., an benen ein ben halben Un= terarm bebedenbes fteifes Leberftud angebracht ift, u. f. w. Der B. gebort in unferer Zeit unbedingt gum eleganten Un= juge und ift daher dem Schaufp. unentbehrlich; bei fast allen Bubnen muß ber Schaufp. die S. felbft liefern, und nur fur Statiften, zc. werben Garnituren berfelben angeschafft. Co nothwendig ber S. indeffen auf der Buhne ift, fo wird boch nicht felten Migbrauch damit getrieben, indem er da ange= wendet wird, wo er nach Stand und Berhaltniffen nicht hin= gehort; auch hierin foll die Bubne ein mabres Bild bes Le= bens fenn. Im Mittelalter hatte der S. mehrfache fymbolifde Bebeutung; bas hinwerfen bes Ss galt als Berausfor= berung jum Rampfe, bas Aufheben von Seiten bes Gegners als Annahme berfelben; die Raifer fendeten ben S. an die Stabte als Zeichen bes bewilligten Marktrechts ober als Zeischen ber Erlaubniß zur Anlegung einer neuen Stadt, u. f.w.— Die genuesischen u. franz. h. gelten als die besten, doch wersten auch in Deutschland in Altenburg, Erlangen, Dreeben,

Sanau, 2c. treffliche B. gemacht.

Hannover (Theaterft.) Sauptftabt bes Ronigreichs S. an der Leine mit 28,000 Einw. Ein Theater hat H. feit dem Anfange des vor. Jahrh. 5; baffelbe wurde Privatunter= nehmern eingeräumt, welche auch andre Orte besonders Bre-men und Phyrmont bereisten Die berühmtesten dieser Direc= toren waren ber große Schröder, Grogmann, Balter und Pichler. Unter Diefen Direktionen glangten die größten Runft= ler Deutschlands als Gafte oder Mitglieder auf der h.fcen Buhne. Unter Pichlers Direktion erhielt bas Inftitut 1816 ben Eitel eines königl. Hoft heaters und eine Gesellschaft Ac-tionaire garantirte das Ganze. Pidler, welcher keine Opfer-scheute das Institut zu heben, brachte einen glänzenden Künstlerverein zusammen, in dem die Namen der Damen Menner, Fries, Braun, Gehlhaar, Senk und der Schausp. Solbein, Paulmann, Leo, Fries, Loble, Genaft, Reller u. m. a. glanzten. Solbein führte als Oberregiffeur die afthe= tifden, Dichler bie ökonomifden Gefcaftegweige, und S. er= freute fich einer trefflichen Buhne; allein bas Unerbieten eines bedeutenden Raufpreises bestimmte Director Pichler, feine Inventarien den Actionairen ju überlaffen und fich eine neue Unternehmung in Bremen zu gründen, holbein folgte einem ehrenvollen Ruf nach Prag. Das Theater in h. war verwaist und fank zusehends. Als daher holbein von der Direction des Theaters in Prag wieder zurücktrat, beeilte man sich, ihm die Direktion des hoftheaters in h. wieder zu übertra-gen, die er nun feit 1825 führt. 1836 wurde die Buhne zum wirklichen hoftheater erhoben, und wird von König Ernft Muguft mit befonderer Borliebe begunftigt. Solbein ift lebens= länglich angestellt, seine Bollmadten find fast unumschränet und er ift nur in den wichtigsten Anorduungen von der hof= theater = Intendang abhangig. Die Refultate Diefer Organi= Theuter-Intendung abhangig. Die Befutate vielet Digunisfation sowohl als ber zweckmäßigen Leitung sind: ein gutes Theater und ber seltne Umstand, daß sich seit Holbeins Disrection nicht nur kein Deficit, sondern alljährlich ein nicht unbedeutender Ueberschuß ergeben hat: der Intendant Graf Platen zu Hallermund hat zur Erhebung des hischen Bühsnenwesens unstreitig das meiste beigetragen, er hat Holbein wieder gewonnen, ihn dem Institut erhalten und für immer gesichert; als Präsident der Actionaire hat er den Grund zu dem schönen harmoni den Ganzen gelegt, was H. jest in seiner Kunstanstalt besitt; zu allgemeinem Bedauern hat er 1838 die Intendanz mit mehreren Hofamtern niedergelegt.

ام المراجعة المراجعة

-1

And the second s

P (

Ξ ,

\*

e .

- -

Gegenwartig führen die Intendanz der Kammerherr von dem Busche und der Kammerherr von Malortin, und es ist nicht zu zweiseln, daß eine Buhne, die Manner wie Holbein und Marschner als Führer hat, und eine gegen früher ungleich reichere Dotation besitht, sich bald zu einer der bedeutenoften Deutschlands erheben muß; denn auch die jährlichen Ueberschüsse werden von nun an der Direction wieder zur Disposition gestellt. Der musterhaft organisirte Geschäftsgang ist sowohl auf äscheissche Konzeis und Nebenversonal schmidlert den tein überflüßiges Ranglei = und Rebenpersonal ichmalert ben Gagenetat ber Runftler, Die Staffage ift immer fachs gemäß und elegant, aber niemals Sauptsache, ber Rahmen nie schöner als das Bild und in allen Darstellungen, felbst ber Oper, herrscht mehr Bahrheit als Spielerei. Außer einer Reihe iconer Talente, ift besonders bas Enfemble in B. trefflich und bas Bestreben des gesammten Personals ift Streefing inn bab Sefteeen ber gefammten Personal fir tets bahin gerichtet, ben Geist einer Kunstanstalt höhern Sthle in den Darstellungen auszusprechen. — Das Theater ist ein Theil des kon. Schlosses, und war früher eine Klos-sterkirche. Es wurde zu Anfang des 18. Jahrh. nach der Einrichtung der ital. Theater erbaut, und spater mehremale Einrichtung ber ital. Theater erbaut, und spater mehremaie (zulett 1838) restaurirt; doch hat das vergrößerte Auditosrium die anfängliche Form behalten, mit Ausnahme des I. Ranges, welcher 1838 balkonartig herausgebaut wurde. Der Zuschauerplaß enthält 5 Logenreihen, ein großes Parquet; ein desto kleineres Parterre und faßt 14 — 1500 Perstonen, die Dekoration ist weiß mit lichtblausilbernem Ornament und geschmackvollen Berzierungen. Der Plasond entshält 5 Gemälde, welche die Tanzkunst, das Lustspiel, das Trauerspiel, die Musst und einen die Kritik besänstigenden Genius darstellen und von Romberg gemalt sind. Der Vorskanz geht gerade in die Köhe, ohne sich zu falten. Er wurde Gentus darstellen und von Romberg gemalt sind. Der Worshang geht gerade in die Höhe, ohne sich zu kalten. Er wurde 1789 ebenfalls von Romberg gemalt und 1838 vom Hoftheastermaler Karten restaurirt. Die Bühne ist angemessen breit und tief, die Maschinerie in allen Theilen vorzüglich; sie ist vom Hoftheatermeister Münch 1829 ausgeführt. Die Decosrationen werden durch Gegengewichte dirigirt. Die Coulissensvagen sind ganz von Eisen, und werden durch Westellensvagen und eine Hauptwinde bewegt; die Beleuchtung ist sehr brillant, und die Dafdinerie berfelben botft zwedmäßig, die Bortehrungen gegen Feuersgefahr find gang practifd. In ben untern Raumen befinden fich 2 mafferreiche Brunnen, beren einer fogleich als Spripe gebraucht werden kann. Der Beigungs = Apparat, verbreitet in allen Raumen eine gleich= mäßige Temperatur, fo baß jeder unangenehme Luftzug vers bannt ift. Die Garderoben find groß und bequem, dagegen ist das Conversationszimmer etwas verwahrlost; geräumige

Magazine, ein schöner Probesaal, trefsliche Kassen, Bureauund Bibliothek-Lokale sind im Theatergebäude enthalten. — Gespielt wird in H. wöchentlich 4 Mal: Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag; die Theatersaison beginnt mit dem 1. Sept. und dauert dis in die 2. hälfte des Juni, es sind demnach über 2 Monate Ferien; die Kapelle ist vollzählig und anerkannt trefslich. (R. R.)

Hanswurst. Obgleich 1740 von ber Reuberin feier= lich begraben, gibt ber ehrliche Schelm boch immer noch Spuren feines Lebens; es locht alfo mobl, dem Urfprunge beffels ben nadzuforfden. Langft blubten in. Stalien bie Dasten= fpiele als erft in Deutschland Rachahmungen derfelben auftauchten. Die bestimmte Beit, wann bies geschehen, lagt fich gwar nicht nachweisen, boch ift mit Gewißheit anzunehmen, daß Rosenplut,, Ahrer und Sans Sache fie nicht geschaffen, sondern schon im Volksleben begründet vorgefunden. Auf eisnem alten. Holzschnitt von 1504, bas Gastmal eines reichen Mannes vorstellend, von bem ber Tod eine fcone Frau in ber Bluthe ihrer Jahre wegholt, findet fich eine fleine Buhne im hintergrunde des Speifefaales aufgeschlagen, auf welcher ein S. unter andern Chaufp.n fein Befen treibt. Dbgleich ber leicht bewegliche, schlaue und unternehmende Arlechino offenbar der Appus ist, aus welchem H. eutstanden, so mußte nothwendig die durchaus verschiedene Nationalität darauf ein= wirken, und S. nahm nicht das enge bunte Rleid Arleding's, sondern das bequeme schlotternde des Brighella; wurde plum-per, faul, sprach mit einer Art von dummer Pfiffigkeit, und but und befonders die Pritifche Arledinos bei. Der Rame ban Burft erinnert an die ähnlichen Lustigmacher, Jean Potage in Frankreich, und Jack Pudding in England; Gefräßigkeit und eine immer rege Efluß magen bei allen breien Verantaffung zu dem Ramen gegeben haben. Das Ex tempore ist das eigentliche Clement des H.s und überall, wo ihm nicht bestimmte Rede, wohl gar in Berfen porge= fdrieben war, tappte er luftig und unbekummert um ben Fortgang in die handlung hinein. Der h. war in ber Kinb-heit der deutschen Buhne der Grundpfeiler des bram. Intereffes und mochte wohl lange der einzige fein, ber ein eigenthumliches funftler. Leben hatte; wie aber jede Ausschließ= lichkeit jum Migbrauche führt, fo auch unfer S. Als die Gestalten und Dinge neben ihm Bedeutung gewannen, wurde ber Buriche breit und läftig; ber harmlofe Spaf reichte nicht mehr aus und er mußte zu Boten feine Buflucht nehmen, um wenigstens die Maffe noch ju interessiren. Go grub er felbst emfig an bem Grabe, in bas bie Neuberin (f. b.) auf Gottichebs Beranlaffung ibn zu Leipzig vermeintlich für im-

## अवदेश्वे के प्रवृत्ति हो।

प्रकृत हो जो के का हो है। प्रकृत के नेतृत्वत के किस सुद्धा the sale of the sales But of the state of the state of the the field to the tree of the water e the second was the second the second of the second 

The second of the second The same of the sa

1 mg 1 mg 1 April 12 of an Italy

Standar , Name of Chronit work orts.

Sty. dent. Logs.

mer begrub. Nur wenige Bühnen folgten unmittelbar diesem Beispiel, namentlich blieb der He bis gegen 1770 die einzige Stütze der kleinen herumziehenden Schausp-Aruppen, und hin und wieder erhob er sich sogar durch Schuch, Bernardon und Scholz wieder zu seiner frühern ausschließlichen Bedeutung. Doch war der Anstoß einmal gegeben, das Theater stieg, H. sand, die Bühnen schauften sich nach und nach des Namens, und seine Kinder und Enkel bevölkerten die Bühnen besonders Säddeutschlands; die Kasperles, Larisaris, Metallios, Papagenos, Sepperles, Bernardons, Lipperls hatten andere Namen, andere Kleider, aber der ehrliche alte Ahneberr sah ihnen doch aus allen Näthen heraus, und wirkte auch so, wie er es von früher her gewohnt war. Selbst in neuester Zeit haben sich wieder festschende konische Charaftere bemerklich gemacht, die freilich durch Zeit und Siete gemodelt, doch den alten Ahnserrn nicht verläugnen können. Ein sehr selbst und kinderen kupferstich von 1703 in gr. Folio hat und eine Abbildung des berühmten Johann Theodor Beck, Prinzipals einer Comödiantentruppe, und nedenbei Zahnbrecher erhalten, unter welche sich folgende charakteristische Berse besinden:

Als meiter und hanns Burft, ich im Portrait bier fteh, 36 mache Bind und Luft, ich mache Schiff und See,

36 habe vielles Land, viel State und viel Saufer., Ich bin tein Pring., tein Furft, tein Konig und fein Rapfer,

Ich bin kein Pring., kein Fürft, kein König und kein Kanfer, Ein Kunftler ber bin ich, wer bieß nicht glauben will, Get fich auf einen Stuhl und halte mir nur ftill,

Ich nehm die Zähne-aus, suptile und behände,

So hat ber Schmern, Die Qual auf einmal gleich ein Ende, Ich bin ein folder Mann, ber noch viel mehr kann machen: Wer mich agiren fieht, ben mache ich zu lachen, Drum geb' ich mein Portrait zum Angedenken hin.

Ein jeder febe nur, wie generos ich bin;

36 forbere nichts bafur, boch wer mir will was geben, Dem wunfche ich vergnügt und lange Beit ju leben. (

Harlass (helena) geb. zu Danzig um 1786, kam als Kind nach Munchen und wurde dem Kloster bestimmt, sie verließ dasselbe jedoch aus Abneigung und widmete sich dem Studium der Musik unter der Leitung des hoffangers Lasser; 1803 wurde sie hoffangerin und betrat 1806 auch die Buhne mit glänzendem Erfolge. Bald war sie erste Sängerin und wetteiserte siegreich mit den eminentesten Talenten der ital. Oper. 1808 vermählte sie sich mit dem Generalsekretair von Geiger und verließ die Bühne, nahm jedoch, als die Ehe nach 3 Jahren gelöst wurde, ihren Namen wieder an und kehrte zur Bühne zurück. Auf mehreren Kunstreisen sang sie auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands mit größtem

Beifalle, blieb aber bem Theater in Munchen treu bis zu ihrem Tobe. Sie war eine ber trefflichsten beutschen Sangerrinnen jener Zeit, hatte eine eben so schöne Stimme als treffliche Bilbung und war außerdem eine seelenvolle Darftellerin und bescheidene liebenswürdige Frau. (3.)

Marmonia (Mlythol.) des Ares und der Aphrodite Tochter, Gemahlin des Cadmus (f. d.). Wenn auch sowohl ihr Name als die Deutung der auf sie bezüglichen Mlythen auf Berschmelzung feindlicher Elemente hinweith, soist doch ihre Geltung als Personification der Liebe und Freundssaft mehr eine moderne als eine im Alterthume weit verbreitete. (F. Tr.)

Marmonie 1) (Mefth.) Die Uebereinstimmung aller einzelnen Theile eines Runftwerkes, fo daß feines dem Gin= brude ichabet, welchen bas Gange hervorbringen foll. - 2) (Muf.) der Bufammenflang mehrerer Tone, ober mehrerer Stimmen ju einem dem Gefühle wohlthuenden Gangen; alfo im engeren Ginne gleichbedeutend mit Accord, (f. b.) im weitern Ginne aber die funftler. Ineinanderfügung und mohl= flingende Uebereinstimmung einer gangen Reihe von Accor= ben und Modulationen, bie bie Bafis eines Confrudes aus= machen und die Melobie beffelben unterftugen. Die S. in ber lettern Begiebung erheifcht eine Tonverwanbicaft ber auf einander folgenden Accorde und eine funftler. logische Folge der einzelnen Sape und Abschnitte. Sie ift der Melo= bie infofern entgegen gefest, ale fie gebundener und regelma-Biger fortichreitet und nur bie Aufgabe hat, die durch die Melobie ju wedenden Empfindungen ju verftarten. Beibe muffen Sand in Sand geben, fich gegenseitig heben und un-terftugen, denn jum Gelingen eines vollemmenen Gangen, find beibe gleich wichtig, gleich unumganglich nothig. - Die Barmonit (5.=Lehre) ift bem Confeper unerläßlich und gewöhnlich beginnt er feine Studien mit ihr; leiber ift biefelbe im Allgemeinen gar ju breit und pedantifch, und nimmt auf bie Melodie ju wenig Rudficht. — h. nennt man auch die ge-fammten Bladinstrumente eines Orchesters im Gegenfage ju ben Streichinstrumenten; baber S .= Dufit, folche, bie blos von Blasinstrumenten vorgetragen wird. Schriften über Die B. lieferten befonders Fur, Bogler, Beber, Catel, Schilling, u. v. Al. (J.)

Harnisch (Garb.) f. Panzer und Ruftung.
Harpokrates (Mythol.) Sohn der Jis und bes Ofiris. Kennzeichen seiner Darstellung ift das Sipen auf einem Lotosblatte, wegen bessen er als Gott des Stillschweisgens betrachtet wird, wenn schon die ihm beigegebenen Symbole seinen Zusammenhang mit dem ägyptischen Naturdienste aus ber allen Zweifel stellen. (F. Tr.)

a de vio 

100 ON A No.

15 3 me 4074 1374.17 A. 6.15

Sellin rolming to

1 m 10 m 10

- - Bruge & B 一 1 【明明一年

ा . इ.स्क स्थान

Harpsien (Mythol.) Dienerinnen der göttlichen Strafgewalt, deßhalb des Zeus Hunde genannt, und mit den Furien fast die zur Verschmelzung zusammen gestellt. Bahl, Abstammung, Namen, Wohnsis, Gestalt dersetben schwanken in den Angaben der Alten. Während hesiod sie schöngelockten Töchter der Thaumas und der Elektra nennt, wird bei Andern ihre Schilderung ein abscheuliches Schreckbild, mit den schwunzigsten Symbolen; halb Vögel, halb Mädchengestalten, mit Krallen an Händen und Füßen, den Körper mit Unstath bedeckt, ein Bild der häßlichsen Magerseit, aber mit Windersschnelle daher eilend, vernichten sie an dem Orte, den sie heimsuchen, alle Speisen durch ihre heißhungrige Gier, verpesten die Lust und gelten als Symbole der Hungersnoth; ihr Wesen und Kamen deuten auf Personissicationen von Erscheinungen der Meeresstürme. Bald rasen sie den Eingängen zu der Unterwelt, bald vollzießen sie die Strafe der Götter, bald wohnen sie auf den streyhadischen Inseln.

Harro-Harring (Paul, ps. Jarr Rhangharr), geb. 1798 zu Ivenshoff bei husum an der Nordsee, ein unstät hin= und hergewirbelter, liberaler, aber in politischen Ertravaganzen und Chimaren befangener leidenschafisvoller Schriftsteller. Seine letzten Streitigkeiten mit dem Gouversneur von Belgoland, welche veranlaßten, daß er auf einem Kriegsschiffe nach England abgeführt, hier aber freigegeben wurde, sind bekannt genug. Er nennt sich selbst mit Borsliede: Harro H. der Friese; bewegliches, aber flüchtiges Zalent ist ihm nicht abzusprechen. Seine dram. Productionen streben nach Effekten, sind zum Theil übertrieben greuelvoll, im Ganzen roh, ungeschlacht und durchaus unspsischlogisch. Die Titel seiner Stücke sind: Der Corfar, die Mainotten, der Bildschüp, die Renegaten auf Morea, der Student von Salamanca. Erschrieb auch einen Faust, eine hier und da frappante, sont ziemlich wüsse und geschnacklose Production, worin er auch Beittendenzen in seiner derben Nanier zu verarbeiten suchte. M.

Marrys, (3. G. R.) geb. zu hannover 1781, wo er als pensionirter Hospitalinspector lebte, und bis zu seinem 1838 erfolgten Tode das Journal: die Posaune redigirte. Berf. mehrerer derb komischer Luftspiele, Farcen und Possen, unter denen der Sturm von Koppenhagen und der Anekdotenfreund genannt zu werden verdienen. Gab heraus: Politisches Quodlibet oder musikal. Prosbekarte, (hannover 1814. 3. Aust. 1828). Tasch ber dram. Blüthen, (hannover 1823 — 1827). In der letten Periode seines Lebens lieferte h. weniger Originals producte, als Bearbeitungen franz. Bühnenstücke; manche ders

felben machten auf ben beutschen Theater einiges wenn auch vorübergehendes Glud. (H.)

Harsdörfer, Ratheber ju Nürnberg im 17. Jahrh. Mitbegrunder ber fruchtbringenden Gefellschaft, ein bedeus tender Polyhistor, befannt durch feine Gefpradfpiele (8 Theile von 1642 - 1649), durch feinen poetischen Trich ter (1648) aus dem, wie er fich ausbrückte, Jeder= mann in 6 Stunden die deutsche Dicht= und Reimkunft er= lernen konne, und burch mande andere profaifche und poes tifche Arbeiten. Uns ift er hier von Intereffe, weil er gu ben erften Deutschen gehört, welche über ben Begriff bes Tragiichen nachgedacht und gefdrieben haben. Er hat bem Berobes bes Dichters J. Rlai ober Clajus (f. Clajus) einen Brief angehangt, aus bem wir ber Curiofitat wegen folgenbe für ihre Beit mertwurdigen Unfichten ausziehen: "Endurfa= den ift in bem Trauerfpiel ber Rugen und bas Beluften; ber Rugen beftebt in Bewegung ber fonft unbeweglichen Gemuther, geftalt bas icharffinnige Machtwort, gleichfam als ein ichneller Pfeil, ber Buhorer Bergen burchichneibet und einen Abichen vor den Laftern, hingegen aber eine Begierde ju ber Tugend einbrudet. - Golde Trauerhandeln belufti= gen von fich felbften nicht, fondern verurfachen Erftaunen und hermen. Es beluftigt aber bie kunftschiebliche Rachah= mung, gleichergestalt uns die Abbildung eines grimmigen Lowen mehr beliebet als bas Thier felbsten. Bu dem empfin= ben wir eine Luft in Erwartung fo unterfchiedlicher Rug= niffe, in Bermunderung unverhoffter Trauerfalle, und ift unferm Bergen von Natur bas Erbarmen eingepflanget, meldes burch biefe Spiele erwedet wird. Der Inhalt ber Trauerfpiele betrifft großer Berren ungludlichen Buftand. Das Trauerspiel ift eine mahre Geschichte, und ber Deutsche soll bie deutschen Sandel auf den Schauplag führen, welcher Umftande unseren Sitten, Reben und Gewohnheiten viel ge= mager find, als jene ausländische." Lettere Meußerung ift auch jest noch beachtenswerth genug. Er rieth auch "nach Art ber Gemuthebewegung" bald furze balb lange Reimzeilen anzuwenden. (Bergl. Rebrein; Die bram. Poeffe ber Deut= fchen , Th. 1. 6. 85.) (H. M.)

Mart (Nefth.), in ber Regel im tabelnden Sinne gesbraucht, bezeichnet nach Wendt in den schönen Kunsten zusnächst die unangenehme Eigenschaft, vermöge deren die Gesgenstände wegen Mangels an gehöriger Verbindung der Sinstruck von den Sinnen schwer zu fassen sind. Man spricht von härten im Gemälde; in der Musik von hin Intervallen, hin Dissonanzen, hin Modulationen, him Vortrage; in der Voesse und Redekunst von hin Constructionen, hin Versen u. f. f. Das hie wird aber überall zu rechtsertigen, vielleicht



Japany 3. 56 - 7. July . All . 8.1 Ling.

18 47. 1. 44-57.

18 48. Mollin , Junior p. 324 f. 650.

18 47. 1. 44-57.

18 48. Mollin , Junior p. 85.

18 24 - forty silv.

18 24 - forty silv.

19 24 forty silv.

19 25 f. 143 f.

19 27 formy. 1296

Llimm - 1391.

10 140 26 f. May . May ) 2/3 ligs 1835 grap. (400 28.) 200 24 - p.

19 26 f. 1846 jot. Garpennin Imprice Affect Some.

4 2 1 / 1 1847.

nothwendig fein, wo ber ftarte kräftige Gegenstand bas S.e fordert und bas Milbe, Beiche, Schmelzende und Fliegende bem Charakter bes geschilderten Gegenstandes nicht entsprechen fein wurde. In der Musik ift S. auch die Bezeichenung für bie Tonarten und Dreiklange mit großer Kerz.

Hartwig (Friederite Bilhelmine geb. Ber= then), geb. ju Leipzig 1774, begann ihre Runftler=Laufbahn querft als Tangerin und bald auch als Sangerin bei ber Soud'ichen Gefellicaft ju Ronigeberg, wo fie ichon im 13. und 14. Jahre Rollen wie Gotters Mariane ze. fpielte. Sie trat dann ju Rostock, später bei der Großmann'schen Gefellschaft zu hannover in den ersten Rollen auf, und versmählte sich hier im 16. Jahre mit dem Schausp. H. 1796 fam fie gur hofbuhne nach Dreeben, und fand burch bie Lebhaftigteit ihres Geiftes, die Tiefe ihres Gefühls, die Gra= gie ihrer Geftalt bier und in Leipzig reichen Beifall. Für bas Muntere mit Laune, für bas Elegische mit Junigfeit be= gabt, erwarb fie fic als Jungfrau von Orleans, welches Stud querft in Leipzig gur Darftellung tam, Schillers befondere Bufriedenheit; von der Oper trat fie nach und nach jurud, und wirtte nur im Schau = und Luftfpiele; nachdem fie eine Reihe von Sahren das Rach der erften Belbinnen und Liebhaberinnen bekleibet hatte, ging sie zu Mütterrollen über, und verband damit eine scharfe Charafterzeichnung auch im Komisch Bizarren, z. B. in der Viarda in Preciosa 2c. Nicht mehr fern ist die Zeit, wo die geachtete Künstlerin ihre Krafte volle 50 Sahre einer und derfelben Buhne treu 1/6 gewidmet haben wird. (E. Gehe.)

Masse 1) (Johann Abolph) geb. 1699 gu Berges borf bei Samburg, in welcher Stadt er durch des Dichters Ronig Bermittelung als Tenorift am Theater angestellt mur-De; 1722 ging er nach Braunschweig als Sof= und Theater= fanger, wo er auch feine erfte Oper Antigones gur Auffih= rung brachte und gwar Beifall einernotete, doch bald erfannte, baß ihm bie genauere Renntnig bes Contrapunftes fehle, weshalb er nach Stalien reifte, in Reapel an Porpora einen tuchtigen Lebrer fand und von Scarlatti mit vaterlicher Liebe fortgebilbet murbe. Bald ward fein Rame burch bie mit Beifall gegebenen Opern: Sesostrate und Attilo be= fannt, und er nur il caro Sassone genannt; bie Theater Italiens wetteiferten um feinen Befig; 1727 ward er als Rapellmeifter in Benedig angestellt, wo er feine nachherige Battin (f. 5. 2) fennen lernte. Er ichrieb nun fur feine Gattin die Spern Artaserse und Demetrio, in benen er auch wieder als Ganger mit bem größten Beifall, auftrat. 1731 folgte er einem Rufe nach Dreeben, wo er jum Dberkapell= Theater . Lexifon. IV.

meifter mit 12,000 Thaler Gehalt ernannt wurde; bier fdrieb er bie Oper Alessandro nell' Judie, die ungeheures Glud machte; 1733 ging er nach London, von Sandels Wegnern berufen, und führte einen ehrenvollen Bettkampf mit biefem machtigen Rivalen. 1740 kehrte er nach Dresben jurud, wo er außerorbentlich thatig war. Durch bas Bombardement von Dresben 1760 verlor er feine fammtlichen Bucher und Handschriften. 1763 wurde er nebst feiner Gattin in Dresben penficnirt, er ging nach Bien, componirte hier feine lette Oper Ruggiero, und jog spater nach Benedig, wo er 1783 ftarb. — H. war der natürlichste, eleganteste und ein-fichtsvollste Componist seiner Zeit; die Zahl seiner Werke ist fehr groß, ba er allein über 100 Overn fchrieb, bie fammtlich reich an finnigen Melodien, trefflicher Instrumentirung und einfacher aber feftgehaltener Charafteriftif find. 2) (Fauftina geb. Borboni) geb. ju Benerig 1700 von beguterten Ettern; fie erhielt den forfaltigften Unterricht und betrat die Bubne 1716 ju Benedig mit glangendem Erfolges, nach einigen wei= tern Studien ging fie nach Floreng, wo der Enthusiasmus bereits fo groß mar, daß man eine Denkmunge ju ihrer Ehre folig. Nachdem fie auf mehreren großen Theatern Sta= liens gefungen, wurde fie 1724 mit 15,000 fl. Gehalt nach Wien berufen; von hier ging fie nach London, wo die Oper unter Sandels Leitung in der hochften Bluthe ftand. 1727 kehrte fie nach Stalien zurud und lebte gang von der Buhne zurudgezogen, bis fie fich mit dem Bor. vermabite und ihm bann auf feinen Reifen folgte. Gie ftarb bald nach dem Tote ibres Gatten. - Faulting batte eine nur 2 Deraven umfaffende Meggo = Sopran = Stimme, aber ihre Tone waren fo rein, fo voll, fo metallreich und fo gleichmäßig in ber Sohe und Tiefe, daß man nichts Bolltommeneres horen konnte; ihr Bortrag war ftets beutlich und gefühlvoll, feurig und boch funftler. befonnen; babei fpielte fie außerft gut. Ihre Schonheit war bezaubernd; in ihrem Charafier einte fich fonderbarermeife maglofer Stoly mit außerfter Liebenemur= bigfeit und feltenem Cbelmuth. Fr. Rochlig bat in feinem Denfmale gludlicher Stunden vieles von Intereffe aus ihrem Leben mitgetheilt. (Thg. u. 3.)

Masselt (Anna Maria Wilhelmine van), geb. 3u Amsterdam 1813, kam schon in der Jugend nach Frankefurt a. M., wo sie den 1. musik. Unterricht erhielt; später wurde ihre Ausbisoung in Karlsruhe und Florenz vollendet. 1829 betrat sie die Bubne in Triest mit bestem Erfolge; sie ward nun hier, dann in Bicenza und Genua engagirt und kam 1833 nach Deutschland, gastirte in München und wurde in Folge allgemeinen Beifalls angestellt. Von München aus unternahm sie mehrere mit glanzendem Erfolge gekrönte

Japal, Sint Dumind By all st. Sign July 1860 (196), 1868 (106), 1877 (170). Sing Thomogra I 42 f. Jupsaul, Springel, all out Ligs. Zimm, Syfam II. 20 f. Springer 53. 56.

Manual I . go.

grunnin ming. by. O.

\$ 80 mg 9 "

7-1-1

The state of the s

Wind State

111

Section 177 of Auto 18

ระบบก็วัง น้ำ เล่า - เล่า

(B.)

Runftreifen, und ift nun feit einigen Sahren beim Sofopern= theater in Wien angestellt. Sier hat fie fich 1839 mit einem Berrn Barth vermählt und führt nun ben Ramen Barth = S. Sie hat eine liebliche und umfangreiche Stimme, eine treff= liche Soule und einen feelenvollen Bortrag; nur fteht ibr Darftellungstalent mit ihren mufit. Mitteln und Fahigkeiten nicht auf gleicher Stufe.

Haube (Gard.), eine weibliche Ropfbededung von ben periciedenften Stoffen und Formen, meift nur gum Regligee gebrauchlich. Fruher, und in einigen Gegenden noch heute. war bie S. nur ein Rleidungeftud ber verchlichten Frauen, woher bas Sprichwort: unter bie B. fom men entftand. In Gudbeutschland nennt man auch eine mugenartige mann=

lide Ropfbededung S.

Hauch (Johan Carften), geb. 1791 in Friebrichehalb, Professor der Physik an der Akademie ju Coroe. Rühmlichft befannter banifder Dramatiter und trefflicher Romanfdriftsteller. Geine erften' dram. Berfuche maren: Contrafterne, (1826) und Rofaura (1827.) Dit bem epifch romant. Gedichte Samadrnaden (1830), gang ber Unichauung ber beutich romant. Schule angehörig, erwarb er Liede und Schuberts Unerfennung. Mehrere feiner Tragodien: Bajaget, Tiberius, Gregor VII., und Don Juan ericbienen vereinigt in der Cammlung Dramatiste Barker (2 Bbe 1828 - 29), ihnen ichließen fich an Rarl ben Kemtes Dob und Maftrichts Beleiring (1833); 2 derfelben ericbienen von ihm felbft in das Deutsche überfest: Daftrichte Belagerung (Leipzig 1834) und Di berius (Leipzig 1836). Leptgenanntes Wert, unter feinen Dramen wohl bas befte, fdrieb er bereits 1826 in Rom. Er verweilte früher 2 Sahre in Neapel; ba fah er, wie er in ber Borrede bemerft, Capri in den Bellen liegen, wie eine Sphinx, die, wenn fie nicht ftumm mare, ein un= gebeures Rathfel ergablen fonnte, ein Rathfel, bas freilich leiber unter andern Formen sich schon öfters im Leben wies berholt hat. Aber, fahrt er fort, ich sah nicht allein Capri, sondern las auch die Zeitungen, wo ich das, was ich nach meiner Unficht verwerflich betrachten mußte, mit allen mögli= den Cophistereien vertheibigt fand. Als ich dies Alles - fo endigt er feine bedeutungevolle Borrebe - gefeben hatte, fchrieb ich ben Tiberius. Diefer thrannifche, graufame, heuch= lerifch tudifche Charafter ift dem Dichter auch vortrefflich gelungen, überhaupt ift die icharfe bestimmte Charafteriftif, nicht minder wie die edle, große und freimuthige Gefinnung in S.'s Dramen nicht genug ju loben. Die pfychologische Begründung überwiegt darin die buhnliche Wirkung im gewöhnlichen Ginne. B. fdrieb auch noch eine ariftophanische

Comodie: Der Thurmbau zu Babel. Gegenwartig scheint er bas Drama fur die der Zeit mundrechtere Form bes Romans aufgegeben zu haben. (H. M.)

Haupt, ein Wort, das nur in Busammensehungen für uns Bedeutung hat und das Erste, Borgüglichste bezeichnet, wie h.= Probe (f. Proben), h.= Rolle, h.= Stimme 2c.

Saupt = und Staats = Action (f. Action).

Mainz, studirte Jurisprudenz und lebte langere Zeit als Aribunalrichter in Duffeldorf. Test ist er Oberlandesgerichter rath in Arier. Außer Uebersetzungen von Tasso's Rachte und Chateaubriand's Rarthrer schrieb er: Bluthen aus Ftalien, Monatbrosen, Stizen u. s. w. Als Dramatiker zeichnet er sich durch eine reichbegabte Phantasie und eine fraftige lebendige Darstellung aus. Er versafte Schauspiele (Mainz 1825 2 Bte), die eine Reihe der verschiedenartigsten dram. Werke und darunter vieles Gerungene enthalten und Tell, hist. roman. Oper. (Ebend. 1829.)

Maus (Doris), geb. 1807 gu Maing, erhielt eine treffliche mufit. Erziehung und offenbarte von, Jugend an Neigung für die Runft, für die fie durch Talent und eine treffliche Stimme berufen ichien. Der Widerftand der Eltern machte es ihr indeffen erft nach bem Tode derfelben moglich. ihrer Reigung gu folgen, und nach forgfältiger Borbercituna betrat fie 1825 die Buhne ju Main; als Conftance in ber Entführung von Mogart mit großem Beifall. Gie wurde bald nachher in Frankfurt a. Dt. engagirt und mar bis 1829 dort febr beliebt, dann machte fie ihre erfte Runftreife, qa= ftirte erfolgreich in Rarleruhe und Stuttgart, und erhielt am Softheater der lettern Stadt ein dauerndes Engagement, in dem fie fich noch befindet. 1834 gaftirte fie mit Aus= Beidnung in Frankfurt, Maing, Wiesbaben, Raffel, Brauns idweig, Berlin und Munchen. Doris S. ift eine mahrhaft beutiche Cangerin; ihre reine und volle Stimme eignet fich gang für die Schöpfungen unferer Meifter, obicon ihr bie Kertigfeit und Geläufigfeit fur ital. Gefang nicht abgeben. Thre reichen Mittel fowohl als icones Darftellungstalent und ihre icone und traftige Perfonlichfeit machen fie befonders für tragifche Parthieen geeignet, in benen fie mit jeder Rivalin in die Schranken treten fann.

Blauser (Frang), geb. 1798 in Wien, wo er von Jusgend auf eine treffliche, und besonders musikfunstler. Bilsdung erhielt. Er betrat die Buhne um 1824 in Wien und war eine geranme Zeit daselbst angestellt und beliebt. Dann wurde er nach einem beifällig aufgenommenen Gaftspiele Mitglied des Hoftheaters in Stuttgart, gastirte 1831 in meh-



Alf. Int Lign. Springer: I 45. II. 85. reren rheinischen Städten und wurde 1832 Mitglied bes Stadttheaters in Leipzig. Bon hier aus folgte er einem Rufe an das hoftheater zu Berlin, verließ dasselbe jedoch nach 2 Jahren wieder und zing nach Breslau. 1838 hat er eine Reise nach Italien unternommen und ist seitdem nicht wieder aufgetreten. H. hat eine kraftvolle, wenn auch nicht umfangreiche Baritonstimme, die er mit der außerordentliche sten Umsicht zu benugen weiß. Für den deutschen Gesanz hat er eben so viel tiefe Kenntniß und Verständniß der Composition und die daraus folgende treue Auffassung und Aussführung derselben, als für den ital. Fertigkeit, Geschmackkünstler. Mittel. Seine Bildung ist wahrbast classisch zu nennen, weshalb er indessen auch die gesammte moderne Opernsmusse nur mit Widerwillen betrachtet und mit Luft nur bei der alten Kirchemmusse weilt; dies und der Mangel an Darsstellungstalent haben ihn der Bühne entzogen. (3.)

Bausmann , 1) (Couis), geb. gu Berlin 1803, mib-mete fic Unfangs ber Apotheferfunft und trat, nachdem er feiner Militarpflicht Genuge gethan, 1825 ju Dagbeburg feine theatral. Laufbahn an, ju ber er fich in Berlin im Liebhabertheater Concordia vorbereitet hatte, und machte rafche Fortidritte. In Magdeburg blieb S. 2 + Jahr, bann nahm er ein Engagement nach Nachen bei Bethmann, und als nach 5 Monaten deffen Entreprise icheiterte, ging er nach Bres= lau, wo er in Rollen wie Klud, Schelle, Ballbeim u. f. w. die neu fur Breslau waren, außerordentlich gefiel und fich burch 5 Jahre bes Publitums Anerkennung ficherte. 1833 gaftirte B. in Wien in der Leopoloffadt; in der erften Rolle (Petro in Preciofa) fiel er total durch, ba das Publi= fum bie nordbeutiche Aussprache nicht gontirte, boch gefiel er bann fo, bag die kontrabirten 6 Rollen fich bis auf 20 erweiterten, und ein Engagement folgte, bas 4 Jahre mahrte; bier verheiratete er fich 1838 mit ber Folgenden, verließ Wien und ift nun feit 1828 mit feiner Gattin in Mannheim engagirt, wo beide fich ber Liebe des Dublifums erfreuen. Gaftirt hat 5. außerdem 1836 am Burgtheater ju Bien, 1837 in Bre6s lan, 1838 in Brunn und Prag, und 1840 wieder in Wien (Leopoldftadt) und Ling. — Auger niedrig fomifchen Parthieen bie S. vorzüglich in Breslau und Wien und gwar vortreffs lich gefpielt, bilben jest fomifde Charafterrollen wie: Emmerling, Engelhaus, Ambrofi, Tanne zc. fein Repertoir, ju denen er große Befähigung bat. - Salent gu ernsten Charaftern besigt b. gar nicht, und die wenigen Bersfuche ber Urt, die er gezwungen machte, fanden nur rubige Buschauer. - Die Seite bes Gefühls fann er indeffen wohl anichlagen, wie es ber Charafter bes Engelhaus 3. B. mit fich bringt, boch barf baffelbe fich nicht jum Uffecte fteigern.

Alls Romifer dagegen gehört er ju ben beften Schaufp.n unferer Beit. - 2) (Julie geb. Beid), geb. gu Debenburg 1810, tam icon als Rind gur Bubne; 1824 war fie in Gras engagirt, und fpielte mit unverfennbarem Talente Rollen wie Joa im letten Mittel, fleine Bigennerin u. f. w. - Gie blieb beim Direftor Stoger in Gras, Pregburg und Erieft bis 1829, wo fie in Bien im Theater a. d. Bien ein Engage= ment annahm, nachdem fie zuvor in Pefth und am Burgthea= ter mit Beifall gaftirte. 1830 trat fie ein 4jahriges Engage= ment in Defth an, wo noch heut ihr Rame ju den gefeier= teften gegahlt wird. 1833 gaftirte fie in Prag und Berlin (Königstadt) mit bedeutendem Erfolge, und trat dann ein Engagement beim Theater an der Bien an, wo fie den Bor. heirathete. In Mannheim fpielt Mad. S. muntere Liebhabe= rinnen und junge Frauen, für welche Rollen fie burch Talent und eine reigende Perfonlichfeit befondere befähigt ift. (T. M.)

Havana (Theaterftat.), Sauptstadt der Infel Cuba und des gangen fpan. Beftindiens mit einem ber iconften Safen ber Erde, bedeutendem Sandel und 80,000 Ginm., worunter 30,000 Cclaven. Das Theater in S. ift, wie alle Baufer Cubas, ein fehr leichtes, aber freundliches geraumi= ges Gebaude; es wird nur im Binter gefvielt und gwar werden blos ital. Opern gegeben. Die Gintrittspreife find fehr hoch und die Gagen verhaltnismäßig eben fo; die prima Donna 3. B. erhalt fur 7 Monate 10,000 Dollars und 2 Benefize, die 4-6000 D. eintragen. Gine eigene Sitte besteht bei Diesen Benefigen. Die Benefiziantin muß nämlich im vollen Coffum ihrer Rolle vor bem Gingange jum Theater figen und die Billets verkaufen; alle Plage haben an ei= nem folden Abend Ginen Preis, und Riemand magt es, weniger als 2 Dollars ju geben; häufig aber, wenn bie Sangerin ichon und beliebt ift, giebt man mehrere Ungen (17 Dollars) für 1 Billet. (R. B.)

Maydn (Joseph), geb. 1732 ju Rohrau in Nieber= öfterreich von armen Eltern, die 20 Kinder hatten. Gin Bermandter, Schulmeifter in Sainburg, nahm den Knaben ju fich, gab ihm ben Glementarunterricht im Allgemeinen fo= wohl, wie in der Mufif; im 8. Jahre wurde er Chor= knabe in Wien, wo er Unterricht im Gefange wie in ber Inftrumentalmufit erhielt; im 16. Jahre verlor er die Stim= me, wurde entlaffen und lebte eine Beitlang in der außerften Durftigfeit; dann wurde er, von dem Bunfche fich ju unterrichten und zugleich zu ernahren, getrieben, Bedienter bei Porpora, dem berühmten Musikmeifter; jest versuchte er fich auch in ber Composition, erndtete aber wenig Beifall, da man in feinen Berfuchen nur leere Tanbelei finden wollte. 1751 fdrieb er feine erfte Oper: ber Erumme Zeufel,





bie ebenfalls wenig Anklang fand; er ernahrte fich indeffen von Unterrichtgeben, bis er 1760 Rapellmeifter bes Fürften Efterhagy wurde, und nun fein Talent freien Spielraum er= bielt. Bir fonnen feinem überaus reichen Runftlerleben, bas ihn von ber brudenoften Urmuth bis jum Benith bes Ruh= mes und des Gludes führte, nicht folgen, ba feine bram. Compositionen die unbedeutendsten sind; genug, als er die civilisitrte Welt erfüllt mit seinem Namen und gang Europa feines Rufes voll mar, ftarb er 1808 gn Wien. Für b.s Ruhm genügt es, feinen Ramen gu nennen und auf feine Coopfung und abnliche Berte hinguweifen. Für bie Bubne fdrieb er 19 Dpern, von benen fich feine lange Beit auf bem Repertoir erhalten hat, felbst bei feinem Leben nicht; fie find reich an trefflicher Mufit, schönen Gedanten und lieblichen Melodien, aber fie find durchaus nicht dram., bie Charafteristif, das fraftige Leben fehlt ihnen. Nur feine Inftrumentation zeigt bier, wie in allen feinen Berten, ben großen Meifter.

Haymarket (Theatre Royal), ein Theater 2. Ran=

ges in London (f. d.).

Hayneceius (M.), geb. zu Borna 1544, ftarb 1611 ale Rector ber Schule gu Grimma. Schrieb mehrere latei= nische Stude 3. B. Hansoframea, seu monoscopus (Lips. 1571), von ihm felbft verdeutscht unter bem Titel: Sans Pfriem ober Meifter Red's (Lpg, 1582. Daf. 1604. Magbeb. 1606). Gin anderes erfchien beutich unter ben beiden Titeln: der Rinder Schulfpiegel (1582) und: ber Schulteufel (1603). (M.)

II dur (Mufit.), eine ber 24 Tonarten unferes Gy= steme, b ift ihr Grundton, ihre Borgeich 5 \$, wodurch die Cone c, d, f, g und a in cis, dis u. f. w. verwandelt werden. Bum Ausbrude wilder Leidenschaften, wie Gifersucht, Buth

und Berzweiflung ift biefe Tonart besonders geeignet. (?.) Hebe (Mythol.), des Beus und ber here Tochter, vom Bater gur Dienerin bei ben Gelagen der Gotter erforen; von ewiger Bluthe ber Jugend umfloffen, weiß fie auch die Labung ber Gotter, Ambrofia und Rectar, ju bereiten und ift daher Mundichent auf dem Dlymp. Much ward fie als Gottin der Jugend verehrt, und die Romer verschmelzten bas Befen ihrer Juventus völlig mit dem griech. Mythus. Gie ward endlich des herakles Gemablin jum Preis für die Rampfe feines Lebens. Alls ftehendes Uttribut halt fie in ber Linken die Erinfichale, in der Rechten den Krug oder streut damit Beihraud; bald ift fie als gang bekleidete Figur, bald halb aufgefchurgt bargestellt; auch fcmuckt man wohl fombolifch ihr Saupt mit einem Rrange aufblubender Rofen= Inospen. (F. Tr.)

Meentomben (Myth.). Dem Bortlaute nach Opfer von 100 Mindern, überhaupt große öffentliche Opfer, ohne Mudficht auf Bahl und Gattung ber Opferthiere, ober auf bie Opferung felbft, die auf 100 Rafenaltaren Statt fand. Die G. hatten meift in Folge von Gelubben bei wichtigen Intereffen fatt, namentlich gur Abwendung ber Deft und

Morter Lanoplagen. (F. Tr.)

\*\*Eeckscher (Ferdinand), geb. 1806 zu Berlin. Neigung für die Kunst führte ihn der Buhne zu und eine umsfangreiche Bakkimme peraplasie fangreiche Bafftimme veranlagte ibn, fich fur tie Dper ju bestimmen. Rach vollenteten Gefangefrudien unter Benelli's Leitung und einigen Borbereitungen auf bem Liebhabertheater Urania, fand S. 1825 am fonigft. Theater in Berlin eine Unftellung ale Ganger und Schaufp, und erwarb fich bald allgemeine Unerkennung. Ungulängliche Befdaftigung veran= lagte ibn indeffen bald, biefes Engagement mit einem als erfter Baffift und erfter Beld am Softheater gu Sonders= haufen zu vertauschen, mo er bie 1830 blieb. Im Berlaufe biefes Engagemente gaftirte er an ben hoftheatern, in Berlin Raffel und Roburg. 1831 nahm er nach vorbergegangenem Gaftspiele Engagement ale erfter Daffift in Bremen, wo er fich balb bie Gunft bee Publifims im hochften Grabe erwarb. 1832 gaftirte S. in Braunfdweig, Lubed und Konigsberg, wo er ein Engagement ale erfter Baifift und Belbenfpieler annahm. Sier witmete er fich, feiner Reigung genugend, von 1833 an mehr bem Schanfpiele. 1833 gaftirte S. in Dangig und am Softheater ju Dresben, worauf dann 1834 ein Engagement folgte, in welchem er fich noch befindet; auch in Dresben bat fich S., trop einer fehr fargen Beichaftigung, bie allgemeine Liebe und Achtung erworben. Bon hoher, edler Gestalt, mit einer Stimme, die fonor und biegfam ift, wie es wenige giebt, befigt S. eine bochft lebendige Phantalie, Die fonell den bargustellenden Charafter ergreift und gur wurdigften Ericheinung bringt. Er fucht immer in feiner Weife gu fcaffen, ohne nad Borbildern ju hafden, und man barf fagen, daß er immer ein lebendiges Runftwerk liefern wird, wenn er einen Charafter ju feiner Mufgabe machte. Belden = und Charafterrollen im bobern Etnle, wie Ballen= ftein, Posa, Otto III. u. f. w. gelingen ihm bis zur Meistersichaft. In ber frischen Jugend, in welcher er noch vor uns fteht. läßt er die Lösung ber höchften Aufgaben hoffen. (I.M.n)

Mector (Minth.). Des Priamus und der Becuba altifter Conn, Gemahl ber Andromache (f. b.), in den Reihen der Trojaner der erfte Beld, wie Uchilles, dem er nur um Weniges nachsteht, bei den Griechen. h. war ein Schirm tee Baterlandes und faft fein Retter. Als er ben Patroclus erlegt hatte, fehrte beffen Freund, Achilles, gurud,



.

WG P

200 m

Surja, Marie gal. Jorbolo. Opofila.

fring: Almy 1854 p. 115.

Fining: Arv. Goffer. 1852 p. 63.

fring:

1828 p. 585.

ihn zu rachen. Der Götterkönig felbst schaute besorglich bem Kampfe beiber helben zu; benn er liebte h. nicht minder als ben Peliben, bas Schickal aber entschied gegen ibn. h.s Tod und Bestattung bilbet den Schluß der Fliade. Auch das Orama machte fein Geschied zum Gegenstande der Behanblung bei ben Griechen und Römern (Ennius, Nävius). (F. Tr.)

Rocuba (Moth.), griech. Hekabe, eine phrygische Königstochter, Priamus Gemahlin. Ihr träumte nach hectors Geburt, sie werde eine Fackel gebären, die ganz Troja verszehre, und erzog doch ihren 2. Sohn, Paris, der zur Sicherung des Neichs ausgeseht, aber gerettet worden war, mit überzärtlicher Mutterliebe zum Berderben ihres Geschlechts. Der trojanische Krieg ward für sie zu einer Reihe der härstesten Schickslässe. Schon war sie nach Eroberung der Stadt als Stavin mit den Siegern auf dem Wege nach desten heimath, als sie auch ihres jüngsten Schnes, Polydorus, Leiche entdecke. Polymnester hatte ihn verrätherisch gemordet. Ihr Schwerz hierüber, ihre Rache au Polymnester und ihr Ende durch ihre Berwandlung in die Gestalt eines Hundes sind der Gegenstand, den Euriptes in der Tragödie behanzbelt, welche ihren Namen trägt. (F. Tr.)

Meiberg, 1) (Peter Undreas), geb. 1758, ruhms lichft bekannter bram. und fatprifcher banifder Dichter, murbe 1800 feines Liberalismus und politischer Schriften wegen Landes verwiefen und ging nach Paris, wo er unter Rapos leon im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten angestellt wurde. Als bram. Dichter bezeichnet ihn besonders eine bedeutende Produktivitat. - 2) (Johan Ludwig), ift geb. 1791 in Ropenhagen, Cobn bes Borigen. Lieferte bereits 1814 im Marionettheater eine Bearbeitung bes Don Juan und bas romant. Schaufpiel: Der Topfer Balter. Durch eine treffliche Differtation über bas fpan. Drama und besondere Calberon, in beffen Beife er auch ein Schausviel bichtete, erwarb er fich ben Dociorgrad. Un Died erinnert fein Jule fpog og Mytaare locir (1817) worin er manche Schwachen ber Literatur und ber Buone geißelte. 1819 — 1822 befand er fich in Paris und studirte besonders bas frang. Theater bier. Diefem Mufenthalte verbankt man auch wohl die Borliebe, womit B. fparerhin in feinem Raterlande bas Bandeville anbaute, bem er 1826 felbft eine afthetische Abhandlung widmete. Geine Baudeville's, beren er eine gange Menge fchrieb, find mahrhafte nationale Luftfpiele und in ber Charafteriftit wie in ber Intrigue gleich gludlich. Reich an lyrifchem Glang und fprachlichem Zauber find bie ernften Chauspiele Elverboi, Pringeffin Ifabella, Nina, ober die Mahnfinnige aus Liebe. (Bergi. ban. Theater, Band II. S. 266). S. welcher von 1827 -

1830 auch ein afthetisches Bochenblatt Flyvende Doft berausgab, ift ein wahrhaft genialer Menfc, ber auch viele portreffliche wiffenschaftliche und philosoph. Schriften geliefert hat und bemuht ift, die Renntnig bes hegel'ichen Suftems, bas er in Berlin 1824 grundlich fennen lernte, in feinem Baterlande ju verbreiten. (H. M.)

Meidelberg (Theaterftat.). Sauptstadt des gleiche namigen Amtes im badifchen Redarfreife, in einer paradiefifchen Gegend am Nedar gelegen, mit einer fehr frequenten Universität und 10,000 Ginw. Das her Theater hat als Liebhaber Theater 1835 feinen Anfang genommen und befindet fich im Lotale ber Sarmoniegefellichafi im Pringen Mar. Der Buschauerplat bes Caales fagt ungefahr 906 Perfonen. Die Buhne ift vom Mafchiniften Muhlborfer in Mannheim fehr geschmadroll und prattifch eingerichtet. Es wurde eine Borffellung von den Dilettanten gegeben und bann bas Theater fammt Decorationen u. f. w. dem Director Clef übergeben. Diefer gablte von jeder Borftellung 10 Fl. an bie Gefellicaft. Mur im Binter wurde bisher gefpielt und zwar 3 Mal bie Bode. Gin eigentliches Theaterge= baube war also bis jest nicht vorhanden, doch ist die Stadt Willens ein solches zu bauen und find bereits 12,000 Fl. frei= willige Beitrage baju gezeichnet. Das Orchefter bildet ber Sarmonie = Mufitverein unter der Leitung des Director Bed unentgeldlich. Geit einigen Jahren ift ein Comité, aus achts baren Ginwohnern und besonders Universitäts = Professoren bestehend, jufammen getreten und führt gewiffermagen bie afthetische Oberleitung des Theaters, bestimmt das Repertoir u. f. w., was auf ben Theaterbesuch von dem gunftigften Ginfluffe mar.

Meigel (Cafar Max), geb. 1783 ju Munchen, be= fand fich von 1799 - 1803 im frang. Kriegsbienfte, in wels chen er abermals 1805 eintrat, nachdem er einige Theater-Engagements gehabt hatte. Ceit 1815 ift er wieder als Schaufp, an ben verschiedenften Buhnen und in ben verichie= benften Rollenfachern aufgetreten; machte befonders mit I ;= benden Bilbern viel Gluck und lebt feit geraumer Beit in Munden. S. hat fich auch als Buhnenfdriftfteller bekannt gemacht und mehrere Stude geschrieben, Die, wenn ihnen auch eigentlich poetischer Werth abzusprechen ift, fich doch lange auf ber Bubne erhielten. hierunter befonders bie Beitalter: Drei flüchtige Cfigen gu einem Charafterges malbe: I. Co find fie gewesen 1520. II. Co maren fie 1703. III. Go find fie 1830 (Durnb. 1832). Außerdem fcbrieb er: bram. Bagatellen (Marau 1821), bas mit lobenswerther hiftor. Treue aufgefaßte fogenannte vaterlandifde Gdaufpiel: die Schlacht bei St. Jacob (Bafel 1822), bas





giemlich gewöhnliche hiftor. Drama: Max Emanuel (Auges burg 1828) u. f. w. Auch bearbeitete er ben von Chelard componirten Text gur Oper Macbeth nach dem Frang. bes Rouget be Lille (Munden 1829).

Heine (heinrich), geb. 1797 gu Duffelborf, priva-tifirt jest in Paris, ein bedeutendes lyrifches Talent unb zweifelhafter Charafter, ber aus der Roth feines Biges eine Tugend macht, und niemand weiter fcont als nur fich felbft. Bier ju nennen wegen feiner Eragodie en (Berlin 1823), worin ber Billiam Ratcliff, wild, bigarr, halbroll, frech, boch nicht ohne Kalent, und Almanfor, eine undram. Composition, voll iconer lyrifder Ginzelnheiten, Gin inte-ressanter und wigiger jedoch ungrundlicher Auffag S.s uber bas frang. Theater fteht im 4. Theile feines Calon, früher

in Lewalds Theateralmanach, (3. Jahrgang.) (H. M.)

Heinefetter 1) (Sabine), geb. 1803 gu Maing,
war in ihrer Jugend harfenistin und erregte babei durch ihre fone Stimme foldes Auffeben, daß ein Kunstfreund sich ihrer annahm und ihr den nöthigen Unterricht ertheilen ließ; 1824 betrat fie in Frankfurt a. M. Die Buhne mit Beifall und erhielt bald nacher eine Unstellung am Softheater ju Kaffel, wo fich Spohr ihrer weitern Ausbildung unterzog. 1827 gastirte sie am Softheater zu Berlin mit großem Betfall und verließ bald nachber, burch diefen Erfolg geblendet, heimlich ihr Engagement in Raffel; fie ging nach Paris, ftu-birte bort ben ital. Gefang und trat bann mit Glud in ber ital. Dper dafelbft auf. 1829 fam fie nad Deutschland gus rud und gaftirte als erfte Gangerin ber ital. Oper ju Paris an mehreren Buhnen, fand aber nur geringe und getheilte Anerfennung, ba man ihren hochst manierirten ital. Bortrag nicht verdauen konnte. Gie ging baher nach Bien, wandte fich bort ber beutiden Mufik wieder ju und begann gleichfam eine neue Laufbahn; ba indeffen die Aufnahme ihren Erwartungen nicht entsprach, suchte fie ben Ruhm in Stalien, wo fie indeffen bei ihrem Auftreten an ber Ccala in Mailand (1832) eber bas Gegentheil fand. Gie fam nach Deutschland gurud, gaftirte 1833 langere Beit am fonigft. Theater in Berlin u. m. a. Buhnen und wurde 1835 in Dresben engagirt; nach 6 Monaten aber verließ fie biefes Theater wieder und fahrt feitdem ein funftler. Banderleben, überall gaftirend ohne eine Unfrellung gu fuchen und gu finben. - Cabine S. to: nte ihren Unlagen nach eine ber beften beutfden Gangerinnen werden; mit einer herrlichen Geftalt, einem edeln Gesichte, natürlichem Feuer, sehr bebeutendem Darstellungstalente und ber flangvollften Stimme begabt, besfaß sie außerdem alle Fähigfeiten für die edelste und hehrste Gattung des bram. Gesanges; aber sie wollte den Ruhm forciren, warf fich auf tleine Runftftudden und verwerfliche Effectmittel und vernichtete badurch felbft bie glangende Bu= funft, die ber Unfang ihrer Laufbahn ihr verfprad. - 2) (Clara), jungere Schwefter ber Bor., begleitete Diefelbe auf einem großen Theile ihrer Reifen, fang an ihrer Seite und hat die Luft am Bedfel, am Unfteten mit ihr gemein. Sie hat weniger glangende Mittel als Cabine, aber fie verwendet diefelben beffer und ichreitet nicht über ihren Wir= Bungefreis hinaus. Für jugendliche Parthieen, wie Julie, Mlice, (Robert ber Teufel) Jenny (weiße Dame) u. f. w. ift fie eine febr achtenswerthe Gangerin und hat fich an ben meiften beutschen Buhnen barin gerechte Anerkennung erwor= ben. Seit einigen Jahren ift fie vermahlt und nennt fich feitbem Stockle . . . . . . ) (Rathinfa), bie jungfie Schwester ber Bor.; ein junges talentvolles Mabchen mit ber herrlichften Stimme. Gie wurde auf Roften ber Direction ber großen Oper in Paris gebildet und betrat Ende 1840 die Bugne mit einem wahrhaft feltenen Erfolge. - Merkwurdig ift, daß die parifer Sournale besonders ihr ausgezeichnetes Darftellungstalent preifen.

Beinrich Julius. Bergog von Braunschweig und Luneburg geb. 1554, feit 1589 regierender gurft von Braun= fdweig, ftarb, nach langen Bwiftigkeiten mit der Stadt Braun= fdweig. 1613 in feiner Sigenschaft als kaif. Geb. Nath zu Prag. hatte bereits 1605 feit einigen Jahren fürstlich bestallte Comodianten um fich, womit in Deutschland wohl bas erfte Beifpiel von einer Urt hoftheater gegeben war. Bon ihm befigen wir die in Bolfenbuttel von 12 Perfonen gespielte Comedia von Bincentio Ladislao, Satrapa von Dan= tua (Magdeburg 1591?) ein poffenhaftes Stud, bas eigen= thumlichfte und originelifte, welches Deutschland aus jener Beit aufzuweifen bat. Gin Großfprecher wird barin beftraft und julept in eine Bafferbutte gefest, wobei denn ,, Diemand lacht als Jedermann." Mußerdem ichrieb er noch: Bon der Sufanna (1593); Bon einem Wirthe oder Gaft= geber (Magdeburg 1598 und 99); Bon einem ungera=

dux edidit hunc actum) von geschwinder Beiberlift einer Chebrecherin u. f. w. (Magdeburg 1605 und (H. M.) 1606). Meinrich IV. 1. und 2. Theil. 2 Rollen find es welche in diefem historischen Schauspiele der Betrachtung porzugeweise werth find und die fich zu einander wie Gegen=

thenen Sohn (1607) u. f. w. Endlich wird ihn von Gi= nigen gugeschrieben: Tragodia H. I. B. A. L. D. E. H. A. (34 lefen; Henricus Julius Brunsvicensis ac Luneburgeusis

fan und Ergangung verhalten, Die des Ronigs S. IV. und bes Pringen Being. Ift jener bedachtfam, fchlau, gornig ober





gedulbig, freng ober nachfichtig nach ben Borfdriften ber Rlugheit, immer aber migtrauifd und auf feiner But, von Gemuth graufam und im Grunde von Geift fleinlich; fo ericheint der Rronpring Being, wie ihn feine luftigen Freunde nennen, jugendlich unvorsichtig, offen, ebel und großmuthig, über die Rleinlichkeiten des Meußern erhaben, aber voll innerer Tiefe, wahrhaften Seldenmuthe und Unerkennung jeder Grofe, felbft der feines Feindes. Bahrend fein Bater talt, murrifd und pedantifc bafteht, hebt der jugendliche hamor ben Pringen über alle Rleinlichkeiten empor, Die S. IV. mit Sorgen und Bitterkeit erfullen. Meifterhaft ift biefe Grunds verfchiebenheit bes Baters und bes Cohnes gezeichnet und großartig wird hervorgehoben, wie ber Cohn, ber frill bas ungerechte vaterliche Diftrauen tragt, bennoch ber größere und edlere ift. S. IV. tragt alle edleren Gefühle, Gedans ten und Sandlungen gur Chau, ohne fie eigentlich gu haben, mahrend fein Cohn fie mabrhaft befist ohne fie gur Chau ju tragen. Dem Schaufp., welcher eine ber beiben Rollen, 5. IV. ober S. V. bargustellen hat, ift vor allem bas Stubann ern fann er mit Erfolg an bas Studium bes Studes und der Sauptpersonen geben. Der Mittelpuutt wurde immer für ben Bater Die politifche Seite bes Charaftere fein. welcher die verfoulide untergeordnet ift. wahrend fur den Cohn die Sauptrucficht die perfonliche Geite bes Charafs ters ift und die politifche untergeordnet ericbeint. B. IV. wird, and mo die Leidenschaften, Schwachen und Dangel bes Menichen in ihm bervortreten, immer Staatsmann fein, nie die Burde ber Majestat vergeffen, und wo er rein als Ctaatsmann auftritt, ftets jene Perfonlichfeit burchleuch= ten laffen, die oben geschildert ward. S. V. muß felbft in ben lofeften Jugenoffreichen, von jenem inneren Adel, jener moralifchen Große burchftrablt fein, welche ben fünftigen Belden zeigt, beffen mahrhafte Beicheidenheit ber Beldenthas ten, die er gelobt und ausführt, erft die iconfte Beibe giebt. Bolf, der S. V. fpielte, hatte alle feinen Manieren bes Sofes, die ben Pringen überall als boch über feinen vaters lichen Mitgenoffen erhaben ericheinen laffen und die außere Beife bes humore vollkommen inne, er fpielte in diefem Bezuge meifterhaft. Allein ibm fehlte bie plaftifche Rraft ber Formen, welche ben Belbenjungling perfundet, und die geiftige Frifche des von innen heraus fprudelnden humors; biefer Widerfpruch lieg tron aller Birtuofitat Wolfs ein Gefühl von Ralte, Dindternheit und Leblofigfeit gurud. (Dr. Bernhardi.)

Reinrichs - Orden, 1) fachfifder Militar-Berbienfts orben, gestiftet 1746 von August 111., 1768 von Pring Anver verandert und 1796 wieder hergestellt. Er besteht nach den

neuen Statuten von 1829 aus 4 Rlaffen: Großfreugen, Com= manteurs 1. und 2. Rlaffe und Rittern. Orbenszeichen: ein achtfpigiges, golbenes Kreug mit weißer Ginfaffung, gwiichen beffen 4 Flügeln fich grune Rauten befinden. Auf dem runs ben Mittelfchilde fteht auf gelbem Grunde Raifer Beinrich II. und daneben: H. Henr. In der blauen Ginfaffung fteben bie Worte: Fridericus Augustus D. G. Rex Saxoniae instanravit. Auf ber andern Gene ift ein blau eingefaßtes Schilb mit dem fachlifden Mappen und der Infdrift: virtute in bello. Er wird an einem breiten himmelblauen Bande mit gelber Ginfaffung von ber rechten Schulter nach ber linken Seite getragen und dagu auf der linken Bruft ein golbener Stern, in deffen Mitte das Ordensereng befindlich ift. Die Commandeurs tragen bas Rreug um ben Sale, bie 1. Rlaffe auch den Stern, aber kleiner, auf der Bruft. Die Attter tragen es im Knopfloche. — 2) Militar=Orden. hein= rich I., Konig von Saiti, ftiftete ibn 1811. Er beftand aus Groffreugen, Commandeurs und Rittern. Das Ordenszeichen war ein goldenes Rreug, agurblau emaillirt, mit 6 doppelten Strahlen. Auf ber einen Seite war bas Bild bes beil. S. mit ber Umfdrift (frang.) S. I., Stifter 1811, auf der Um= feite ein Stern mit einer Lorbeerfrone und ber Umidrift: prix de la valeur. Er murbe an einem gemafferten fcmars gen Bande von der linken Schulter gur rechten Ceite und bagu auf ber Bruft ein in Gold gestickter Stern getragen. Die Commandeurs trugen ihn ohne Stern, Die Ritter im Rnopfloche. (B. N.)

Meiserkeit. Diefe Plage ber Sanger und Schaufv. bie Todtfeindin aller Directoren, entfteht leicht burch Erfals tungen und besteht entweder in einer Unschwellung und über= mapigen Trodenheit der Stimmorgane, oder in einem Belegt= fein berfelben mit Schleim; Die Stimme flingt alsbann nicht voll und rein, der Unfas wird unficher, und in erhöhtem Grade geht ber Rlang ganglich und oft fogar die Fahigkeit, lant zu reben, verloren. Bei einer pleglichen D. wirfen kaltes Baffer, fehr langfam genoffen, Warmbier, ober einige Glas Champagner befanftigend, oft fogar heilend; bei einer heftigen und dauernden D. ift Schonung durchaus nothig.

(T. M.) (Bergl. Gefundheitepflege.)

Meiter (Amalie), s. Amalia. Heitzung. Je größer der Raum, um so schwieri= ger ift die S. und vor nicht gar langer Beit, ja theile weife, wenn auch jelten, noch heute, waren die Theater gar nicht geheigt, ober man ftellte 2 große Bugofen im Prosce= nium auf (wie beute noch in Bonn u. a. fleinen Theatern) die burch ahnliche Defen in ben Corridors unterftust wurden. Die erfte vollftandigere S. ber Theater bestand barin, baß

- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

Company of the compan



man große Defen außerhalb bes gewöhnlich benutten Raumes anbrachte, und die Barme vermittelft Metallröhren auf die Buhne fowohl ale in den Buschauerraum leitete; tiefe Rohren jogen fich unter dem Boden bin, ber bin und wieder mit von einem Gifengitter bebedten Deffnungen verfeben mar, burd welche bie Barme ausströmte. Go groß auch der Fort= fdritt diefer S. (die noch heute in vielen Theatern angewen= bet ift ) fenn mochte, fo giebt fie doch feineswegs eine gleich= magige Barme und ift durch ben in ben Rohren fich anfe-Benden leicht entzundbaren Ruß auch gefährlich. Beit voll= ftanbiger ift die von Reil Snotgraß oder Coof um die Mitte bes por. Sahrhis erfundene Dampfh. Diefe wird ebenfalls burd Metallröhren geleitet, die von einem großen Refervoir mit heißen Dampfen ausgehen, bis zu dem höchsten Punkte bes zu erwarmenden Raumes fteigen und von dort aus nach allen Richtungen bin in fanftem und allmähligem Falle ab= warts geleitet werden und fich julent bei dem Refervoir wieber vereinigen, wo die erfalteten Dampfe als Baffer wieder gurudtehren, und nach ihrer abermaligen Berdunftung durch Die Warme den Rreislauf von Reuem beginnen. Gine Abart ber Dampfh. ift die bald nachher erfundene Baffer b., ver= moge ber fiedendes Baffer auf abnliche Urt durch alle Raus me bes ju erwarmenden Gebaudes geleitet wird und gu feinem Musgangspunkte wieder gurudkehrt; die Unlage ift jedoch complicirter, erfordert weit mehr Raum und unichone Borrichtungen und ift daher wenig eingeführt worden. - Die vollkommenfte B. fcheint die im Unfange diefes Sahrh.s in England erfundene, por einem Sahrzehent von Deifiner in Wien verbefferte Lufth. ju fenn. Bei biefer wird die von einem großen Dfen ausstromende Barme in einer Beigkammer, bie ben Dfen mantelartig umgiebt, gefammelt und bann burch Rohren nach allen Richtungen des Gebaudes hinaus ge= leitet; ju gleicher Beit wird die in den ju beigenden Raumen befindliche falte Luft durch andere Rohren ab und nach ber Beigkammer hingeleitet, fo daß eine beständige Circulation ber Luft unterhalten wird. - Dem Uebelftande, daß bie Luft burch biefe S. leicht ju troden wird, wird durch Schie= ber abgeholfen, vermoge denen fowohl die erwarmte Luft ab= gefperrt, ale auch frifde atmofpharifche Luft eingelaffen werden fann. - Diefe D.6: Arten find fur die Erwarmung ber Theater zwedmäßig, weil I. eine ungemeine Erfparung bes Brennftoffs badurch erzielt wird; 2. ber eigentliche B .= Apparat, der der Natur der Sache nach an der tiefften Stelle des ju erwarmenden Gebaudes angebracht werden mup, und mit ihm die Reuersgefahr aus dem Theater gan; ent= fernt, oder in einen feuerfesten Reller verbannt werden fann; 3. eine möglichft gleichmäßige Temperatur in allen Raumen

baburch verbreitet werben fann; und 4. bie Ginrichtungen in raumlider Begiehung wenig Muddehnung erheifden. Ratur= lich aber muß die Unlage einem burdaus fachverftanbigen Tednifer übertragen werden, wenn fie ben gewünschten Bortheil gewähren foll. Bergl. Tredgolds Grundfage ber Dampfh., überfest von Ruhn. Leipzig 1826, Fauft, practifche Ergeb= niffe ber Bafferh. Berlin 1833. Meigner, über bie S. mit erwarmter Luft. Dien 1829 und 1832, und viele tabin ge= borigen Art. in Dinglers volntedn, Journal. (T. M.)

Mekabe. f. Becuba. Weliate. (Mythol.) Der einfache Begriff tiefes mythi= iden Befens ift: Geteihen jeglichen Beginnens; ber aber durch feine mannichfaltigen Beziehungen fowie durch Mehnlichkeiten in ber Darftellungsweise Diefer Gottin mit anbern zu einer ber verwideltften ber Minthologie geworden ift. Co entftand bas Gebilde ber breigestaltigen Gottin. - Das Symbol der Fadel bei B. und bei Artemis als Mondgottin, ließ beibe Befen in Gins gufammen fallen; bann murben die Functionen der Urtemis als Berleiherin einer gludlichen Geburt, oder Spenderin fanften Todes in diefe Berfcmels jung gezogen, und S. gleich Diana geachtet. Much machte fie bie Tentificirung mit ber Mondgottin ju einer Beherricherin der Racht, was fie endlich auch mit Proferpina verwechfeln und fie als ein furdtbares Baubermefen gelten lieg. Diefer Umgeftaltung ihres Wefens entfprach die ihrer Figur aus einer einfaden in eine breigeftaltige. Der erfte Beftanbtheil ihrer Geftalt halt in jeder Band eine Fadel, und tragt auf ber Stirn einen halben Mond; die 2. Geftalt halt in ber Rechten einen Schluffel, in ber Linken Stride; bie 3. in jener einen Dold, in tiefer eine Schlange; - fo ftellt fie Die ehrne Statue im Mufeo Capitolino bar. Saufig marb ihr Bild auf Die Kreugung breier Wege gestellt, was theils auf Begriffe von Bauberei, theils auf Begunftigung ber Reis fen Begug hatte. (F.Tr.)

Held. 1. (Mefth.) Rach bem Altbeutiden belid, bel, fraftig, fuhn, vollfommen; baber borgugsweife bas Prabicat bes Tapfern. Die Sauptperfon eines tram. oder epifden Ge= bichtes der B. beffelben zu nennen, ift allgemein üblich und rührt baber, weil die Dichter biefelbe gewohnlich mit allen Borgus gen ausstatten und der Begriff S. nicht blos forperliche Starte und Tapferfeit umfaßt, fonbern fich auf jede muth= volle Kraftentwickelung ausbehnt. Die Ueberschwenglichkeit in der Musftattung der Roman = ober Theater= S.en hat dies fen Austruck etwas in Berruf gebracht. Wenn ter S. bas Intereffe feffeln foll, fo muß fich neben ber idealen Saltung Deffelben bas Reinmenichliche burchaus geltend machen und er barf bem Bereiche menichlicher Schwachen und Beritrungen





nie gang entrudt fenn. Siftor. Perfonen feffeln vorzuge= weife die Aufmerkfamkeit; allein fie find auch ichwieriger fur den Dichter, weil fie der Phantafie einen gemiffen Bwang anlegen und eine geschichtlich treue Schilderung der Reben= perfonen fowohl ale der Staffage erheischen. Der S. darf niemals ifolirt fteben, und auf Roften des Gangen überma= Big hervorgehoben und begunftigt werden; nur die harmonifche Bliederung der einzelnen Theile macht bas Runftwerk fcon und vollkommen und fo ift auch der B. eines poetifchen Ber= fes nur dann gelungen und wirffam, wenn fich die Umge= bungen im richtigen Berhaltnife um ihn gruppiren. 2. (Tednit.) Gin Rollenfad bei der deutschen Buhne und zwar eines der bedeutenoften. Es theilt fich in die gefenten und jugendlichen S.en; ju den erftern gehören Otto von Bit= telsbach, Tell, Ballenftein, Pofa, Leicefter u. f. m., ju den legtern Mortimer, Meldthal, Mar Piccolomini 'te. Es ift das glangenofte Rollenfach im Schaufpiele, aber auch dasje= nige, bei dem Uebertreibung und Gefdranbtheit am haufig= ften porfommt. Auch fur den Darfteller gilt hier die Be= merkung, daß der B. überall Dlenich bleiben muß, daß er fich in Saltung und Sprache nicht zu weit über feine Umge= bung erheben darf und Bahrheit und Natur die nothwendis gen Bedingungen jeder Darftellung find. Das alte S.enwefen, Die gespreizte Saltung, ber Stelzenschritt, das wohlgefällige Biegen auf jedem Guge und die hohle Declamation haben fich zwar verloren; allein ein übermäßiger Aufwand phyfischer Rraft und die fogenannte 'Couliffenreißerei find in Diefem Bache noch allzusehr beimifch; bas Bewußtfein einer höhern Rraft fpricht fich weit wurdiger in edler Rube, als in einem polternden Wefen aus und überhaupt find diefe Rollen vom Dichter meift fo begunftigt, bag ber Darfteller einer Steige= rung nicht bedarf. Geschichtliche Treue ift bei Darftellung hiftor. Charaftere nothwendig, doch darf diefelbe nicht von der einzelnen Rolle jum Nachtheile des Gangen erzicht werben, und ber Darfteller muß fich auch hierin feiner Um= gebung anschmiegen.

Meldengedicht (Meft. u. Allegor.), f. Epifch. Helena. (Myth.) Des Bens und ber Leba Tochter, das Mufter weiblicher Schonheit. Thefeus raubte fie in ihrer fruheften Jugend, fie ward ihm aber bald von ihren Brudern, ben Diofeuren, wieder entriffen. Die Schwierigkeit der Auswahl unter den Freiern, sowie die Furcht por der Feindschaft der auszuschlagenden, bewogen ben Bater, diefelben burch einen Gid ju verbinden, den kunftigen Gemahl b.s in ibrem Beffie fougen ju wollen. Alle folder ward Menelaus erkoren. Die Lojung des Cides erfolgte nach S.s Entführung durch Pa= ris (f. b.) im trojanischen Rriege. Der Untergang Trojas und Ebcater : Berifon. IV.

feines Ronigegefdlechtes gab fie ihrem rechtmäßigen Gatten wieber. Go einstimmig die Dichter bes Alterthums bie Reize Diefer iconften ber Frauen Griechenlands preifen, fo verfchie= ben find die Ungaben über ihre Chuld oder Unichuld bei ihrer Entführung burch Paris. 3m griech. Epos ift fie mit Tu= genden edler Beiblichkeit gefdnudt, und mehr burch Schids fals = Bestimmung, als durch Untreue die Quelle des Uebels, bas Griechen, wie Eroer betrifft. Die Behaustung ihrer Unfduld ward in mehreren Cagen fogar fo weit ausgedebut, bağ Paris nur ein von Juno ihm jur Tanfchung gebildetes Phantom als Beute feines Raubes bavon getragen habe, wahrend S. felbst bei Proteus, verborgen worden fei, bis Menelaus fie in die Beimath gurudgeführt habe. Guri= pides, der S. mehrmals als dram. Perfon behandelt, ftellt in ber Undromache und den Troerinnen ihren Charafter in Feinem gunftigen Lichte bar; gurud tritt bieg Urtheil im Dreftes, mabrend er in ber S. felbit bie gulent angedeutete Sage gu Grunde legt. Much bei ben Romern Bennt man von Bis vius Andronicus ein Drama unter ihrem Namen. 3m 12. Jahrh. unferer Zeitrechnung tauchte bie Sage von S. wieder auf. und ging fpater in eine allgemeine Boltsfage über, welche fie ben driftlichen Begriffen gemäß als einen Damon weiblicher Sinnlichkeit und Berführung barftellte und fic neben einheimischen Sagen bis auf die neueste Beit herab erhalten hat, wie die Berkeitung diefer und der Fauftfage burch Gothe ben literarifd wichtigften Beleg liefert. (F.Tr.)

Relgoland. (Theaterstate) eine engl. Insel im deutsichen Meere mit 2500 Einw., zugleich ein besuchtes Seesbad. — Auch h. hat ein Theater; es ist ein niedriges hausschen an der Leuchthurmstraße, ein freundlicher Laubgang führt dahin und contrastirt auffallend mit dem Tempel, in den man ohne einen langen und tiefen Bückling nicht einetreten kann. Einige Reihen Stühle bilden den ersten Plag, der 8 Schillinge koftet, hinter demselben belustigt sich nur die liebe Jugend; denn obschon blos zur Saison eine kleine Besellschaft sich dort aufhält, so besuchen die Fremden das Kunstinstitut doch sehr wenig.

(R. B.)

Meliaden, f. Phaeton.

Helicon (Myto.), ein an ben Parnaß fich anreihens ber Berg in der griech. Landschaft Bootiens, bem Upollo teilig und Sis der Mufen. (F. Tr.)

Melios. (Myth.) Der Sonnengott, ist der Titanen Syperia und Theia Sohn, der Selene und Gos Bruder. Letzter eilt ihm voraus, wenn er seine tägliche Fahrt durch die Räume des himmels antritt; wenn er sie des Abends vollens det hat, empfangen ihn die Nereiden und Horen, ihm das Sonnengespann abzunehmen, worauf er selbst im Hause des





Dkeanos der Ruhe pflegt in den Armen feiner Gattin Perfeis, des letteren Tochter. Schreckend blickt er hervor mit seinem Augen aus feinem goldenen helme, glanzende Strallen schießen blendend von ihm hernieder, und glanzende Los den umwallen von den Schlafen herab, sein holdseltzes wettsstralendes Antlitz, ein zierliches Gewand umwogt vom Binde gebläht seine Glieder. Seinem Blicke bleibt Nichts unerforscht und darum ist er Inhaber aller Weisheit im himmel und auf Erden. Alls aber das Ende der herrschaft des Titanengesschlechts gekommen war, da trat auch er zurüch und an feine Stelle Phobus Apollo. (F. Tr.)

Mell (Theodor), f. Winkler. Melldunkel, f. Claire obscure.

Mellebarde, (Requif.) Eine Baffe, die besonders von den alten Schweizern geführt wurde. Sie besteht aus einer I Fuß langen zweischneidigen Spige, unter der ein dunnes scharfes Beil besinolich und ihm gegenüber eine horte zontale oder nach unten gekrumme Spige ist. Der Schast war armsoid und 7 — 8 Faß lang, mit Schienen oder Nageln beschlagen, daß er nicht leicht durchgehauen werden konnte. Die H. war besonders die Wasse der Knappen, Trasbanten ze., verschwand jedoch bald nach Ersindung des Feuergewehres. (B.)

Rellen. (Myth.) Des Deucalion und Pyrrhas Cohn, burch feine Sohne Meolus, Dorus und Authus Stammonter aller echthellenischen Stämme, die ihren Gesamminamen von ihm herleiteren. (F. Tr.)

Mein (Gard.) Eine Ropfbebekung ber Krieger, die nach der Bibei foon von Saul und Goltath getragen wurde, sich durch die Reize der Jagroe bei fast allen Bolkern ergielt und heute noch von den Rurasstren getragen wurd. Der antiske h. war von Thieifell, keder oder Erz, hatte eine runde Korm und ein kleines Shild an der Stirne, und wurde mit Riemen unter dem Kinn festzebuuden. Die Romer behielten diese Form bei, sehten aber 2 Flügel an den H., gaben ihm eine ziersichere Gestalt und bedeckten ihn mit Schmuck. Im Mittelalter wurde der H. aus Metallen gefertigt, mit einem das Gesicht schügenden Bisser versehen, das auf und abgeschlazgen werden konnte, und endlich noch mit einem Hals und Rücken beckenden Metallkragen belastet; der H. nach aler Form wurde nur von den Knappen getragen und erhielt den Namen Sturmhaube; das Lister war mit Deffnungen zum Durchsehen versehen; unter demselben war häusig noch ein Bügel ungebracht, der das Gesicht gegen Stöße schüßte; dieser Bügel war auch vorhanden, wenn das Wister gänzlich sehte. Ein H. ohne Rister der Stecht. Non jeher

war ber h. mit mancherlei Zierrathen (h.= Kleinobien, h.= Schmuch) von Leder, Blech, Gold und Steinen, mit Puppen, Fähnden, Thierfiguren, u. f. w. geschmucht und bessonders der h.= Busch (f. Federn) war schon bei den Grieden üblich. Die neuen h.e sind einsacher, theils von Mestall, theils von lakirtem Leder, häusig mit einem h.= Stuh, die der franz. Kürassiere mit einem Roßschweise geschmückt. Im Mittelalter hatte der h. auch seine symbolische Bedeustung; er war der höchste Schmuck des Ritters und keine itung vollzogen werden, selbst der Erniedrigung vor Gott im Gebete mußte er abgenommen werden. Bei feierlichen

Belegenheiten, bei allen Ceremonien friedlicher Ratur murde

ber B. bem Ritter von einem Rnappen porgetragen. (B.) Helmstädt. (Theaterftat.) Stadt im Bergogthum Braunfdweig mit einem Gefundbrunnen und 6000 Ginm. Der ftarte Besuch bes Brunnens veranlagte bie Errichtung eines Theaters, welches 1817 vom Badewirth Borchers erbaut, und von der Gesellschaft der Dlad. Balter eingeweiht murde. -Es enthält in Parterre, einer Logenreihe, und einer Gallerie Play fur 5 — 600 Bufchauer. In bem Saufe befinden fich gugleich Bohnzimmer fur die Gefellschaft, aber alles ift klein= lich und unbedeutend. - Dach der Balterichen Gefellicaft fvielte die Magdeburger unter Kabrigius u. Softofefn in S., bann gaben verichtedene reifende, oft hodft traurige Gefell= fchaften dort Borftellungen, julest Direktor Deifel und 1839 und 40 Director Rramer aus Magdeburg. Gewöhnlich ift vom 1. Pfingstage an 3 Monate lang Theater, Spieltage find Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. — Das Dr= chefter aus bem Berein bes Stadtmufifus beftebend, ift ge= wöhnlich im traurigen Buftande und eine Oper in S. ju bo= ren, gehört ju ben Schredniffen.

Elempel (Gottlob Ludwig), geb. 1746 zu Mersfeburg, debutirte 1767 zu Hamburg, ging 1770 zu Döbbelin, 1773 zur Sepler'schen Gesellschaft, 1777 zur Bondinischen, bei der er 1786 in Prag starb. Ein Mann von vielen theastal. Kenntussen und vorzüglicher Schausp., besonders in den Fächern zürtlicher Water und komischer Alten. Sein Stepprokuraror und Dr. Wunderlich im Räuschen, war das non plus ultra echter komischer Kraft, eben so galt er für den Bollen Nidenholm seiner Zeit. Eine seiner vorzüglichsten Mollen und die letzte vor seinem Tode, war der Greis in den Mundeln. Obwohl er arm und voller Schulden starb, hinsterließ er bennoch den Ruf eines rechtlichen, braven Mannes, was schon aus seinem hinterlassenen Kestamente, (f. Unnalen des Theaters, 1. Heft 1788) hervorgeht, in welschem er die vortrefstichsten Erundsäse ausspricht. — Seine

Pagfand Liga by Byth.

Peganit, Growlegia.

Jonnish & Lil. 2. Il Igrat 186.

It p. 1414 (m. 2014) fiven)

fringer an fran. fruit - tigg 1870 dap -h.

Tilgmums his Mapl. 2 85.

Lindle Alg. If. Burn g. 312 1836

Jaings Almany 1850 p.60

Phongs biogr. byligs. I j. 226

Alg. Int. Chigs.

Jang-Ath: Angs. Jansen. Applinger.

Laufbahn als Schriftfteller begann er mit einigen Romanen, schrieb bann bas Trauerspiel Rarl und Louise, und bas Schausp.: Die Inkas. Borzüglich aber ward bas Lustspiel Hans kömmt durch seine Dummheit fort, so günsstig aufgenommen, daß es in kurzer zeit 2 Aufl. erlebte. Im Theaterkalender 1777 hat Schink seine theatral. Laufbahn geschilbert, und in bem für 1778 ift er als Major in den Kriegsgefangenen von Liebe in Aupfer gestochen. (Z. F.)

Mendel-Schutz (Johanna Benriette Rofine, geb. Schuler), geb. 1770 ju Dobeln in Sachfen, Tochter bes Schaufp.s Schuler, der fie fur das Theater bestimmte, welches fie 1785 als jugendliche Liebhaberin mit einem ihrer Schon= heit und ihrem Zalent entsprechenden Erfolge in Schwedt a. D. betrats fie verheirathete fich 1788 mit dem Tenoriften Eunife (f. d.), dem fie 1789 nach Maing, 1792 an bas beutsche Theater ju Umiferdam, 1794 nach Frankfurt a. M. und 1796 an bas Nationaltheater in Berlin folgte, wo fie fich in hochtragischen und nam tomischen Rollen auszeichnete, ohne jeboch die Bethmann ju erreichen. Sier ließ nich Gunite 1797 von ihr icheiden und fie vermählte fich 1802 mit dem Urgte Dr. Dener in Berlin, von dem fie aber auch ichon 1805 wie= ber geicht. ben ward, und fich bald nachher mit dem Dr. med. Bendel aus Saile wieder vereblichte; fie verließ nun das Theater ganglich und jog mit ihrem Gatten nach Stettin, wo Diefer jedoch nach 7 Monaten ftarb. Durch diefen Todesfall in die bedrangteften Umftande gerathen, tehrte fie nach Ber= lin gurud, vergebens eine Biederanftellung am Theater fudenb; dann begab fie fich 1807 nach Salle ju ihrem Schwies gervater. hier lernte fie ben Profeffor ber Mefthetik Dr. Sous fennen, der eben feine Stelle an der dortigen Uni= versitat niedergelegt hatte. Diefer, der ichon in feiner fru= beften Jugend burch thatige Theilnahme an einer Privat= bubne ju Jena bas innigfte Intereffe fur die dram. Runft gefaßt, und fich auch ale dramaturgifder Schriftfteller bethatigt hatte, rieth ihr eine Runftreise zu unternehmen, gu ber er fich mit ihr verband. Diese Unternehmung hatte einen jo gludlichen Erfolg, daß Beide von 1809-1817 nicht nur Deutschland fondern auch Rugland, Stochholm, Ropenhagen, Amfterdam und Paris befuchten, wo fie überall ihre dram. beclamatorifchen und pantominischen Darftellungen mit bem ausgezeichneiften Beifalle gaben. Als Schaufpielerin beichrantte fit Mad. S. = S. auf die hochft tragifchen und derbeomi= ichen Leiftungen, indem es ibr ju fanten Rollen an garter Weiblichkeit, ju Unftanderollen aber an Teinheit, Tournure u. überhaupt moderner Grazie fehlte. Auch wirkte fie in ihren. tragifden Darftellungen mehr burch ben plaftifden Theil ber Darftellungskunft, ben fie oft durch ju absichtlich ange-

brachte malerifche Stellungen auf Roften bes rhetorifden Theile hervor bob; in ihren blos mimifchen Darftellun= gen aber, ju denen fie zuerst durch das Rebberg'iche Rus pferwerk über die Uttituden der Lady hamilton angeregt worden war, zeigte fie fich als eine entschiedene Meifterin. durch ihr wahrhaft großes Talent in der Gebertenkunft, wie burch ihre außerordentliche Fertigkeit in malerifchen Drappi= rungen. Durch Diefe Leiftungen, in benen ihre Nachahmer, die Burger, Schroder und von Gedendorff genannt Patrit Peale, weit hinter ihr gurudgeblieben, und welche Die felbst von Goethe in feinen Bablvermandtichaften be= fprocenen lebenden Bilder in Deutschland Dode mach= ten, erlangte fie ihren Runftlerruhm, ben freilich auch ihr Gatte durch die funftwiffenschaftlichen Bortrage, mit benen' er ihre Darftellungen begleitete und die gablreichen Schriften, Die er darüber fcbrieb, wefentlichft beforberte. Aber fo glangend ihr Ruf war, fo vorübergebend war er auch; fruh hatte fie ben Ginflug des Allters auf ihre Geftalt und Runft gu empfinden. Schon vor ihrer Reife nach Frankreich hatte fich in Deutschland ber enthusiaftische Beifall verloren, jumal ba auch ihr Gedachtniß fo fcmach wurde, daß ihr felbft folche Rollen, die fie ungablig oft gegeben batte, ichwer wurden; als nun auch der Berfuch in Varis ihre pantomimifden Darftellungen ju geben verungludte, fehrte fie mit ihrem Gatten 1817 nach Salle gurud, wo er feine Professur von Reuem erhielt. Co befchloß fie ihre theatral. Laufbahn. Aber ihr Charafter ließ fie ju feinem banernden ehelichen Glude fom= men. Ihre Unweiblichfeit, Gitelfeit, Beftigfeit und Sopo-Briffe, burch die fie eine großere Schaufpielerin im Leben wie auf ber Buhne war, nothigten auch ihren 4. Gatten 1824 fich von ihr ju trennen und 1830 gerichtlich icheiden gn Seitdem lebt fie in der Runftwelt fast ver= Schollen bei ihrem Schwiegersohn ju Coslin. Bie bie, von ihr fo oft mimifch bargeftellte Diobe wurde fie eine finder= reiche aber auch eben fo ungludliche Mutter. Bon 16 in ihren 4 Chen erzeugten Rindern, leben nur noch 3: 9 ftar= ben in ber Rindheit, 4 Cohne aber, einer von Gunife. 2 pon Mener und einer von Schut ftarben in jugendlichem Allter durch - Gelbstmord! - Gine ausführliche Biographie und Charafteriftit der S .= G. ift vom Prof. Dr. Schus au erwarten, ber bereits folgende besondere Schriften über fie berausgegeben bat: 1) Blumenlefe aus dem Stamm= buch der deutschen mimischen Kunftlerin h.= E. (Leipzig 1815. 8.). 2) Henriette H.-S. geschetzt benevens het Leven (eine, in hollandifcher Sprache gefdrie= bene Biographie und Rritif. - Amfterdam 1816. 8.). 3). Biographie bes beutiden Chaufp.s Chuler,



July, Umng 1872./ At. Holym 1874 II p. 19.
Manna: From 2 fit f 2/8 '8 fly 2024.
Somerum: J. James f Sipana 94 20fm.
Nigelford: Winglar & Arboyn.

Jaings almany 1854 p 87 ff.

Baters ber S.=S. (Halle 1820). — Bergl. Joh. Falts Auffan über bie S.=S. in ter Urania 1813, und die, jedoch fehr unrichtigen, Artikel H.=S. in den verschiedenen Conversfationslerikons.

(T. Z.)

Hendrichs (herrmann), geb. 1810 in Köln, bestrat die Bühne 1831 in Frankfurt und wurde in Folge feiner Aufnahme sofort engagirt; bis 1838 blieb er in Frankfurt und folgte dann einem Rufe an das hoftheater zu hannover, die dortige Anstellung aber vertauschte er 1840 mit einer ähnlichen am hoftheater zu Berlin, von wo er jedoch wegen mangelnder Beschäftigung bald nachher nach hamburg ging. h. spielt jugendliche Helden und Liebhaber und ist durch eine männlich schöne Gestalt, ein kräftiges wohlklingendes Drgan, eine feine Bildung, Gewandheit und Darftelungstalent vorzüglich zu diesem Fache befähigt; ein tieses Gestühl und eine lebendige Phantasse spielt aus seinen Leisstungen. Gastirt hat h. mit Auszeichnung in Wich am Burgstheater, in Prag, Dresden, Braunschweig, Darmstadt, hand burg n. f. w. (T. M.)

Henkel (Bilhelm), geb. zu Berlin 1788, murbe pon feinen Eltern zum Raufmanneftande gezwungen. Kaum aber hatte er die Lehrjahre überwunden, fo ging er nach Reuftrelit, wo er unter Beltheim feine theatral. Laufbahn begann, und ein feltenes Salent fur boch tomifche und intri= guante Charaftere zeigte. Das Bedurfniß, gute Borbilder gu haben, jog S. bald von Strelit meg; er reifte nad Sam= burg, Schröber empahl ihn an Dottor Albrecht, Direftor bee altonaer Theaters, wo er 2 Jahr lang blieb, und mahe rend ber Beit in Samburg mit Beifall gaftirte. 2116 ber Diret= tor in den Rriegsfturmen ein Opfer der graffirenden Geuchen geworben, wurde S. von der Gefellicaft , bie im Bereine fpielte, jum Geschäfteführer erwählt. - Sierauf murbe S. nach Schwerin berufen, wo er 3 Sahre verweilte, und bann von Direktor Didler fur Munfter und Pormont engagirt wurde. 1819 gaftirte b. ju Munden und Frankfurt a. M., und nahm bort ein Engagement, in welchem er brei Sahre blieb; er gaftirte im Commer 1821 in Leipzig und trat 1822 ein Engagement bei bem braunfdweiger National : Theater an, mit bem die Regie verbunden mar. Sier fand fein Drang nach Ausbildung und Thatigkeit volle Rahrung, fo dag er in 3 \frac{1}{2} Jahren nur ju Muniter und Raffel ale Gaft auftrat. Bon 1826 — 1832 war S. Mitglied bes hofthea= ters ju Raffel, gaftirte 1828 ju Frankfurt a. D., 1829 ju Dreeben. Prag, Bien, und 1832 abermale gu Dreeben, Bien, Mannheim, Mainz, Nurnberg, Strelit, Schwerin, Lubed und Bremen, und folgte bann einem Rafe nach Dl= benburg. Bier murbe ihm abermals die Regie gu Theil. 1833

fehrte er nad Raffel gurud, verließ jedoch biefe Buhne 1835, um beim buffeldorfer Theater unter Immermann gu wirken. Auch hier wurde ihm die Regie und fpater die ganze Ge-fcaftsführung übertragen. 1837 ging S. nach Roln, wo er fur die Stadte Lachen und Roln im Berein mit Rocert auf 6 Jahre conzessionirt wurde. Er gaftirte in Stuttgart und eröffnete bann bas Theater in Aachen. Bermurfniffe mit feinem Compagnon befrimmten S. 1838 der Direftion ju ent= fagen. Er machte feitbem einige Kunftreifen und foll Oftern 1841 bie Direction in Duffeldorf übernehmen. S. gehört ju ben trefflichften deutschen Darfrellern, er ift ein Charafteri= ftifer im vollften Ginne bes Wortes und wirft ftete burch die

tiefergreifende Bahrheit seiner Gebilde. (C. H.)
Merne (Henriette geb. Stettnisch), geb. um 1810 in Berlin. Ihre früh erwachte Reigung für die Bühne wurde durch Bersude auf Liebhabertheatern und durch die Hoffchauswieseri Magia in Malia Boffchauspielerin Maaß in Berlin genahrt und gepflegt, welche lettere sie veranlaßte, sich dem Theater zu widmen. Sie trat zuerst zu Schwerin als Bertha in der Ahnfrau, Mofamunde, und als Louise in Kabale und Liebe mit glanzendem Erfolge auf, und wurde nach diesen Darstels lungen engagirt. Späterhin wirkte sie an den Theatern zu Magdeburg, Weimar, Königsberg und Riga. Alle erfte Liebhaberin im Lust = und Trauerspiele zeichnete sich ihr Spiel burch Ratur, Wahrheit und tiefes Gefühl aus, und wurde von einem gunfligen Organe und außerer Gestalt aufs Bortheilhaftefte unterftugt. 1831 nahm fie ein Engagement in Breslau im Fache ber Anftandsbamen und Mutter an, 1833 wurde fie fur das gleiche Sach an dem neuorganifirten Softheater in Raffel engagirt, wo fie fic noch befindet, und mit unermudetem Gifer Ausgezeichnetes mit nicht geringerer Anerkennung von Geiten des Publikums leiftete. (L. D.)

Menrici (Chr. Friedr.), geb. 1700 gu Stolpen in Sachfen, ftarb 1704, studirte in Wittenberg und lebte feit 1727 gu Leipzig, wo er verschiedene Uemter bei der Postverwaltung und fpater im Steuerfache bekleidete. Gin fruhreifes Salent (er dichtere bereits feit feinem 14. Jahre), war er namentlich als Gelegenheitsdichter fehr beliebt, und foll alle feine Memter seiner dichterischen Fertigkeit verdankt haben. Er schrieb unter dem Namen Pikander (zu deutsch: Elfter = Mann, . ben er fich deshalb ichon 1722 beigelegt haben fo!, weil er einft, als er nach einer Elfter geschoffen, einen Landmann, der ein Nest dieser Bögel ausnehmen wollte, ver= wunder hatte) und zwar in fehr ungezwungener, berb fomi= fcher Manier; Win und Leichtigkeit des Ausbrucks gehen in feinen Gedichten mit Berlenungen des Anstandes und der Sittlichkeit hand in hand. Im dram. Fache hat er 3



Two or n'm Elimobating I bis diff Foryande borden. I man is hom. Weller bridge light byanogg- gy. y. gys. j. 319 My n Laffing im 18 M. & Small yis. Zyway H. J. Jamey 1751 Major: Leber Spirons =. a. II p. 28. My de Africal. 1. 2014 fep sim franky for alt Totypis / Dimologie 298, 322. Ly Sujfor Lofley. They polapyon 363 f. / Tyd fly. If. Josep. Migas y. Below 1799. / Samusya / alg. or hings.

Luftfpiele geliefert: ber afabemifche Schlenbrian, ber Ergfaufer und die Beiberprobe, die ju Berlin 1726 ericbienen. (S-r.)

Henriquatre, f. Bart.

Hensel, 1) (Johann Gottlieb), geb. ju Bu-berteburg 1728, betrat big Buhne in einer fleinen Stadt der Oberlausit 1754, ging 1755 zur Schuch'schen Gesellschaft, 1756 zu Kirchhold, 59 zu Josephil 62 zu Lepper 64 zu Land. Adermann nach hamburg 162 zu Obbelin nach Berlin, 69 zu Gepler, wo er viele Takre verlebte, und starb als Mitzglied der Beltolinischen Gesellschaft 1787 zu Freiburg im Breisgau. Alls eine Merkmurdiebeit damelier Leich auf Breisgau. Alle eine Merkwurdigkeit bamaliger Beit barf es betrachtet werden, bas S., obwohl Protestant, unter Lau-tung aller Gloden, in Begleitung der fathol. Geiftlichen, auf dem allgemeinen Rirchhofe bestattet wurde. Die gange Schaufp. = Gefellichaft folgte ihm in tiefer Trauer, eben fo die Mitglieder der Freimaurerloge und die Akademiker, welche ihm zu Chren zugleich eine Trauermufit veranstaltet hatten 5. war einer der beften Schaufp. der alten Schonemann'ichen Soule. - Fur die fomifchen Alten und Bedientenrollen, besonders in Leffing'iden und Beige'iden Studen geichnete er fich vortheilhaft aus. Er übertrieb nie; fein Juft in Minna von Barnhelm foll ein Meifterftud gewesen fein. Ernfte Charaftere lagen gang außer feiner Sphare. Er mar im vollsten Ginn des Wortes ein Biebermann. - 2) (Go= phie Friederite S., nachherige Senler, geb. Spar= mann) geb. gu Dresben 1738, wurde von einem thran= nifden Obeim erzogen, beffen Behandlung ihr fo unertrag= lich fiel, daß fie aus feinem Saufe entfloh, und fich unter ben Schut einer Berwandtin begab. Allein fie verlor in ih= rem 15. 3. auch biefe. Dem Dag ihres Ontels aufe Reue bloggestellt, und aus Furcht vor einer Beirath, ju der er fie zwingen wollte, faßte fie ben Entichluß jum Theater ju ge= hen. Der Schaufp. Lowe brachte fie jur Rirfc'ichen Gefell= schaft, wo fie 1754 debutirte, hier den Bor. fennen lernte, fic 1755 mit ihm vermählte und ihm nach ben verschiedenen Buhnen folgte. 1763 trennte fie fich von ihm, ging nach Bien, bas fie aber icon nach 3 Monaten wieder verließ, weil ber bafelbft herrichende Geschmad an Burlesten ihr nicht zufagte. Gie faßte, zugleich durch Rranklichkeit bewogen, ben Entschluß, bem Theater gang zu entsagen, und ging in biefer Absicht nach Frankfurt a. M. Allein ihre baldige Genefung, die Liebe zu ihrer Kunft, und ein Ruf bes Bergogs von Sildburghaufen, führten fie gur Buhne gurud. 1765 ging fie ju Acermann nach Samburg, traf hier mit ihrem Gatten gwar wieber gusammen, ließ fich aber 1772 formlich fcheiden, und heirathete ben Schauspieldirector Gepe

Ier, Ibamale in Beimar, ben fie bie gu ihrem 1790 gu Schleswig erfolgten Tode begleitete. Gie mar eine ber ausgezeichnetften Schaufpielerinnen, die je gelebt. Gie fpielte bei= nabe alle Racher und war in allen groß. Gie war Clorinde in Dlint und Cophronia, Gemiramis, Gara . Sampfon, Ben= riette im Freigeift, Baire, Glifabeth in Gffer, Cleopatra, Merope, Medea, Algire, Minna von Barnhelm, Julie in Romeo und Julie, Palmira in Mahomet, ic. Leffing fagt von ihr: "Man fann von der Runft nichts mehr verlangen, als was Dad. S. leiftet. Rein Wort fallt aus ihrem Dun= be auf die Erbe. Was fie fagt, hat fie nicht gelernt, es kommt aus ihrem eignen Kopie, aus ihrem eignen herzen. Sie mag fprechen, oder fie mag nicht fprechen, ihr Spiel geht ununterbrochen fort. Ich wußte nur einen einzigen Feh= Ier, aber es ift ein feltener Gehler, ein febr beneidens= würdiger Fehler. Die Aftrice ift fur bie Rollen ju groß. Did duntt einen Riefen gu feben, ber mit dem Gewehre eines Radets exergiert. 3d mochte nicht alles machen, was ich vortrefflich machen konnte." - Gie ift von Graf als Merope gemalt, und Genfer hat fie nach biefem Bilbe in Rupfer gestochen, bas vor bem Gothaer Theaterkalender 1776 (Z, F.) fich befindet.

Mephästos (Myth.), f. Bulcan.

Hern, here (Mith.), f. Juno. Herneliden, (Mith.) des hercules Nachkommen, die gleich ihm lange Zeit hindurch die Wirkungen des Neides und Saffes Eurnstheus und feines Gefchlechtes zu befteben hatten. Gine Episode aus diefem Rampfe behandeln bie S. bes Euripides. Erft 80 Sahre nach Trojas Untergang gelang . es ihnen, an der Spige der Dorier Die Rechte ihrer Uhnen auf die Berrichaft im Peloponnes für fich geltend gu machen, und diefe auf bie Dauer ju erringen. (F. Tr.)

Heraldik (Mappenfunde, Alleg.) ein Genius, Der

einen Stammbaum oder Bappenfdilde halt.

Herausrufen, 1) (Theaterwef.) Beiden ber Bufries benheit bes Dublifums mit den Leiftungen der Dichter, Com= poniften, Darfteller oder des Bulfsperfonals. Diefe Musgeidnung, früher in Deutschland unbekannt, bann lange Beit hindurch felten, ift gegenwartig bis jum Uebermaß gesteigert und badurch in ihrem Werth und ihrer Bedeutung für ben Künftler gefunken. In Frankreich und England ift fie noch jest felten, namentlich beschrantt man fich in Frankreich barauf, ben Damen bes Dichters nach ber erften Borftellung ju verlangen, wo bann ein Schausvieler erscheint und ibn unter Beifallsbezeugung nennt. Das S., wie es jest in Deutschland Gitte ift, ftammt aus Stalien und geschieht bort wie hier nach ber Borftellung, nach ben Aften und felbft



£. - 2

-5 1

100 - 1 Acres SOLUME ! 

The first of the same of the s

nach einzelnen Scenen; ein Gebrauch, ber in neuefter Beit bei gemiffen namhaften Bubnen fo überhand genommen bat, baß er aufhort, eine Auszeichnung fur ben Gerufenen gu fein, bie Borftellung auf die unangemeffenfte Beife unterbricht und ben Berth des gespendeten Beifalls herabsept. Co viele warnende und tabelnde Stimmen fich auch fcon gegen bas Uebermaß in diefer Theaterfitte erhoben, fo wenig haben fie gefruchtet und felbit bei ben fleinften Bubnen ift jest mehr= maliges S. eines Runftlers mabrent ber Dauer der Borftel= Inna etwas Gewöhnliches; im Gangen ift Guddentichland und namentlich die öfterreichischen Theater hierin fo überfcweng= lich, daß ein 18 - 20 maliges S. bei einem Gaftfviel von Bedeutung gar nicht mehr auffällt. Auch wird ber Decora= tionsmaler, ber Coftumier, u. f. w. gerufen, wenn Publitum einmal recht bei Laune ift. Die eigentliche Bedeutung bes S.6 muß auf diefe Weife nothwendig gang verlo= ren geben, benn es ift nicht mehr bas Refume einer gangen Leiftung, fondern nur ein verftarftes Applaudiren bei einzel= nen Stellen; den Applaus theilt der Schaufpieler oft mit. bem Dichter, den Bervorruf barf er ausschlieflich auf fic beziehen, denn das Publikum ruft ihn aus dem Rahmen, in bem es ihn bis gu Ende der Darftellung gefeben, beraus und banft ibm, dem Darfteller, nicht dem was er bargeftellt, für den Runftgenuß, den es empfing. Bie gerriffen erfcheint bas Gange der Darftellung aber, wie jammerlich brangt fich die nadte Citelfeit in ben ruhigen Genug eines Runftwerks, wenn bas o. icon nach einzelnen Scenen ftatt finbet! Doch ift gegen biefe berrichende Unfitte eben nichts gu thun, als überall wo man es vermag, fie ju migbilligen. Leiber wird auch dies aller Bahricheinlichfeit nach vergebens fein. In Bezug auf bas herausrufen bes Dichters erinnere man fich an Leffings Borte: "bon Boltairen bis ju Marmontel und von Marmontel bis tief herab zu Cordier haben fast alle an Diefem Pranger gestanden. Die manches Armefundergeficht muß barunter gemefen fein? 3ch wollte lieber durch mein Beiipiel einen folden Uebelftand abgefchafft, als burch 10 Diero= pen ihn veranlagt haben." - 2) (Tedn.) Db der Schaufp. wenn er berausgerufen wird das Dublikum anreden, oder fich nur ftumm verneigen foll, barüber bestehen eben fo verfchiedene Unfichten als gefesliche Bestimmungen. Bei einigen Softheatern ift es den Schaufp. unbedingt unterfagt, bas Publifum angure= ben; bei andern find nur Strafen angedroht, wenn etwas Unge= höriges oder gar Unichidliches gefagt werden follte. Diefes let= tere icheint bas Richtigere. Bei Gaftrollen, Debuts, Jubi= laen, Abichieberollen, Auftritterollen ift ein abfolutes Berbot nicht burchaufubren. Der Schaufp. thut baber gut, fich fur ben möglichen Fall bes Die vorzubereiten, damit er nicht

Ungewähltes, Nichtsfagenbes ober Gemeinplate fpreche. Beffer ift es, in diefem Falle gang ju fcweigen und burch ehrfurchts= volle Berbeugung feinen Dant ju erkennen ju geben, als burch nichtssagentes Gewasch den Gindrud ju vernichten, ben Die vorangegangene Runftleiftung hervorbrachte. Mit Unrecht hat man Chaufp. laderlich ju machen gefucht, bie fich auf ben Fall des B.s vorbereitet; freilich darf ber Dank fich auch nicht in icondramatifden Flosteln und einem Periodenbau verlieren, bem man die Borbereitung anmerkt. Dan fieht Die Abficht und man ift verstimmt. - Der Schaufp. gewahrt leicht ichon wahrend ber Darftellung, ob ein B. mahricheinlich ift; hat er daher nicht bis zu Ende zu thun und kann fich schoon vor dem Fallen des Borhanges auskleiden, so ift anzu-rathen, daß man sich nicht ganz des Costums entledige, wenigstens aber so bekleidet bleibe, daß man ohne zu lange Bogerung vor dem Publifum erfcheinen fonne. Unabweis= liche Obliegenheit des Regiffeure ift es, nach dem Fallen des Borhanges diejenigen Darfteller, welche das Publikum ber= ausruft, bavon auf ber Stelle entweder felbft in Renntniß ju fegen, oder burch den Inspizienten in der Garderobe in Renninig fegen ju laffen. Bei einigen Buhnen ift das Geichaft bem Infpigienten überlaffen, es ericeint aber unichids lich, die Runftler von einem andern ale ihrem gunftler. Bor= ftande, dem Regiffeur, jum Erscheinen auffordern zu laffen. Bei ber Sofbuhne in Berlin ift festgefest, daß nach dem Fallen des Borhangs fammtliche auf der Buhne anwefende Darfteller fo lange dort verweilen muffen, bis der Ruf des Publikums fich deutlich erkennen läßt. Saufig verlangt das Publikum Ulle, was fich indeffen immer nur auf die Saupt= rollen und besonders hervortretenden Rebenrollen bezieht. Bedienten, Unmelde= und Rebenrollen haben in foldem Falle nicht mit gu erscheinen, und es muß bem eigenen Gefühl ber Darfteller folder Rollen überlaffen bleiben, fich befdeiben gurudzugiehen. Berben Alle gerufen, fo ift es unschicklich, wenn einer allein das Dublikum anredet; es mußte denn durch ben winigen Ginfall eines Romiters gefdeben, ber allenfalls ju entschuldigen ware. Db ber Borhang wieder aufgezogen wird, oder die Berausgerufenen por den Borhang auf Das Profcenium treten, hangt von dem bei einer Buhne gelten= ben Gebrauche ab. Bei ber Schwierigkeit, Die gefallene Bordergardine gleich wieder aufzuziehen, was überdem meift burch Menschenhande geschehen muß, ba fich bas Gewicht fo fcnell nicht anbringen läßt, icheint es beffer, wenn die Berausgerufenen ein fur allemal vor bem Borhange ericheinen, um so mehr, als es eine Auszeichnung ift, die den Kunftler nicht mehr im Rahmen des Kunftwerks, fondern außerhalb defielben persönlich ehrt. Auch sind häufig die Schlufdekos

lac

9.5

u.

or AUtoric

rationen burch Feuerregen, Gefechte und bergl. in Unordnung gekommen, so daß sie besser dem Publikum nicht wieder geszeigt werden. hat der Gerusene das haus bereits verlassen, so ist es Pflicht des Regisseurs, vor dem Publikum zu erscheinen, die Abwesenheit desselben anzuzeigen und in seinem Ramen dessen Dank auszusprechen; eben so ist es die Pflicht bes Regisseurs, der etwaigen Laune oder dem Eigensinn der Darssteller entgegenzutreten, wenn sie nicht mit andern zusammen erscheinen wollen, oder sich überhaupt dessen weigern, ein Sall der aus übelverstandener Bescheinheit, verletzer Eitesteit oder schlechter Laune öfter eintritt als man glauben sollte. (L.S.)

Herbst, 1) (Friederife), geb. 1803 gu Temeswar, ift bie Tochter einer poln. Grafin, die aber bald nach ber Geburt biefer Tochter ihren Gatten, ben Schaufp. S. verließ. 2 Jahre alt fam fie nach Breslau, und ward in einer dortigen Denfionsanftalt erzogen. 1815 nahm fie, nachbem fie ihren Bater burch ben Zod verloren hatte, Ludwig Devrient in fein Saus auf; ihre Reigung für bie bram. Runft mahrnehmend, verschaffte er ihr Gelegenheit, auf einem Privattheater Berlins, der Urania, ju bebus tiren. Dieg that fie auch, 14 Jahre alt, als Toni mit foldem Erfolge, daß fie ein Engagement in Magdeburg erhielt, und bafelbst 1818 als Luitgarde im Fridolin auftrat. Bu wenig Beschäftigung veranlagte fie, diefe Buhne nach einigen Monaten ju verlaffen und ein Engagement bei ber Faller'= iden Gefellicaft anzunehmen. Bei biefer fah fie 1820 ber Graf v. Clam=Gallas in Warmbrunn bas Ratchen v. heil= bronn fo vortrefflich fpielen, daß er fie dem Director Solbein empfahl, der fie nach Prag einlud, wofelbft fie als Bibiana in ben Raubern auf Maria Culm auf bas glangenofte beb. und engagirt wurde. 1822 ging fie nach Brunn, blieb basfelbst 2 Jahre, war dann wieder 2 Jahre in Breslau, von 1826 — 28 in Grap, gastirte nach dieser Zeit mit großem Erfolge auf bem Theater a. b Bien , war hierauf 6 Monate in Samburg und ift feit 1829 Mitglied ber Prager Buhne geblieben. Durch öftere Kunftreifen hat fie fich auch anderwarts ben Ruf einer tuchtigen Schaufpielerin erworben. Sie gaftirte 1831 in Breelau, 1834 in Brunn und 1836 in Gras und am Burgtheater, wo ihr der ehrenvollste Beifall gu Theil ward. Ginige ihrer gelungenften Leiftungen find: Co= rona v. Galuggo, Gretchen, Grafin Orfini, Ophelia, Gulalia, Choli u. f. w. Gentimentale Charaftere fagen ihr mehr ju als heroifche, ihre Darftellungsart ift blendend und glangend, leidet jedoch nicht felten an lebertreibung. - 2) (Nina) feit 1826 Mitglied ber Buhne ju Prag, ift mit ber vor. nicht verwandt; fie fpielt Unftandedamen und junge Frauen im Luftspiele, mogu fie durch eine bobe Geftalt und einen edeln Anftand befondere befähigt ift, boch gelingen ihr auch weiche und ichwarmerifde Charaftere. Richtige Auffaffung und eine icharf marbirte Darftellung find ihre funftler. Gigen= thumlichkeiten. Ihr icones Organ wird oft burch bie Art ihrer Declamation, in der fich Bobe und Tiefe ber Stimme ju foroff nebeneinander ftellen, verdunkelt. - Lady Milfort, Grafin Imperiali, Orfina, Grafin Tergen ac. find ihre vorgualidiften Rollen. (R. B.)

Merbst f. Jahreszeiten.

Biercules (Myth.), gried. herakles der burch, hera Berherrlichte, nach feiner Abstammung Alkeides, ber Allcide genannt, der größte aller heroen des Alterthums, auf welchen aus allen Gegenden und Zeiten Großthaten gufammengebauft wurden, fo bag wegen ber Unvereinbarfeit die fpatere Mythologie die Theilung feiner Perfonlichfeit in mehrere Gelden anwandte. S. ftellt die von gotelicher Ab= Funft herstammende Mannsfraft in ihrer hochften Bollen= dung bar, die gwar nicht frei von irbifden Dangeln, fich durch zahllose Kampfe gur Göttlichkeit wieder empor ringt. Daber ift b. der Cohn des Beus, und des schönften Beibes, Alcmene, erzeugt in einer ju breifacher Dauer verlangerten Racht. Die Berrichaft in feinem Ctamme, Die ibm Bens bestimmt hat, weiß ber bag Beras durch Lift dem Comach= ling Curpftheus juguwenten. Co verfolgt ibn bie neibifche Gottheit von ber Wiege bis ju feinem Ende; aber wie er fcon als Saugling die Schlangenungeheuer, die Juno gu fei= ner Bernichtung fendet, bezwingt, fo besteht er durch feine Rruft alle Gefahren, Die bas Chiekful ihm entgegen ftellt. Er begiebt fich auf den mubevollen Lebensweg, die Arete, bie mannliche Tugend, fich vor der jum weichlichen Lebenssgenuffe verführenden Eudamonia jur Führerin mahlend. 12 Sahre muß er die Berrichaft des Gurnftheus anerkennen, und jedes Jahr eine Großthat verrichten. Er befampft bie furchtbarften Ungeheuer des Baterlandes, bringt an die außer= ften Ente der Erde und enbet bamit, fogar in die Unterwelt hinab zu fteigen und ihren Bachter Cerberus zu bezwingen. Dabei nimmt er an fast allen großen Unternehmungen der altern mythifden Beit Untheil. Endlich nach Wollendung fei= nes Thatentreifes glanbt er Rube gu finden im Befige einer neuen Gattin, Dejanira, aber feine Beit ift gekommen; De= janira von Cifersucht überfallen, glaubt fich feine Trene durch ein in des erschlagenen Centauren Nessus vergiftetes Blut gerauchtes Rleid fichern ju fonnen; überwältigt von Schmer= gen fleigt ber Beld auf ben Deta und lagt fein irdifches Wefen von den Flammen eines Scheiterhaufens verzehren, den er fich felbft errichtet. Gein Ende wie feine Raferei find Gegenstände noch vorhandener Dramen bei Griechen und Romern: ber rafende b. bes Euripides und Seneca, bes letteren

Electric Solomies

- 60 mm 46 1

d-1 16 migrand

であった あり、一番では

· Lette an FA

12730

叫言,选句 7. "38 CAN 1 -7 32 5 1.3514. 一一门让法 0 1-1 1 1 1 : 2227 THE STREET 11 4834

ötäifcher B. und Cophocles Tradinierinnen. Bom Deta warb fein unfterbliches Befen auf den Dlymp entführt und in die Reihe ber Gotter aufgenommen, Bebe feine Gemahlin. Der Dienft des S. war über den gangen Erdfreis verbreitet; außer den ihm befonders gefeierten Geften, ftanden namentlich die olympifchen Spiele in Bezng auf ihn, als beren mythi= fden Stifter. Ceine Baffen find Bogen, Schwert und die Reule, mit ber er ben Lowen von Demea befampfte, beffen Saut der vornehmfte Schmud, oder auch der einzige Beftand= theil feiner Rleidung ift. Das Saupt ift umfrangt vom Laub ber Gilberpappel, die er mit dem Cerberus vom Acheron auf (F. Tr.) . Die Dberwelt brachte.

Herder (Johann Gottfried von), geb. 1741 gu. Mohrungen in Preußen, 1801 geabelt, ftarb 1803 gu Beismar als Generalfuperintendent, Ober = Confisiorialrath und Biceprafibent bes Confisioriums. Die vielfachen und großen Berdienste S.s um Theologie, Philosophie, deutsche Dicht-kunft, Aritik, Arsthetik u. f. w. berechtigen ihn, daß er auch hier genannt werde, so wenig er als Dramatiker aners kannt ist; doch sind seine Dramen voll Burde, Ernft, Einsfachbeit und Gemeffenbeit der Sprache. Die Ramen feiner brain. Arbeiten find: Philottet, Brutus, Momet, Ariadne, der entfeffelte Prometheus, und die Allegorie Meon und Meunis.

Merklots (Carl Alexander), geb. 1759 ju Duls gen in Oftpreugen, war Referendar beim Sofgericht ju Ros nigsberg, und ftarb 1830 als Theaterdichter beim Softheater ju Berlin. Er überfeste nicht nur eine Menge frang, und. ital. Opern: fondern verfaßte auch felbft mehrere bram. Ur= beiten, welche ju ihrer Beit eine gute Aufnahme fanden. Gewandtheit in Sprache u. Form gereicht ihnen befonders gum Lobe. Es find dies: Dperetten. (Berlin 1799.) Phgma= lion. (Lyr. Drama. Cbd. 1794.) Der Prozeg. (Luftfpiel. Cbd. 1799.) Das Opfer der Treue. Cbd. 1793. (Thg.)

Hermelin (Gard.) Der weiße mit ichwarzen Dunt: ten durchwirtte Delg des B., einer Biefelart. Im Mittel= alter mar ber S. eine Tracht fürftlicher Perfonen und berer, Die ihnen im Range gleich franden, wie Erzbifcofe und Bi= fcofe, und die Rectoren der Universitäten; Dantel mur= den damit ausgeschlagen und gefüttert, Gute und Mugen bamit befest; wird auch in ber neuern Beit ber S. noch von vornehmen Damen ju Manteln benunt, fo fommt er boch auf der Buhne nur in obiger Beziehung vor, und er wird alebann durch Raninchen und feine Lammerfelle, ober burch weißen Pluich und weiße wollene Beuge erfest, die mit fdwarzen Pelgidwangden oder Cammifledden burch= wirkt werden. - Much in der Beralbit ericheint ber S. als

ein Beichen bes fürftl. Urfprunges ober Ranges, wo er nicht allein weiß mit ichwarzen Punkten, sondern auch umgekehrt fcmarg mit weißen (filbernen) Punkten vorkommt und bann Gegenh. heißt. - Die außerordentliche Reinlichkeit des Thierchens madte ben h. auch jum Symbole ber Reinheit und Unichuld; daher entstand ber h.= Drben (l' ordre de ma vie) gestiftet vom Bergog Johann IV. von Bretagne um 1380. Ordenszeichen: ein Salsband, bas aus 8 golbenen Rettengliebern auf jeder Seite und 2 Kronen bestand, deren eine auf der Bruft, die andere auf dem Naden ruhte. S.e waren zwischen ben Rettengliedern und einer bing an ber Rrone auf der Bruft mit der Devise: à ma vie. — Much ein B.= Orden wurde gefriftet von Ferdinand I. von Rearel 1464. Ordenszeichen: ein goldenes Saleband, woran ein S. bing mit ber Devise: Malo movi quam foedavi. Beide Orden find langft erlofden.

Mermes (Dinthol.) f. Mertur.

Meroine (Mefth.) ein groß und edeldenkendes Weib, eine Beldin; auch gur Bezeichnung bes 1. tragifden Rollen= faches gebraucht. Bergl. Beld.

Meroisch (Mefth.) bient gur Bezeichnung berjenigen Befchaffenheit oder Gigenichaft eines Gegenstandes, berjeni= gen Gefinnung, Charafterentwickelung u. f. w. womit man Den Begriff eines Belden im hobern Ginne (Beros), felbft ben Begriff eines das gewöhnliche Mag menfchlicher Krafte Uebersteigenden verbindet. Daher h.e Figur, in der Plaftit, hes Gedicht, foviel als Beibengedicht, h.e Berfe f. v. a. Berameter. (G. Bers, Bersmaß).

Merold. 3m Mittelalter ein ritterlicher Beamter, bem bie Anordnung ber Feierlichkeiten, bie Enticheidung bei ben Rampffpielen, die Botichaften amifchen kriegfuhrenden Partheien u. f. w. oblag. Er trug einen Bappenrod, auf bem auf Bruft und Ruden bas Wappen des Fürften oder Rit= ters, bem er biente, gestidt mar, ober auch ein Ccapulier (i. b.), welches über Rleidung und Ruftung bing und mit dem Mappen geziert war und einen Stab oder Scepter. Auf der Bubne wird ber Berold ftets mit einem Scapulier befleidet.

Herold 1) (Louis Joseph Ferd.), geb. ju Paris 1791, studirte unter Diehul und Cherubini, machte dann, als er als Pianoforte-Spieler und Componist einen Preis pon ber Academie erhalten, eine Reife nach Stalien, wo er 1815 in Reapel mit der Oper: Die Jugend Beinrichs V. als Componift mit Beifall bebutirte. 1816 brachte er feine erfte fomifche Over: Rarl von Frantreich in Paris auf bie Buhne, Die einen fo gunftigen Erfolg hatte, daß feine folgenden Arbeiten: la glochette, la rosière, le premier venu

Note of the

Market Children 18073 Fax. : 

10 25 10 Trid its . " .

Christian Christian

สาราชาการ เลือน (การาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการาชาการ

Walt Carrie A PARTY



T

The second secon

les troqueurs, l'auteur mort et vivant, le moletier, le roi Réné, le lapin blanc, Emmeline, Lasthenie und Vendôme en Espagne, die er bie 1825 auf die parifer Theater brachte, allgemeinen Antheil erweckten; nebenbei ichrieb er gablreiche und liebliche Balletmufiten. 1826 ericien feine Darie, bas befte Bert B.s, welches bald in Deutschland eben fo beliebt wie in Franfreich war. Die fpatern Dpern: bie Caufdung, Bampa und ber Zweikampf brachen fich amar gleichmäßig auch außerhalb Frankreich Bahn, find aber weit weniger werthvoll. B. frarb als Mitglied der Acade= mie und Ritter ber Chrenlegion 1833 gu Paris. Unter fei= nen Werken find noch zu nennen die größern Ballette: U6= dolph und Joconde, Lydie, bas ichlechtbewachte Mädchen, die Nachtwandlerin und die ichone Schä= ferin im Balde, bie großen Beifall fanden und fich febr lange auf bem Repertoir erhielten. Im Gangen geigen S.s Compositionen einen großen Reichthum an lieblichen und gragiofen Melodieen, eine icone und reine Sarmonie und große Gewandheit in ber technischen Santhabung der Dlufif. Aber er buhlt gu oft mit verwerflichen Mitteln um ben Bei= fall bes Dublifums und Aubers Rivalitat verleitete ibn gur Unwendung und Steigerung aller Runftftudchen, die diefer anwandte. Nur feine Marie ift gang rein, icon gebacht, innig und warm empfunden und gart und grazios ausgeführt; im Bampa und Zweifampf bagegen find bie gröbften und unkunftlerischften Effecte gebraucht. Als Menich mar S. hochft liebenswurdig, ohne Reid und Unmagung, ftets gu= porkommend und freudig belehrend. Alle Theater Frankreichs veranstalteten Trauerfeierlichkeiten bei feinem Tobe, fo allge= mein war er geachtet. - 2) (Maria), geb. gu Berlin um 1812, betrat die Buhne bafelbit am fonigft. Theater mit be= ftem Erfolge und mar einige Zeit bort engagirt. 1830 ging fie nach Dreeden, wo fie feitdem angestellt ift; Gaftrollen gab fie feit biefem Engagement nicht. - Maria S. verbindet mit feltener Rorperfconheit ein gludliches Auffaffunge= und Dar= ftellungs = Talent, ihrem Organe aber mangelt die Rraft und fie fpricht zuweilen in leibenschaftlichen Erregungen fogar un= beutlich. In ber Toilette ift fie mahrhafte Meisterin und zeigt ben reinsten Geschmack. Junge Frauen, kolette Mab-ben und Salondamen finden in ihr eine tuchtige Darftellerin, in Beinkleiderrollen offenbart fie viel Munterkeit und feften Zakt und auch für höhere Unftanderollen hat fie - außer bem Organe - alle Mittel; ihre Glifabeth in Maria Stuart und Antonina im Belifar g. B. find burchaus gebiegene Leiftungen. (3 - T. M.)

Meros (Mpth.), 1) 3m Alterthum, namentlich bei Somer jeder Chrenmann, befonders die Fürsten, Felbherrn Theater gerifon. IV.

und Streiter überhaupt; bann aber 2) die Belben im höhern Sinne, die der Gefchichte entrudt nur im Sagenfreife lebs ten und als Salbgötter betrachtet wurden; befonders die Streiter bes 4. Menichengeschlechtes, bas por Theben und Ilios unterging. Coon Somer beschreibt fie in biefem Ginne, bei Pintar gewinnt ber Begriff an Testigkeit und die Bero= en find formliche Salbgotter, Mittelwesen gwifden Gottern und Menichen, benen halbgöttlicher Urfprung querkannt wird. In Griechenland entstand ein eigener Gultus ber Bero= en, indem fie ale Provinzialgotter, Stadtebegrunder, Stamm= vater berühmter Gefdlechter ic. verehrt wurden.

Herrmann, 1) (2. A.) Berf. und besonders gewandter Neberfeger nachstegender Luftfpiele, bie gum Theil and mit Beifall aufgeführt murben. Wir nennen: Drei Stunden vor der bodgeit, ein Schwant; bas Schredensge= webe, Poffe; die Liebe im ersten und britten Stock; ber Bater ber Debutantin u. v. a. Sie find theilweis in Dettingers bram. Deffert befindlich. h. lebt in hamburg. 2) (Frang Rudolph), geb. 1787 gu Bien, mar Dr. der Phil. und Privatgelehrter in Breslau, wo er auch 1823 im Trrenhaufe starb. Er fcbrieb: Die Nibelungen in 3 Theilen (Leipzig 1809), ein beachtenswerthes dram. Gedicht, Scenen aus bem romant. Schaufp, Cibs Tod. (Bertuchs Tournal des Lurus und ber Mode, 1820, Mary) und Ideen über bas antife, romant. und deutsche Schaufpiel (Breslau 1820). 3) (Guftav), fein vaterlandifches Schaus fpiel Morin, Rurfurft von Sachfen, (Leipzig 1831) wurde, unter bem Borgeben, daß Morigens Charafter gweis beutig fei, in Leipzig verboten.

Herrmannstadt, Saupt = und Freistabt von Siesbenburgen am Cibiu mit 16,000 Ginw. S. hat ein Theater, auf bem bie Gesellschaft spielt, die auch Temeswar besucht; 1839 hat man begonnen, eine eigene Gefellschaft zu bilden, bie zugleich in Kronstadt spielen und auf Kosten beider Städte unterhalten werden foll. Auch hat man in diesem Jahr ein Theater im Freien improvisirt, auf welchem scan= balofe Grectatelftude gegeben murten. (R. B.)

Hertha (Myth.) Gine altgermanifde Gottin, die Perfonification ber Erde, ber Ceres (f. b.) abnlich; fie mar bie Tochter ber Nacht, die Schwester des Tages, die Gattin Doins und die Mutter des Thor. Ihr Wagen wurde begleistet von den Oberpriestern, von 2 jungen Ruhen durch das Rand gezogen, mahrend welcher Zeit Feste gefeiert wurden und alle Febben ruhten. Sie wohnte auf einer Insel bes Decans in einem heil. Haine, worin sich ein stiller See befand, in welchen ber Bagen gurudgefahren wurde; bie Sclas ben, die ihn abwuichen, verichlang ber Gee.



6.5 

and the state of t 



Herzenskron (hermann), geb. zu Wien um 1800, studiete daseibst und wurde später Beamter, jedoch in einer Stelle, die ihn wenig beschäftigt und mehr als eine Unterstützung seines Talentes zu betrachten ist; als solcher lebt er noch in Wien. — H. ist einer der fruchtbarsten österzeichischen Theaterdichter; er lieferte der Bühne 6 Dramen, an 20 Lustspiele (beides meist nach dem Franz.), 2 Opern und wenigstens 12 Lokalpossen; alle diese Stucke haben in Wien und auf den österreichischen Provinzialtheatern viel Beifall gefunden, wenige aber sind über Desterreichs Greuzen hinausgekommen. H. ist weniger Dichter, als practischer Schriftsteller für das Bedürsniß des Tages; er kennt die Bühne und weiß sein Publikum zu fesseln. Am gelungensten sind seine Lokalpossen, in denen viel gesunder Humor entshalten ist.

Merzfeld 1) (Jacob), geb. 1763 ju Deffau von jubi= ichen Eltern, erhielt feine Jugendbildung in bem Bafedow= Salamann = Bolke'fde Philanthropin und im Joachimsthal'= fden Gymnafium gu Berlin, worauf er eine Stelle in Un= Flam ale Privatlehrer annahm, die jedoch feinen Bunfchen und boffnungen nicht entfprach. Er ging nach Leipzig und begann Medicin ju ftubiren, machte aber balb mit einem Genoffen eine Banderung nach Bien, à bonne fortune, wo er fich mit Copialien feinen fparlichen Unterhalt erwarb und unter andern für bas Schickanederiche Theater Rollen ab-Sier versuchte er auch fein Glud als Darfteller und wurde mit einem fehr geringen Gehalte angestellt; nach und nach ftellte fich fein Talent heraus. Man machte Schro= ber, der 1791 in Bien war, auf ibn aufmerkfam und biefer engagirte ibn für Samburg, wo S. 1792 ale Fris im Rind ber Liebe mit Beifall auftrat. Er wurde bald ber Lieb= ling bes Publikums und Schröder ernannte ihn 1798 jum Mitbirector. 1796 verebelichte er fich mit ber Folg, nachbem er fich juvor jur driftlichen Religion bekannt hatte. Der Directionswechsel, Schröders abermalige Alleinübernahme bes Theaters mit Ernennung S.6 jum leitenden Director 1811 und die abermalige Uebernahme ber Direction des letteren 1812 find Greigniffe, die in der hamb. Theatergeschichte (f. b.) nachjusehen find. Berbe Erfahrungen im Geschäfte wirkten inbeffen fehr nachtheilig auf bie Gesundheit bes madern Mannes. 1823 hatte S. bie Freude, fein 25jahriges Dienst= jubilaum ju feiern. Die gange Gefellichaft war am Morgen bes Tages auf ber Bubne versammelt, Musik empfing ben Jubilar, Frau Doctorin Unger fprach einen von E. Lebrun gedichteten Prolog und überreichte ihm einen von ben Dit= gliebern ihm gewidmeten filbernen Pokal. Weber eine 1825 nach Carlebad unternommene Babereife noch andere arat=

liche Mittel wollten ermunichte Erfolge berausstellen. Um 24. October 1826 verschied H. im 63. Jahre, geehrt, geliebt, geachtet als Mensch und Rünftler. Am 28. wurden seine Ueberrefte der Erde übergeben. — Fleiß, Orhnung, Spars famteit, Rechtschaffenheit und humanitat zeichneten ihn aus. In welche fdwierige Lage S. von Unbeginn feiner Direction Kam, weift die Theatergefchichte nach. - Als Rünftler nahm B. befondere im Luftfpiel, Schaufpiel und burgerlichem Trauerfpiel eine fehr bedeutende Rolle ein. Gie wurde ihm auch in der höheren Tragodie nicht verfagt, und fein Tell mement= lich ift aus bem Gedachtniß ber Samburger nicht gu ver= wifchen. Meifterhaft war er als Klingsberg, Lammermeier, Klinker, Rectau u. f. w. und wahrhaft bewundernswerth feine lette Rolle Danville in der Schule der Alten. Eine befondere Rraft hatte S. im feinen Muanciren feiner Luft= fpielrollen, in ftets feiner Saltung berfelben und in einem fo recht aus der Tiefe heaussprudelnden humor. — 2) (Ea-roline Louise Angelie, geb. Stegmann), geb. 1776 in Königsberg, Gattin des Bor. Schon 1792 war sie thätig bei der hamb. Buhne und wurde sowohl im Schau- und Lustfpiele, ale in ber Oper, fpater auch in ber Tragodie ver-wendet. Unermudlich in ber Ausübung ber ihr anvertrauten Rollen, überall helfend wo es fehlte, ging fie nach und nach aus ben 2. und 3. Fächern zu ben 1. über. 1796 heterathete sie ben Bor. und schenkte ihm 6 Kinder in einer überaus glücklichen She, die der Tod 1812 löfte. Der 20. September war ein Trauertag nicht nur für die Bühne, nein für ganz hamburg. Seltene herzensgüte, Talent, Anspruchse losigfeit, ftrengste Ausübung der Gattens, Mutters und haussfrauenpflichten und freundliches liebevolles Benehmen hatten ihr von jeber die ausschliestliche Liebe und Achtung gesichert. Am 23. fand eine Todtenfeier auf der Buhne ftatt. — 3) (Abolph), geb. 1800 zu Samburg, Sohn der Bor., wurde für den Kausmannsstand bestimmt, doch der glühendste Munsch, fich bem Theater ju widmen, zeigte fich fcon von Jugend an. Endlich gelang es auch, ben Bater umzustimmen, und fo betrat B. 1821 als Junker Sans im Intermezzo bie Bühne; Beifall wurde ihm reichlich, besonders als sein Bater bankend für den Gerufenen das Bort führte. Selten er= ichien ein fo vielfach begunftigter Unfanger auf der Buhne; vorzugeweife neigte er fich jum Luft = und Schaufpiele bin, und entwidelte ichon frubzeitig ein tedes Talent ju fomifchen Charakterrollen, befonders ju modernen Geden und bergl. In diefem Sache wird er auch vorzugeweife, fo wie in benen eleganter junger Weltmanner als gegenwärtiges Mitglieb bes Burgtheaters in Wien beschäftigt, bei bem er ein Engages ment mit Decret einige Jahre nach bem Tobe feines Baters.



annahm, welches ibm nach einem mit iconem Erfolge gefron= ten Gaftfpiele geboten wurde. Go wird benn ber in Dien gludlich verheirathete Runftler feine Laufbahn mahrichein= lich ba beenden, wo fie fein trefflicher Bater ruhmvoll begonnen.

Hesperiden (Myth.) Rinber ber Racht, tie am Atlas wohnten und einen Garten mit goldenen Aepfeln hatten, bie ein Brantgefchent ber Erde fur Bere und Beus waren. hercules holte bie von einem Drachen bewachten Repfel und brachte fie bem Euryftheus; biefer ichenete fie ber Dallas, die fie wieder an die vorige Stelle gurudbrachte. (K.)

Hesperus (Myth.) Ein Cohn bes Atlas, Befdinger ber Aftronomie. Der Sturm warf ihn an ben Berg Atlas, wo er für immer verfdwand. Der Abendftern erhielt gum Unbenten feinen Damen.

Meuchelei (Alleg.) Gine weibliche Figur, die sich eine fcone garve vor das haftliche Gesicht halt. Oft fieht man fie auch mit gefaltenen Sanden, einem gang verlarvten

Geficht und einen Rofenfrang am Gurtel tragend. Heufeld (Fr.), geb. 1731 ju Meinau in Defterreich, lebte in Wien wo er julest Rath bei bem geiftl. Depar-tement ber f. f. Stiftungs = Buchhalterei war. Bon 1765 an war er ale bram. Dichter mehrfach thatig , feine Stude er= ichienen einzeln in Bien, find aber nur von fehr geringem Berth. Er fcbrieb einige Luftfpiele: Die Saushaltung nach der Mode, die Liebhaber nach der Mode, ber Geburtstag, (über welches lettere er mit Connen= fels in einen langen anhaltenden Zwiefpalt fam, und auch ein Luftspiel: Die Rritif über den Geburtetag fdrieb) Com Jones, Die Cochter des Bruders Philipp, ber Bauer aus dem Gebirge u. a., und anderte meh= rere Cheakspear'iche Dramen nad feinem Gefdmade um. So gab er 3. B. Romeo und Julie einen heitern Schluß, bearbeitete auch ben Samlet. Ueber fein einziges ernftes Drama: Julie, oder der Bettftreit der Pflicht und Liebe verbreitet fich Leffing in ber hamb. Dramaturgie aus= führlicher, (G. VIII. u. IX.) und zeigt, bag es in Saupt= jugen und Situationen jum größten Theil aus Rouffeaus neuer Geloife entlehnt fei. Satte aber auch S. wenig Ber= bienft ale Dichter, fo find boch feine Bestrebungen, ben Sanewurft von ber Buhne ju verbrangen, ober wenigstens, wie er es in feinem Bauer aus dem Gebirge that, ju verfeinern, hochft anerkennungewerth. Darauf wirkte er namentlich bin, ale er 1769 von bem Entrepreneur bes wiener Theaters, Freih. v. Bender, die Direction übertragen befam, bie er freilich nur kurze Zeit behielt, mahrend welcher er aber nur felten eine Oppera buffa aufführen ließ. Er war einer ber ersten, der in seinen Studen die wiener Lokalsitten copirte, aber noch fehr roh und die Sitten bes gemeinften Lesbens. H. ftarb zu Wien 1786, nach A. erst 1796. S-r.

Heun (Rarl Gottfr. Samuel), geb. gu Dobri= luge 1791, ftubirte in Leipzig und Göttingen, und wurde bann Privatfecretair bes Minifters Saugwig. Rad einigen andern Unstellungen wurde er 1801 Uffocie ber Rein'ichen Buchhandlung in Leipzig, trat jedoch 1804 wieder aus und gerieth nun in bedrangte Umftande. Früher icon hatte er einige fdriftstellerifche Berfuche gemacht, jest fdrieb er un= ter bem Ramen S. Clauren (Unagramm von Rarl Beun) mancherlei Journal = Artifel und Rovellen; 1810 wurde er Sofrath in Berlin, redigirte mahrend des Krieges eine Feld= geitung, mar bann abermals in mehreren Memtern und redi= girte 1820 die preuß. Staatszeitung; feit 1824 war er beim Generalpostamte angestellt. S. war als Novellift febr beliebt und feine weichlich tandelnden Ergablungen wurden formlich verschlungen. Fur die Buhne ichrieb er die Luftspiele: Der Brauttag, bas Bogelichiegen, ber Brautigam aus Mexico, der Bollmartt u. f. w., die nach Ergablungen bearbeitet find, aber burch gelungene Combinationen überall großen Beifall fanden. Seine Art zu ichreiben rief man-de ergögliche Persiflage, besonders von Sauff und Serloß= fohn hervor, die ihn in unangenehme Fehden verwickelten. Seine Luftspiele erichienen gesammelt, Dresben 1817, 2. Mufl. ebendaf. 1824. (T. M.)

Heyden (F. A. v.), geb. 1789 in Oftpreußen, stusbirte zu Königsberg, Berlin und Göttingen, machte den Krieg von 1813 — 1815 als Freiwilliger mit und lebt jest als Regierungsrath zu Breslau. Gefäliger Novellist und geschickter dram. Dichter. Er schried: Renata, romant. Drama (Berlin, 1826.), Dram. Novellen (2 Theile, Königsberg 1829), Conradin, ein Trauerspiel (Berlin 1828), Der Kampf der Hohen fraufen, Trauerspiel (Berlin 1828), fast sämmtlich etwas novellistisch breit gehalten, aber voll schöner Einzelnheiten und fließend versificirt. Berf. der unter der Chisser A. P. erschienenen Dramen: Frage und Antwort, der Bruderkuß, Roch ist es Zeit und Album und Wechsel, die man ihm hin und wieder zuschreibt, ist H. nicht.

Meymann (Adolph), geb. zu Berlin 1816. Schon früh zeigte er Reigung für die Bühne und machte als Knabe auf den Liebhabertheatern Concordia und Urania theatral. Versuche, die von unverkennbarem Talente zeugten. Nache dem er sich unter der Leitung des hofschaufen. Eduard Des vrient zu Berlin für seinen Beruf vorbereitet hatte, betrat er 1836 die Hofbühne zu Schwerin, wurde engagirt und ers

Part of the second

LES

)

freute fich bis jest einer allgemeinen Achtung und Bufrieben= heit. Sein Fach ift bas ber jugendlichen Liebhaber und Raturburschen, und er reiht sich ben vorzüglichern Runft=

lern biefes Naches murbig an. (111.)

Heyne (pfeudonym Unton Ball), ein fleißiger und feiner Beit fehr beliebter Novellift, geb. 1751 (542.) geftor= ben 1821, lieferte Bearbeitungen fur Ducks tom. Theater ber Frangofen (Leipzig 1777 ff.) ferner gab er heraus Bagatellen, (2 Bande, Leipzig 1783) und Luftfpiele, welche von 1780-1791 in Leipzig ericbienen find. Sierunter befindet fich das Luftiviel die beiden Billets, welches 1800 eine 2. Aufl. erlebte, von S. felbft unter dem Titel: Der Stammbaum und fogar von Goethe im Burgers general fortgefest wurde. S.'s Luftfpiele zeichnen fich burch gemuthvolle Munterfeit aus.

Heywood (Sohn), engl. Dichter; f. engl. Theater

28b. 3. G. 155.

Hieronymiten, Ginfiedler = Orden gestiftet von Ger= nandez von Guadalara und vom Papft Gregor XI. 1373 befta= tiat. Orbensfleidung: Weißwollener Rod, fdmarzes ichmas les Scapulier mit Rapuze, weißes Mantelchen, Das vorne rund hinten fpigig ift. Beim Ausgehen einen langen, fehr weiten fcmargen Mantel.

Hieronymitinnen. Ginfiedlerinnen, Stifterin Das ria Gargias. Gie trugen einen weißen Rod mit lobfarbigem Scapulier, ale fie aber 1510 gu formlichen Rlofterfrauen erhoben wurden, nahmen fie auch die ichwarze Farbe ber Sieronnmiten an. (B. N.)

Hiller, 1) (Sohann Abam), geb. 1728 ju Difig in ber Dberlaufig, fam auf bas Gymnagium gu Gorlig, wo er gugleich im Coore fang und bie Anfangsgrunde ber Inftrumentalmufit erlernte, besuchte fpater die Rreugschule gu Dres= ben und die Universitat ju Leipzig, wo er die Rechte ftudirte und die Mufit nur nebenbei cultivirte; frater murde er Di= rector des Congerts und außer mehreren einzelnen Liebern, begann er nun fur die Buhne ju componiren; die Operetten und Liederspiele: Die verwandelten Beiber, Lott= den am Sofe, die Liebe auf dem Lande erfchienen bald nacheinander und gefielen fehr; ungleich großeres Glud noch machte bie Sagt und einige feiner heitern Delodieen wurden Bolfslieder, mahrend Snpochondrie den Schopfer berfelben faft aufrieb und Dahrungsforgen ihn qualten. Dit ber Jagb trat ein Benbepunft ein, die 18. Darftellung berfelben, bei ber S. querft bas Theater besuchte, erwedte ibn aus feinem Trubfinn; die Gewandhaus = Congerte, die er 1781 eröffnete, und einige andere Beichaftigungen verfcheuch= ten feine Gorgen und mit froberem Bergen ichrieb er die Dperetten: Der Ernbtefrang, bie Jubelhochzeit, bas Grab des Mufti und ber Dorfbarbier, die buld bie Runde durch Deutschland machten. Ingwischen führte S. immer ein unftetes Leben, gab in mehreren nordifden Stadten Conzerte und führte Dratorien auf, bis er 1789 als Cantor an ber Thomasicule zu Leipzig angestellt wurde, in welcher Stellung er fich um die Pflege und Erhebung bes Gefanges febr verdient machte. Für die Buhne componirte er nichts mehr, bagegen that er viel für die Rirchenmufik; feiner Gtellung wurde er nicht froh, denn Sorgen und Berdruß hatten ihn niederzebeugt und IS01 mußte er fein Amt wegen Kränklichkeit niederlegen; er starb zu Leipzig 1804. Ein einfach würdiges Denkmal setzen ihm 1832 einige dankbare Schülerinnen in der Nähe der Thomaskirche. H. war einer der erften Componiften, ber bie eigentlich deutsche Oper ausbildete und forderte; feine Berte enthalten, wie es der Damalige Buftand ber Buhne erforderte, faft nur Lieder; aber es weht ein iconer reiner Beift darin, fie find bei aller Ginfachheit fehr melodios und durchaus volksthumlich. Seine Rirchenmufiten und befonders die Motetten find gleichwohl weit bedeutender. — 2) (Friedrich Abam), geb. gu Leipzig 1768, Sohn bes Bor., bildete fich unter des Baters Leiztung und trat ichon 1783 als Sanger und Biolinist mit Beifall auf; 1789 ging er als erfter Tenorift jum Theater in Roftock, wurde 1790 Mufikbirector am Theater ju Schwerin, ging 1796 in gleicher Eigenschaft nach Altona und 1803 nach Königeberg, wo er 1812 ftarb. Ale Componist machte er fich durch die Operetten: Abelftan und Roschen, bas Nixenreich, bas Comudfaftden, die 3 Gultane und einige Festspiele und Chauspiels Musiken bekannt, die fammtlich mit Beifall aufgenommen wurden.

Himmel (Fried. Heinr.) geb. zu Areuenbrigen 1765, widmete sich der Theologie und erlangte nebenbei eine solche Wirtuosität auf dem Piano, daß der König von Preussen ihm die Mittel gewährte, sich zum Tonkünstler auszusbilden; er studirte nun unter Naumann in Dresden und reiste dann auf des Königs Kosten nach Italien. Dier trat er in Benedig als dram. Componist in der Oper: il primo navigatore auf und erhielt großen Beisall; in Neapel schrieb er die Oper: Semiramide, die seinen Ruf durch ganz Italien verbreitete. 1795 wurde er an Reichardt's Stelle königl. Kapellmeister in Potsdam. Bald nachher reiste er nach Koppenhagen und Petersburg, wo er seine Oper: Alessandromit glänzendem Ersolge auf die Bühne brachte. 1801 tehrte er nach Berlin zurück, wo bald nachher die Oper: Vasco die Gama und das Liederspiel Fröhlickeit und Schwärmesrei von ihm in Seene gingen. Dann reiste er nach Wien,



1 2 2 1

Paris und London und führte ein unftetes Leben, bis er 1814 Berlin ftarb. Außer ben genannten, ichrieb er noch bie Dpern: bie Sulphen und die ewig junge Fanchon. Seinen Berken fehlt es fast allen an einem festen durchges führten Charafter und an gediegener Durcharbeitung; aber fie haben fehr fcone Gingelnheiten, einfache aber außerft liebliche, aus ber Geele ftammende Melodieen, die ben Borer unwiderstehlich ergreifen. Er ichtieb außerdem eine Menge Cantaten, Pfalmen, Deffen, zc. die fehr werthvoll find. (3.)

Himmel (Requif.), f. Balbachin.

Hindu-Theater, f. Indifches Theater.

Mintergrund, (Decorat.= Wesen) in der Theater=
sprace der Theil der Buhne, wo die Decoration durch Coulissen aufhört und mit Setstüden die zur hintergardine,
(Prospect=Decoration) abschließt. Im allgemeinen Sinne
der ganze hintere Theil der Buhne, so weit er durch die
spielende Decoration sichtbar ift, im Gegensag zur Avantscene
(Bordergrund f. d.). Die Bezeichnung: er tritt im H. auf, bezieht fich entweder auf das Auftreten durch die letten Couliffen, ober zwifden ten Berfegftuden gunachft ber hinter-garbine. Gin doppelter S. entfteht bei Bimmer = Decoratio= nen. welche Musficht burch Thuren und Fenfter in eine Ge= gend, Strafe, Garten u. f. w haben. Bier ift bie gwede maßige Beleuchtung besondere zu beachten, fo wie die Cei-ten-Couliffen zu versperren, damit niemand, durch die porbangende Decoration getaufdt, über die Buhne gebe und fo dem Publifum ungehörig fichtbar werde. (L. S.)

Mippel (Theod. Gottlieb v.), geb. 1741 gu Gerbauen in Preußen, ftarb 1796, befleidete verschiedene juriftifche Plemter in Königsberg, und war zulest erfter Bürgermeister bieser Stadt, mit dem Titel eines Kriegsrathes. Ein origi-neller geistreicher Kopf, (Kant nennt ihn einen Plan= und Centralkopf) machte er sich ganz vorzüglich durch seine Le= bensläufe nach aufsteigender Linie in ber litera= rifden Belt bekannt, benen noch andere Schriften von gleich wibig =philosophischer Darftellung folgten. Weniger ift er im bram. Fache befannt, wo hauptfachlich nur fein Luftfpiel: Der Mann nach ber Uhr, ju nennen ift. Es erfchien 1765, und wurde 1771 neu aufgelegt. Leffing urtheilt über baffelbe, in der hamb. Dramaturgie (G. XXII.): es ift reich an brolligen Ginfallen; nur Schade baß ein Jeber fobalb er ben Titel hort, alle biefe Ginfalle voraussieht. National ift es auch genug, ober vielmehr provingial, u. f. w. Er hat außerdem 1768 ein unbedeutenderes Stud: Die ungewöhn= lichen Rebenbuhler gefdrieben. Seine fammtlichen Werke find zu Berlin 1827 ff. in 12 Banben erfchienen. (S.-r.)

Hippocrene (Myth.), eine burch ben Fußschlag bes Pegasus entsprungene Quelle am Berge Belicon, den Deufen gebeiligt. Der Genug ihres Waffers verlieh dichterische Begeifterung , baber die allegor. Redensart: aus der B. getrun= fen haben.

Hippocentauren (Mnth.), fo v. w. Centauren (f. b.).

Wippodamin (Minth.), f. Pelops. Mippolytus (Minth.), des Thefeus und der von ihm geraubten Amazone Sippolyte Cohn. Artemis erhabener ach= tend, als Aphroditen, lud er der Lettern haß und Beifols gung auf fich. Seine Stiefmutter Phabra (f. b.) ward von ftrafbarer Liebe ju ihm entgundet und nahm, durch feine Tugend zur Berzweiflung gebracht, fich felbst bas Leben. Im Tode bezüchtigte sie h. ihrer eignen Schuld, und ihr Gatte erflehte vom Neptun ben Untergang über ben Cobn; Alrtemis aber erhob ihn ju der Chre eines Beroen und ver= fette ibn, wie die ital. Sage bingufugt, in ihren Sain gu Aricia, wo ihm die Rymphe Aricia jur Gattin ward. Guris pides fcbrieb 2 Stude, die ben Ramen B.s trugen, von benen nur bas lettere erhalten ift. Much Geneca behandelte bie Gefdichte S.s bramatifd. Mit mobernen Clementen ge= ichwängert ift bie Nachbildung bes Stoffs in Racines Phabra, die von Schiller überfest worden ift. (F. Tr.)

Mirelings (engl. Miethling), wurden bei ber alten engl. Buhne im 17. und 18. Jahrh. diejenigen Schaufp. ge= nannt, welche nicht einen bestimmten Theil der Ginnahme erhielten, fondern von dem Eigenthümer bes Theaters für eine Summe engagirt waren, die unabhangig von der Gin= nahme ein für allemal festaefest war. Der Gehalt der H. wurde am Ende der Boche von der Gefammtfumme Einnahme abgezogen, bann alle anderen Ausgaben bestritten, und das Ueberbleibende ju gleichen Theilen unter die Sharers getheilt. Daffelbe Berhaltniß liegt auch ten Sociétaires u. Pensionnaires (Gagistes) des Théâter français jum Grunde. (L. S.)

Hirschfänger (Requif.) ein Geitengewehr mit einer Furgen, breiten und geraden Rlinge, die an ber Spife zwei= fcneidig ift; ber Griff ift entweder von Soly und gang dunn, fo daß er in den Buchfenlauf geftedt werden tann; oder er ift groß und breit von hirschhorn, Elfenbein ober Emaille. Der B. ift die Baffe ber Sager, auch bei ben Schupen im Militair noch üblich, wo der Griff fo eingerichtet ift, daß ber B. auf die Buchfe gestedt und ale Bajonnet gebraucht werden fann.

Mirschmann (Rlara), geb. ju Bien um 1815, Pflegetochter des Schauspielbichters Bilhelm Bogel (f. b.), begann ihre theatral. Laufbahn 1832 auf bem Botburgthea-ter, welches fie wegen Mangel an Beschäftigung bald mit



einem Engagement in Dresben vertauschte, wo indessen bie gleiche Ursache sie fortkrieb; sie gastirte nun 1833 und 34 mit großem Erfolge in Berlin am hoftheater, in Prag, Brünn, Peth, Presburg, Linz, Rezensburg, Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Leipzig und Braunschweig, und nahm bann ein Engagement in Schwerin an, wo sie schon 1835 starb. Klara H. wur eine eben so liebenswürdige als talentsvolle Schauspielerin, mit den reichsten physischen Mitteln ausgestattet; eine glückliche Auffassungsgabe, reiche Phantasse und verhießen ihr eine glänzende Jukunft. Weiche und senstimentale Charaktere im Lustspiel und Conversationsstückwaren ihre eigentliche Sphäre, doch war sie auch in heiten und naiven Rollen vortrefslich. Zu herosschen Parthieen mangelte ihr die Kraft des Organs.

Hirtenmusik und Hirtenspiel, f. Pastorale und

Schäferspiel.

His (Muf.) ber burch ein # um 1 Zon erhöhte Ton h, ber 12. Ton unferer diatonifch = chromatischen Tonleiter, wird als Grundton einer Tonart nicht gebraucht.

Misis (Mus.) das doppelt, um einen ganzen Ton

erhöhte h. (7.)

Historie (Alleg.) f. Gefdicte. Historisches Schauspiel (Mefth.). 3m Gegen= fat zu ben Dramen, welche rein erdichtete Stoffe, ferner Stoffe ber blogen Lagesgefchichte, der Schaferlichteit, Burgerlichkeit und Sauslichfeit, der Joylle, der blogen Aneforte, der Allegorie und Personification, endlich alles durch Tradition, Mythe, Mahrchen oder in novellistifcher Form uns Ueberlieferte behandeln, nennen wir h.e G.e. biejenigen Dramen, welche weltgefchichtliche, durch Chroniken und hiftor. Schriften überlieferte und beglaubigte Stoffe jum Gegenstande haben. In ber Regel fordern wir von einem bin Sch., bag es fein bloges Sofgemalde, vielleicht die Liebesgeschichte eines großen Berrn, fondern Facta und Perfonen behandele, welche von weltge= fcichtlicher Bedeutung find, und abgefeben von ber ihnen gu Theil gewordenen Behandlung bes Dichters, durch ihre eigene Schwere imponiren. Das h. G. fteht eben fo hoch über bem Genre =, Familien = und Conversationsftud, wie das heroifche Epos über der Jonlle. Unferer Beit fehlt es aber an hiftor. Sinn, um die Bedeutung eines bin Gie gu faffen; — fie halt fich lieber an die Difere, ber, wie Schiller fagt, nichts Großes begegnen fann. Man hat gefagt, und es ift auch wahr, bag bie Leidenschaften in eines Rrumers Bruft an fich fo fart und gewichtig fein konnen, wie die Leidenschafe ten in der Bruft eines Kriegshelden, eines Konigs, eines Tyrannen; aber die Motive, die Umgebungen, die 3wede,

bie hintergrunde find andere. Es ift ein großer Unterfdieb ob man ein Konigreich, oder eine Taschenuhr vom Simse fliehlt; ob man das freie Recht eines Bolfes, oder ein indis viduelles Recht vertheidigt, etwa das Recht, das Madchen feiner Wahl zu ehelichen, einige 100 Thaler zu erben, um Die man überliftet ju werden droht u. f. w. Das Putgimmer einer jegigen Dame von Stande, das Comptoir eines Rauf= manne, die Jasminlaube in bem Garten einer ehrlichen Forfterfamilie u. f. f. wiegt boch feinen Thronfaal, fein rom. Forum, fein Rutli auf. Benn ein thrannischer Fabritherr feine Untergebenen übel behandelt, fo ift bas allerdings jam= mervoll, aber nichts weiter; tragifch und groß aber ift es, wenn Tiberins und Rero einen gangen Staat fnechten, wenn Gester die freien Alpenlander joden will, wenn Fiesto nach bem Bergogsmantel trachtet. Sobald über diefe bas gatum, bie weltgeschichtliche Gerechtigkeit bereinbricht, Die mit ber poetischen eine und dieselbe ift, dann erft fuhlen wir die Gewalt des tragischen Schickfals, welches die herzen erhebt, indem es fie zu germalmen icheint. Die Lehren der Weltgeichidte waren immer die eindringlichften und anschaulichften - aber leider, man verfennt fie jest fo oft, und nicht blog auf bem Gebiete ber afthetifchen Deinungen. (H. M.)

Elistrionen (alte Bühne), bei den Römern Poffenreißer, Gaukler, Komiker der niedrigken Classe. Errurien gab ihnen den Namen, der von Hister (Lustigmacher) hers kommt, und Rom berief sie 391 zu seinen öffentlichen Spies len; die 514 trieden sie ihr Wesen in den oscischen Spielen, wurden aber bald verachtet, als tüchtige Schausp. ihre Nichstigkeit ausbeckten. Ihre Späße waren improvisirt und ges wöhnlich von Musik begleitet; jest braucht man den Namen nur als Beschimpfung. (L.)

IH moll (Muf.) eine ber 24 Tonarten unferes Systems, deren Grundton hift und die 2 Kreuze als Worzeichsnung hat, wodurch die Tone ou. f in eis und fis verwans

delt werben. Stille Resignation, frommes Vertrauen und sanfte Klage sprechen charafteristisch aus bieser Tonart. (7.)

Hochtrabend (Aesth.) s. schwülstig.

Hochzeitgebräuche. Bon ben mannigfachen Ceremonien, die besonders in frühern Zeiten bei der Bermählung üblich waren, haben wir hier nur die äußerlichen in Kleidung u. s. w. zu erwähnen. Bei den alten hebräern erschien der Bräutigam mit einer einsachen goldenen Krone, die Braut trug eine hohe in der Gestalt von Mauerzinnen; gegenwärtig wird bei der Trauung der Juden das Paar in einen schwarzen Schleier gehüllt und beide tragen ein schwarzes Kuch (Taled) mit 4 Zipfeln auf dem Kopfe. Bei den Griechen war Anfangs die Braut mit einem dichten weis



3 3 5 - - La Non A. 13-1-15-0-7

1 11 4 12 3 134 . 44 150000

11/7 25 3 1 - 11 24

THE THE PARTY

4 0 5 mg - 2 . . .

- 0 - 20

1-1 Winds the 18 3 Ans. The Eller of -----

上左右 上 一百年

Ben Schleier bis an bie Schultern verhullt; fpater fdmudte fie fich eben fo wie ber Brautigam mit Rrangen von Blumen, die der Benus geweiht waren. Bei den Spartanern, wo die Braut entführt werden mußte, erhielt fie ein mann= liches Kleid und Schuhe. Bei den Römern wurde der Braut das haar nach Matronenart geordnet, mit der Vitta recta bedeckt und mit einem Blumenfrange gefchmucht; fie trug am Sochzeitstage zuerft bie Tunica ber Marronen mit einem wollenen Gurtel, einen fenerfarbigen Schleier und Soube. - Die Rleidung ber Germanen, Celten und Gallier bei ber Sochzeit ift unbefannt. Bei ben Zurfen wird bie Braut gang verfchleiert auf einem Pferde dem Brau= tigam zugeführt. Bei den Arabern werden der Braut die Nägel gefärbt und ihr symbolische Bilder auf Arme und Bruft gemalt. - Die Derferinnen werden mit einem roth= feidenen Tuche dem Brautigam jugeführt. - Bei den Sin= bus tragen Brautigam und Braut foftbare Aleider, Die gang mit naturlichen Blumen befat find, und Kronen. - In China und Japan wird die Braut toftbar geschmudt, aber bicht verschleiert in bas Saus bes Brautigams getragen. Bei ben driftlichen Bolfern war in frubern Beiten große Rleiberpracht bei der Sochzeit üblich und besonders die Braut= Frone hochft foftbar. Die Rirchenvater eiferten gegen biefen Lurus und fo trat allmählich Ginfachheit an beffen Stelle. Gegenwärtig fleiben fich die Paare nach ber Mobe, nur die weiße Farbe ift fur bas Brautfleib üblich. — Unbere D. und Feierlichfeiten find felten Gegenstand bram. Darftellung und werden, wo es ausnahmsweise der Fall ift, vom Dichter porgefdrieben. (B.)

Möstert (Emilie), geb. 1808 in Dessau, einzige Tochter von Ludwig Devrient; ihre Mutter, geb. Neese, st. gleich nach ihrer Geburt und der Vater ließ sie in einer Pensionsanstalt erziehen; später 1821 machte sie mit ihrem Vater eine Reise nach Hamburg und Braunschweig, wo sie im Hause Klingemann's blieb und sich für die Bühne ansbilbete. 1824 bebufirte sie in Braunschweig als Emilie von Linden in Holbeins Wunderschrank, und als Toni in Körners Drama mit rauschendem Applaus; sie wurde engagirt und erhielt sich I Jahre lang die Reilinahme des Publistums. 1827 gastirte sie in Berlin und wurde zwar vom Publikum beifällig ausgenommen, doch sprach man ihr öffentslich sogar alles Talent ab. — Ihr Wunsch, beim Bater zu bleiben, ging daher nicht in Erfüllung und sie folgte einem Ruse nach Danzig, wo man sie während ihres Izährigen Engagements mit Auszeichnung behandelte. Dann ging sie nach Königsberg und verheirathete sich sier mit dem Schausp. D.; diesem folgte sie 1829 nach Riga, gastirte dort und späs

ter in Berlin, Breslau und am hofburgtheater in Wien mit gunftiger Anerkennung. IS30 fpielte sie abermals am hoftstheater zu Berlin, folgte dann einem Rufe zu Gaftrollen nach Leizig, wo sie mit ausgezeichnetem Beifall als Marie Stuart, Olga und Elise Balberg aufzenommen wurde. Sie gastirte noch mit ihrem Bater in hamburg und 1832 in Dreeden mit vieler Auszeichnung und folgte dann mit ihrem Manne einem Aufe nach Stotten, wo sie 7 Jahre enzgaftr war, sich zu ihrem jezigen Fache, das der charzirren Hollen beranbildete und auch in der Oper als Altistin mitwirkte. 1838 spielte sie wieder in Berlin mit ungetheiltem Beifall und trat dann ein Engagement beim hoftheater zu Schwerin im Fache der Charafterrollen und komischen Aussellen wie in der Oper an, wo sie sich noch befindet und wo ihr das Publikum diesenige Anerkennung zu Theil werden läßt, welche ihre künstler. Leistungen so sehr verdienen. (111.)

Molken (Ludwig), geb. 1792 in Frankfurt a. M., tebutirte 1809 in Karlsruhe mit großem Erfolge und wurde fofort engagirt; 1810 ging er nach Darmftadt, wo er bis 1821 blieb und bann eine Unstellung in Dunchen annahm in der er fich noch befindet und wo er feit mehreren Jahren bie Regie des Chaufviels führt. Gaftirt bat B. in Mugeburg, Berlin, Brunn, Frankfurt, Samburg, Leipzig, Mann= beim, Pefth, Stuttgart, Beimar, Bien u. f. w. und fich badurch einen höchft ehrenvollen Ramen in der Theaterwelt erworben. S. frielt gefeste Liebhaber und Belden, ein Fach für welches er durch ein fraftiges Meugere, Plangvolles Dr= gan und burch reiche geiftige Mittel vollfommen befähigt ift. Ceine Leiftungen tragen felten ben Stempel bes fprubenden Genies, mohl aber ftete ben ber tiefen Berftandnig der Dich= tung, bes ernften Fleifes und des forgiam bildenden Talen= Dbicon er besonders fruber auch im Luftspiele mit tes. Auszeichnung wirkte, fo ift boch bas Tragifche feine eigent= liche Sphare.

Hof (Theaterstat.). Kreishauptstadt im baierischen Obermainkreise mit über 7000 Einw. Eine katholische Kirche wurde 1822 jum Theater eingerichtet. Der Aberglaube nahm diese Umwandlung als die Ursache an, warum die Flammen ein Jahr später fast die Stadt verzehrten und die Bühne blieb einige Jahre unbenutt. Erst August Lewald eröffnete sie wieder 1827, ihm folgte 1828 Beinmüller, 1829 und 30 Fr. Schäfer, 1831 herrmann, 1832 Abolph Stein, 1833 und 34 gaben kleine reisende Gesellschaften Vorstellungen; 1835 E. Stahl, 1836 und 37 Dr. Lorenz, dann Bolf und Gerstorfer, endlich 1839 war A. v. Duval Director in H. — Das Theater ist klein und zeigt sowohl im Aeußern als Innern noch Spuren seiner ehemaligen Bestimmung, doch ist es so

ACCUPA

\_ ડિ. ક્યુક કે કે કે કે કે મુખ્ય \_\_\_\_\_\_ મુખ્ય \_\_\_\_\_\_\_ Hof 239

ziemlich becorirt. Die gewöhnlichen Spieltage sind: Sonntag, Dienstag und Donnerstag. — Bei vollem hause beträgt die Sinnahme mit gewöhnlichen Preisen 100 Fl., bei erhöhten 140. Das Ordester versieht der Stadtmusstus Rockel mit SEchülfen, bei Opern muß es durch Musiker aus Schleiz verstärkt werden. Dadurch entstehen bedeutende Kosten, die im Schauspiele kaum 10—14 Fl. betragen, bei der Oper sich aber bis zu 50 oder 60 Fl. belaufen. Nur der Kronleuchter ist mit Lampen versehen, das Theater wird mit Talg und folglich sehr schlecht beleuchtet. Wom Juni bis August sinden gewöhnlich Borstellungen statt, im Winter sind diese schon barum nicht rathlich, weil der Raum nicht geheizt werden kann. Das Publikum besitzt viel Schaulust und die Otrectionen waren mit der Aufnahme in jeder hinsicht zufrieden. Buschus fant das Theater nicht, aber auch keine besonderen Abegaben zu entrichten.

Hof. Der gurft und feine nachfte Umgebung; ber Rame ftammt baber, daß man fonft die fürstliche Wohnung, in deren Rebengebanden die gefammte Dienerschaft wohnte, als ein Ganges betrachtete und S. nannte. Der naturliche Bunich bes Landesherrn, in einem außern Glange gu ericheinen, ichuf ben S., der befonders im 17. und 18. Jahrh. eine Ausdeh= nung gewann, Die ben Fürften felbft laftig wurde. In jener Beit gab es außer ben Oberhofmeister, Oberceremonieenmeister, Oberfammerer, Oberhofmaricall, Oberhofmeisterin 2c. eine furchtbare Dlenge von Kammerherrn, Junkern, Pagen, Boffagern, Soflafaien, Ruchenjungen, Sofdamen, Palaft= bamen , Chrendamen , Soffrauleins , Rammerfrauen , Garbe= robieren, Bett = und Bafchmeifterinnen u. f. w., fo bag ber vollftanbige S. die Bevolferung einer fleinen Ctadt aufwog. Friedrich ber Große beschrantte querft ben b. außerorbentlich und alle Fürsten Europa's folgten ihm nach, vereinfachten ihren Saushalt und ber B. erscheint nur noch bei besondern Reflichkeiten, jedoch in unendlich verkleinerter Geftalt. Bergl. Ceremonie und Galla. Die Ginrichtung bes S.s machte S.= Rleidung unvermeitlich und vom 13. Jahrh. an fleidete. fich der h. in die Farben ber Fürsten, die in den haupt= farben bes Bappens bestanden; (f. Ceremonien=Rteibung) aus diefer gingen die spatern D.=Uniformen und D.= Livreen hervor. Erftere find meift grun ober blau und auf den Rnopfen befindet fich bas Wappen ober ber Namens= jug des Fürsten. Gie werden von allen S.fahigen getragen, wenn fie bei S. ericheinen. Epaulette und Stidereien zeigen ben Rangunterfchied. Der S .= Rod mar fonft, und ift es an einigen Sofen bei großer Galla noch, ein bis an bie Rnie reichender, vorne fast wie ein moderner Ueberrod jufammenfallender Rod, an ben Aufschlägen, ben Schöfen

und Seiten reich gestickt. Dazu gehörten Manschetten von feinen Spigen. Jest ist ein schwarzer Frad mit stebendem Kragen und einer Neihe Knöpfen üblicher. Bur h.=Kleisdung gehört außerdem: kurze hose, Schuhe und Strümpfe, ein dreiediger (Klapp) hut und Degen. Die Kammersherrn haben bei der Galla einen goldenen Schlüssel, der an einer Schleife, die mit dem fürftl. Wappen, oder mit silbernen oder goldenen Quaften geziert ist, an der rechten Seite der Taille der Nockschöfe hangt. — Außer Dienst besteht ihre Auszeichnung nur in den 2 goldenen Knöpfchen, an denen diese Schleife befestigt wird. (B.)

Moffmann, 1) (2. Th. Bilhelm, ober wie er felbit wollte Ernft Theodor Amadeus), geb. ju Ronigsberg 1776, zeigte in frühester Jugend eine große Reigung gur Musik und ein außerordentliches Salent für bas Romifche im Bortrage wie in mimischen Bersuchen. Rach bem Willen bes Baters ftubirte er die Rechte und arbeitete bann als Referendar in Glogau und fpater in Berlin. Mufit fowohl als Zeichnenkunft übte er fleißig nebenbei. 1800 ging er als Affeffor nach Pofen, 1802 als Rath nach Ploge und 1803 nach Barichau. Als er bier 1807 durch die Frangofen feine Stelle verlor, wandte er fich gang gur Mufit, gab Unter-richt und componirte, bis er 1808 einem Rufe nach Bamberg als Mufikdirector am dortigen Theater folgte, wo er bann jugleich als Regiffeur und Theatermaler thatig war. Bald aber verließ er tas Theater wieder und wurde nun mufik. Schriftsteller; feine Abhandlungen: Rapellmeifter Johannes Rreifler, Betrachtungen über Beet= hovens Sinfonie und die fvater ericbienenen Leiden und Freuden eines Theater=Directors zeigen eine gleiche Rulle von praftifden Renntniffen und trefflichen Un= fichten, ale von einen mahrhaft originellen fprudelnden Bu= mor. 1812 wurde er Mufifdirector bei der Seconda'iden Gefellichaft in Leipzig, verließ diefe Stelle jedoch 1813 wie= ber und warf fich gang auf Carritaturen = Beidnung, wobei er indeffen ein fehr armliches Leben führte. 1814 murde er als Rammergerichterath in Berlin angestellt, wo er 1822 nach langen und ichweren Leiden ftarb. - S. mar burchaus Autodidakt und alle feine Schöpfungen tragen bas Geprage einer pifanten oft bigarren Driginalität. Schon in Pofen brachte er Goethe's Singfpiel: Scherg, Lift und Rache, fpater in Barichau Brentanos luftige Dufifanten und in Berlin Kouques Unbine auf die Bubne. In biefen Compositionen zeigen sich febr fcone Ginzelnheiten und hochft originelle Gebanken; aber bas Gange ift bigarr und Scherg und Ernft wechfelt auf eine Urt ab, bag ber Gindruck nicht der eines Runftwerks ift. Denfelben Charakter tragen feine





liter. Leiftungen, die Phantafiestude, einige Novellen u. f. w. Sigig hat eine treffliche Biographie Si's geschrieben. — 2) (Jakob Daniel), geb. 1808 ju Lubed, lebt feit 1838 als Erzieher in Rugland. Nicht ohne Talent. Schrieb eine Fortfegung bes goethifden Fauft (Leipzig 1833), ungenngend wie alle nachgebornen Faufte; Taffos Tob, Trauerfpiel (baf. 1834); Die Balbichmefter, Trauerfpiel (T. M. - M.) (baf. 1835).

Hoffnung (Alleg.), eine weibliche Figur in grunem Gemande, bie fich auf einen Anter ftust und den andachti= gen Blid jum himmel erhebt. Oft hat fie tas Saupt mit bem 3meige eines Fruchtbaumes umichlungen, ober halt einen folden in ber hant.

Hof-Narren. Luftigmacher, Die von den meiften Furften und fpater auch von den Gbelleuten gur Erheiterung gehalten murden und die unter der Megide ber Marrheit oft dem hofe und ben Fürsten selbst bittere Wahrheiten sagten. Ihr Regiment begann zu ben Zeiten ber Rreuzzuge und dauerte bis in's 18. Jahrh. - Die S. = N. waren gwar nach ber Sitte ber Beit und bes Lanbes gefleitet, boch hatte ihr Unjug ftete etwas Barodes und Rarrifirtes. Gin ihnen eigenthumliches Rleidungsfrud war die Gugel (Rugel, Ro= gel, Ragel: Narrentappe), eine runde einem Eurban abnliche Muge mit 3 Efelsohren, einem Sahnenfamme und mit Schellen geziert; auch trugen fie einen Rragen mit Schellen. Der Narrentolben mar der beständige Begleiter der S .-D.; urfprünglich beftand er aus einem einfachen Schilffolben, bann wuchs er ju einer Berfulesteule heran, bie in einem Riemen am Urme getragen wurde; fpater erhielt er wieder eine gierlichere Form und an der Srige befand fich ein ausgefdnister Ropf mit einer Marrenfappe.

Hof-Theater. Als bas beutiche Theater anfing gu einer bestimmten Gelbstfandigfeit ju erwachen, es ruftig die jungen Glieder regte und ichon die funftige Bedeutung abnen ließ, da nahmen kunstsinnige Fürsten sich seiner an, ichupten und bewahrten es, sicherten bie Zukunft der Künstler und gaben den Instituten einen festen Salt im Anlehnen an die geordneten Berhaltniffe der hofhaltungen. Die Berwaltung wurde entweder von hofbeamten beaufsichtigt und controlirt, ober felbstftandig von biefen geführt; bie Chaufp. traten in bie Rategorie der Sofdiener, bas Bulfs = und Berwaltungs= perfonal in die ber untern Beamten und fo entstanden S., beren es jest eine große Bahl unter ben verschiedenften Gin= fluffen und Berhaltniffen giebt. Bon ben großartigen Infti= tuten in Berlin, Bien, Munden, bis zu den b.= I.n flei= ner Refibengen berab, giebt es unenblich viele Abstufungen und abweichenbe Organifationen, die fich theils noch in ber

Theater = Lexiton. IV.

Kortentwickelung befinden, theils nur fo lange fest begrundet ericheinen, ale ber Fürft ihnen diefelbe Corgfalt ichenet, ober Regierungs = Beranberungen, Staateverfaffung mit Ram-mern u. f. w., fie in ber bisberigen Urt besteben lagt. Es giebt 1) S .= E., welche nur ben Titel führen, einen bestimm= ten Bufduß erhalten und fur die Berwendung beffelben nicht verantwortlich find. Dies find meift die kleinen bergogl. und fürftl. S .= I. Gie haben gwar einen feften Bohnfis für bas Personal in ber Residenz bee Fürsten, reisen aber meist mahrend bes Commers in Baber und geben ihren Mit= gliebern nur gewöhnliche Contrafte auf Beit. Der Bufchuß bes Fürften ift entweder bedeutend und bann pflegt ber Be= fomad und die Buniche bes Sofes besonders berudfichtigt, ja biefem ausschließlich gehuldigt ju werden; ober er ift nur eine dem hohen Ctande des Bebers entsprechende Berguti= gung für ben Besuch des Sofes und ber dagu gehörigen Dienerschaft. - 2) S.= T., welche einen fo ansehnlichen Bu= fong erhalten, bag bie Berwaltung ber Bufchuffumme fo wie die Gefchaftsführung bes Gangen von befonders bagu angestellten Beamten beaufsichtigt wird. Diefe pflegen ben älteren barftellenden Runftlern, ober folden, die fich ber vor= quasweifen Gunft bes Sofes erfreuen. Ausficht auf Denfion ju gewähren. Der Director ift entweder ber früher felbit= ftandige Director der Gefellichaft, ebe fie gum S. = I. erho= ben wurde, oder vom Sofe als folder angestellt, bat ge= wöhnlich nur die fünftler. und technische Leitung, mahrend ber beaufsichtigende Sofbeamte die ökonomischen Berhaltn ffe birigirt. - 3) B .= I. im vollständigen Ginne bes Bortes, als Theile bes Sofftaates in bemfelben Berhaltniffe wie Ravelle, Jagoverwaltung, Marftall u. f. w. Bei biefen befteht bie Berwaltung ausschlieflich aus Beamten, die Mitglieder treten entweder durch das bloge Engagement, oder durch besondere Defrete in Pensions = Berechtigung; das Sulfeper= fonal fteht in der Rategorie der niedern Staatediener und bas Theater tragt ben Charafter eines geordneten, vom Staate garantirten Justituts. S.= T. biefer Urt find nur in Staaten 1. Ranges auf die Dauer möglich, und obgleich foft= bar, boch eigentlich ein Bortheil und felbft eine Erfparniß für den Sof. Der Regent hat durch ein S. = I. Gelegenheit fich taglich in ber Mitte feiner Unterthanen ju zeigen, ohne ber ju großen Unnaherung des Publifums ausgesett ju fein, bei Besuchen fremder fürstl. Personen erspart ein glanzendes Theater bem Sofe die ungleich toftbarern Soffestlichkeiten ale Jagben, Balle, Dasferaden u. f. m.; das Publifum hat Gelegenheit die hohen Gafte gu feben und gang abgefeben bon dem regen funftler. Treiben, das fich erweislich überall gleichzeitig mit ber Bluthe einer großen Buhne entwickelt, A Company of the Comp

Mark & Comment of the かとり はいこうしょうかん



burften wenige Musgaben eines Sofes fo dem Publifum im Allgemeinen zu Gute kommen, als diejenigen für die Buhne ber Residenz. Für die Kunst liegt der Bortheil, den h.= X. gewähren, in dem dauernden Zusammensein und Zusammen= wirken ber barftellenden Runftler, in ben geordneten Berbaltniffen überhaupt, in ber Rudficht, bag auf folden Bub= nen fich bas Repertoir fest gestalten und bem Undringen ber feichten Tageserzeugniffe fich wehren lagt. Fur Die Schaufp. in ber geficherten Stellung, bem ruhigen Blid in die Butunft, bem anftanbigen Ton, welcher fich in bem gemeinschaftlichen Birten bei S. = I. bemerklich macht, ber Unabhangigkeit von ben Launen fpekulirenter Directionen, und ber Möglichkeit. uneingeengt von ben Gorgen bes Erwerbes, bes unfteten Treibens von einer Buhne gur andern, ber Runft leben gu Für bas Publikum in bem reichen und boch in fei= fönnen. nen Grundzugen festern Repertoir, in ber Gewißheit eine gesittete, anftanbige Berfammlung gu finden, auf welche bie Gegenwart bes Sofes einen entichiedenen wohlthatigen Gin= fluß ausubt, endlich aber in der befferen Ausstattung der Bor= ftellungen. Indeffen hat man in neuerer Zeit auch mannig= fache Nachtheile ber S .= E. hervorzuheben versucht. Bunachft ift hier ber Ginflug nicht ju verkennen, ben ein bestimmter Gefcmad bes hofes fur irgend eine Richtung ober felbft für eine Abirrung hervorbringt; bann die bin und wieber fic bemerklich machende Stagnation in Revertoir und Darftellern und bie mannigfachen Rudfichten, welche auf Cenfur = Un= nahmen und Abweifen ber Stude, Dominiren bes Ballete, ber Oper, einer bestimmten Mufit = Gattung u. f. w. einwir= fen. Allerdings burften biefe Rachtheile je nach ben ver-schiedenen Lokal=Berbaltniffen schwer in der Waage ber Rritik wiegen, boch ftehen fie in keinem Bergleich gu ben Bortheilen, ben S .= I. allfeitig bringen und noch in erhöhtem Grade bringen murben, wenn man durch Ausschuffe ber beffe= ren Schaufp. ben Darftellern einen bestimmten und verantwort= lichen Untheil an ber Verwaltung ber künftler. und technifden Intereffen einer folden Buhne gewähren wollte.

Hoguet (Michel François), geb. 1793 in Paris, kam 1804 in die Tanzschule des Théâtre de la république et des arts. Kaum hatte h. hier einige Jahre Unterricht genossen, als sein Bater starb und die Mutter sich durch Mangel gezwungen sah, ihren Sohn aus der kostdaren Tanzschule fortzunehmen, um sich selbst seinen Lebensunterhalt
zu gewinnen. Zu jener Zeit blühte das kleine Theater des
jeunes artistes. hier engagirte sich h., tanzte und spielte
abwechselnd, dis Napoleon 1807 die Bühne schließen ließ.
Der Director derselben, Robillon, eröffnete nun ein Kheater in
Bersailles, bei welchem h. ebenfalls engagirt wurde und mit

Beifall fomifche Rollen fvielte. Da er inbeffen fühlte, baß trop biefes Beifalls ale Schaufp, die Tangkunft boch fein eigentlicher Beruf fei, Robillon aber fein Ballet hielt, fo ichloß er ohne Bormiffen beffelben ein Engagement mit bem Director einer Truppe ab, bie in Rheims, Getan und Mains frielen wollte, verließ beimlich Berfailles und reifte nach Rheims. Raum hatte er zweimal bier getangt, als Robillon Berhaftebefehl für feinen entlaufenen Romiter sic einen auswirkte und S. mit Gensbarmen in Gefellichaft von Deferteuren und Refractaires nach Berfailles gurudtransportis ren ließ; ber Flüchtling ningte nun feinen Contract aushals ten, er ging bann nach Maing wo er 1811 als erfter Zan= ger auftrat. Bald machte die Truppe Bankerott und S. ging nach Paris jurud, trat wieder in die Sangidule ber großen Oper ein und ftudirte mit bem größten Gifer, um in ber Academie imperiale auftreten ju fonnen; ba er indeffen gu lange mit hoffnungen hingehalten wurde, nahm er einstweis Ien ein Engagement beim Theater de la porte St. Martin an, welches bamals ein Ballet unterhielt, bas mit dem ber gros Ben Oper rivalifirte. Sier hatte er gleich im Unfange eine Biderwartigfeit gu bekampfen, Die in der Parifer Beitung pon ISII viel besprochen wurde: Es follte nämlich ein erfter Tanger ale Colin in bem Ballet: la fille mal gardee auftreten, eine Streitigfeit awifden diefem und dem Director batte die Menderung ber Borftellung herbeigeführt, wenn S. fich nicht erboten hatte, Die Rolle raich ju übernehmen. Bei feinem Erscheinen empfingen die Freunde jenes Sangers ibn mit Bifden und Pfeifen, warfen mit Alepfeln und Mepfelfinen nach ihm und versuchten auf alle Urt ihn einzu= icuchtern. S. bot diefen ungerechten Angriffen aber fühn Die Stirn und fpielte feine Rolle gur Bufriedenheit bes Publikums bis ju Ende. Alle bald barauf auch biefes Theater Banterort machte, beichlog B. alle feine Rraft anzuwenden, um in ber großen Oper auftreten ju fonnen und ftudirte nun mit ber größten Unftrengung bei bem berühmten Zanglehrer Cous Ion, beffen Unterricht fo viele ausgezeichnete Zanger gebildet. 1813 traf ibn die damals mit ber unnachfictlichften Strenge gehandhabte Confcription und er follte als Coldat gur Armee nach Deutschland, die große Oper war indeffen icon auf= merkfam auf fein ausgezeichnetes Talent geworden und ver= wendete sich für ihn, so daß er einen Aufschub bis zum nächsten Jahre erlangte. 1814 rückten die Alliirten in Paris ein und h. war befreit. — Da sich sein Debut in ber großen Dper immer verzögerte, fo zwang ihn bie Doth, ein turges Engagement bei dem Theater de la Gaite angunehmen, wo ibn ber preuß. Gefandte Graf van ber Gols tangen fab und ihm ein Engagement in Berlin anbot. Dies nahm er

, , ,

:

y.

8

1. 1.15

10 100

1.1.

an und trat 1817 zuerft in Berlin als Bephyr in bem Ballet Bephyr und Flora auf. Er gefiel außerorbentlich und war feit diefer Beit ber Liebling des Publikums, bas fich noch jest feiner Leiftungen, befonders in den großen Spontiniiden Opern Bestalin, Cortez, Olympia, Rurmahal, Alcidor mit Bergnügen erinnert. 1821 verheirathete er sich mit Emilie Bestrie, erfte Tangerin der berliner Buhne, welche der Konig in Paris hatte ausbilden laffen. Bald barauf feste er bas berühmte Ballet Aline in Scene, bas eigentlich als ber Unfangepunkt jener glanzenden Reihe großartiger Ballets barftellungen in Berlin betrachtet werden fann, welche bis auf Die neuefte Beit mit ben parifer Balleten wetteifern Fonnten. 1828 tangte S. in Samburg und Dobberan mit außerordentlichem Beifall, jog sich 1830 gang vom Theater zu-ruck und begann 1831 feine jetige Laufbahn als Pantominist und Balletmeister mit einem Ballet Arleguin in Berlin, bas nach dem Bufdnitt ber engl. Beihnachtepantomimen (f. Christmass - Pantomime) fich in durchaus fomifcher Sphare bewegte; von diefer Beit an componirte er nachein= ander die Ballete: Der Geburtstag, Beftriffinos, ber Polterabenb, ber Schweizer-Solbat, (seine ausgezeichnetste Schöpfung), ber Solbat aus Liebe, ber gestiefelte Rater, Robinson, die Feen und das Jubiläum, die sich sämmtlich bis auf die Feen und Bestrif-sinos auf dem Repertoir erhalten haben. H.s Talent ist befondere das Charafteriftifche und Nationelle, zwei Elemente, bie erft in neuefter Beit ihre Bichtigkeit fur bas Ballet be= fundet. Seine Darftellungen als Pantomimenmeifter tragen den Stempel ber Bollfommenheit, und in diefer Richtung lebt ihm jest fein Nebenbuhler. In allen Rollen ift fein Gpiel von ergreisender Wahrheit; wir erinnern nur an den Du-mel Fris, ben schweiger Soldaten, den Baron Schniffe-linsky, Blaubart, Freitag. 1837 ernannte ihn der König jum Balletmeifter. (L. S.)

Robenthie (Elife Gräfin von H. Schädtein, geb. Erhart) geb. zu Wien 1804, erhielt bafelbst unter Salieri ihre musikal. Bildung und betrat 1824 die Bühne in Prag als Tancred mit glänzendem Erfolge; dann machte sie eine gröspere Kunstreise durch Deutschland, die ihr den vortheilhastesken Ruf erward, und war dann beim Stadtsheater in Leipzig angestellt, wo sie den auch als Kunstschrietzler bekannten Grafen H. heirathete und seitdem die Bühne verließ. Elise Erhart verband mit einer trefslichen Bildung und einer anziehenden Persönlichkeit die schönsten Mittel zu ihrem Beruf; ihre Stimme war voll, stark und angenehm, und diese verbunden mit seltenem Darstellungstalent machten sie zu einer der bedeutendsten Sängerinnen Deutschlands. Ihre vorzügs

lichften Rollen waren Tancred, Sextus, Müllerin, Malcolm

in der Douna del Lago, Jabella in der Italienerin u. f. w. Holbein 1) (Frang von), geb. in Zipperedorf bei Bien, wurde icon im 17. Jahre bei der Lotto-Administration in Lemberg angestellt. Schon als Rnabe beurkundete 5. einen entschiedenen Sang ju Runften, Sprachen und Biffenschaften, erregte burch die Bielfeitigkeit feiner Bilbung allgemeines Intereffe und war überall in hohem Grade be= liebt. Er verschwand ploplic aus Lemberg, ba bie Ginfor= migfeit bes Lottogeschäftes feinem höherftrebenden Geifte un= erträglich geworden war. Um ben Rachforschungen feiner Kamilie gu entgeben, nahm er ben Ramen Fontano an, galt für einen Italiener, und war auf einer Geniereife bald Mufifer, bald Chaufp., bald Literat, Maler ober Sprach= meifter. Er betrat die Buhne 1798 unter Döbbelin, entfagte ihr wieder nach einigen Berfuchen und wurde 1799 von 3ff= land als Gefanglehrer beim Softheater in Berlin angestellt. Doch trat er auch hier als Schanfp. wieder auf, jog fich aber bann abermals jurud und reifte als Mufiker. Als Ganger erregte er ju Großglogau in einem Concerte bie Aufmerkfam= feit der bekannten Grafin Lichtenan, die bier gwar eine reich= liche Penfion bezog, die Stadt jedoch nicht verlaffen burfte und halb wie eine Ctaatsgefangene behandelt wurde. Sie bot ihm die Stelle eines Sefretairs. Als folder erkannte 5.6 Scharffinn gar balb, wie übel bie Grafin bisher berathen war. Auf feinen Rath folug fie ben Weg ber Bitte ein, worauf der Ronig ihr Freiheit und Bermogen wieder ichenkte. Cie begab fich nun mit S. nach Breslau, faufte ein prach= tiges Saus, und ficherte es mit den toftbaren Mobilien S., ihrem nunmehrigen Gemabl, als Eigenthum ju. Erft nach-bem bie Grafin erklart hatte, Fontanos Gattin werden zu wollen, entdeckte er ihr feinen mahren Namen und bie öffentlich ausgesprochene Behauptung, daß er ihn ber Gräfin verdanke, hat sich längst als irrig bewiesen. Diese große Unrichtigkeit beweist, wie oberflächlich so manche andere Nachricht fein möchte, welche über S.s Leben und Wirken verbreitet wurde. 5 Jahre war h. ber Gatte biefer Frau, die ihn reich aber nicht gludlich machte; bann trennte er fich von ihr mit Aufopferung aller pekuniaren Bortheile. - 1805 fam S. nach Dien gurud, mo fein Schaufpiel Fribolin auf bem hofburg= theater eine glangende Aufnahme fand; er erhielt eine Un-ftellung ale Dichter und Confulent im Mafdinenwefen bei ben vereinigten Theatern ber Burg, bes Rarnthnerthore und an ber Wien, und betrat 1808 abermale die Buhne mit bem gludlichsten Erfolge. 1809 verließ er Wien und war 1811, 12 und 13 in Bamberg, Burgburg und Prag; dann war er Mitglied ber Theater in Sannover und Rarleruhe. 1819

Police S 6 34

î. <sub>E</sub>

Service and the service and th

1

\$1. \$ =

verließ er Sannover und ging nach Prag, wo ihm die Stande die Direction übertrugen. Er trat hier als Darfteller nicht auf, aber die Buhne hob fich machtig unter feiner Leitung, er brachte Ordnung und Golibitat in bas Bange und befestigte bas Penfions = Inftitut burch bedeutende Opfer; allein nach 4 Sahren legte er bie Direction nieder und begab fich nach Wien, wo bie Abministration des hofoperntheaters ihm bereits querkannt war, als ein Ruf nach Sannover ihn be= wog, babin gurudgutehren. Dort führt er feit 1823 bie Direction ber Sofbuhne, ift nun lebenslänglich angestellt und bat fait unumidrantte Bollmacht. Er bat fich bort 1827 mit ber Folg. wieder verheirathet und lebt in ben angenehm= ften Gefchafts = und Familienverhaltniffen. - Früher machte 5. mehrere Runftreifen in Gefellichaft der berühmten Renner. Sie ftarb in Prag und ber Berluft biefer vieljahrigen Le= benegefährtin hatte auf feinen Entidluß, Prag zu verlaffen großen Ginfluß. Es giebt nur wenig beutiche Buhnen, auf welchen S. nicht im Gastipiele als Sanger und Schaufp. feinen Beruf bewahrte, wenig beutiche Runftler bie nicht unter feiner Leitung gespielt. Die bram. Berte b.s, unter benen wir nur bas Rathden von Beilbron, bas Zur= nier ju Rronftein, ben Doppelganger, zc. nennen, wurden meift nach Erzählungen und bergl. bearbeitet; fie ma= ren und find jum Thetl noch auf allen Repertoiren. Much S. v. Rleift's Ratchen von Beilbron fente er fur die Buhne gurecht. 5.6 Ginficht in Theorie und Praktit, feine Unpartheilichkeit und feine Gabe, angebende Talente gu entbeden und gu foneller Ausbildung gu bringen, find gleichmäßig anerkannt. 5. hat fich in allen Berhaltniffen feines vielbewegten Lebens als Mann von Ehre bewährt und bei allen feinen Unterneh= mungen ben Ruf eines tuchtigen Gefdafteführere fich errungen. - 2) (Julie von geb. Gohring) geb. ju Sannover 1800, Tochter bes Soffchaufp.s Gohring, ber fie fur die Buhne erzog. Diefe betrat fie 1818 ju Sannover, verband fich balb nachher mit bem Schaufp. Arthur und machte bann eine Runft= reife, auf ber fie in Munchen, Rarleruhe, Mannheim, Frant= furt, Berlin, Samburg, zc. mit großer Unerkennung ihres glanzenden Talentes für jugendliche muntere und tragifche Liebhaberinnen fpielte. Gie fehrte fpater nach hannover gu= rud, wo fie 1827 ben Bor. heirathete. Gie fpielt jest gefeste Liebhaberinnen, Unftandedamen und Charatterrollen eben fo portrefflich; alle ihre Darftellungen tragen bas Geprage funft= Ier. Einsicht und fleißigen Studiums; fie find ftete ein gedie-genes Ganze. Eben fo reich wie mit geiftigen, ift fie auch mit torperlichen Borgugen fur ihren Beruf ausgestattet und findet beim Publitum ben gerechteften Beifall. . (S. L.) Holberg (Lubwig Freih. v.) geb. ju Bergen in

Norwegen 1684, ftudirte in Roppenhagen, bereifte bann fast gang Europa und wurde 1729 Professor ber Beredtfamkeit in Roppenhagen: fpater ging er nach Coroe, wo er 1754 ftarb. 5. war als Schriftsteller mannigfach mit großem Erfolge thatig, ber Buhne lieferte er 24 Luftspiele, Die mahrhaft flaffifch find und in alle Sprachen überfett murden. Deblenfolager bearbeitete fie beutsch, Leipzig 1822. Gine neue ban. Musaabe ericien von Rabbed, Roppenhagen 1827, ebenda= felbst erschien eine Gefammtausgabe feiner Schriften in 21 Banden 1804 - 14. (Bergl. Danifches Theater Band 2. (T. M.) Seite 264.)

Holdermann (Carl), geb. 1788 in Raffel, war Anfange Maler, hierauf Solbat, widmete fich bann ber Buhne und fpielte eine Beitlang bei reifenden Gefeufchaften erfte Belden ic. 1816 wurde er für untergeordnere Diollen in Beimar angestellt, machte sich jedoch bald fowohl als Chaufp. wie auch befonders als Maler und Decorateur geltend; als folder murte er 1828 lebenslänglich engagirt. Das weimarer Theater hat viele treffliche Berte von feiner Sand. (T. M.)

Mollandisches Theater. Die in den meisten andern Ländern, fo wurzelt auch in Solland die dram. Runft in den Myfterien, Die man Moralifatien nannte; man gab bei Rirchenfesten mimifche Darftellungen ber Lei= benegeschichte, u. f. w. bei benen jedoch nicht gefprochen wurde. Der Dialog ideint erft mit dem weltlichen Elemente, meldes fich guerft in bombaftifchen Allegorien geltend machte, in diefe Borftellungen gefommen ju fein. Das erfte welt= liche Stud wurde 1453 vor Philipp bem Guten gu Dortrecht gegeben; ein 2. wurde 1468 ju Rhffel aufgeführt, als Karl von Burgund feinen Gingug hielt; es war das Urtheil bes Paris, mas zu feiner Ehre, jedoch ebenfalls ohne Dia= log, bargeftellt wurde. Merkwürdig ift, bag mabrend in an= bern gandern die Frauen lange Beit von der Bubne entfernt blieben, hier 3 Frauen und zwar gang nachend die 3 Got= tinnen barftellten. - Bei der Bermablung Rarls mit Dar= garetha von York wurde ju Dortrecht abermals ein allegor. Restiviel gegeben. - Die Regierungen begunftigten biefe Spicle und besonders die Statthalterin Margaretha liebte fie, arran= girte felbst Weftzuge mit Balleten und fdrieb Text und Do= ten ju Teftspielen mit Dufit und bergl.; unter ihrer Regie= rung eniftanden formliche Theater in Brugge, Gent, Bruffel, u. a. Städten. - Gine feftere Geftalt gewann das h. Th. burch die Redernker (Rhetorifer), die im Unfange bes 15. Sahrhis entstanden und die Schauspiele bald volksthumlich machten. Es waren Bereine gebildeter Danner, die fich gu poetischen Bettkampfen versammelten und besonders Gelegenheitsgedichte fchrieben; fie glichen alfo den frang. Trou-



1. T (1 1000) A WARREN L 0. 24

- - 10'E ZEF" CON DOT . . . . . . . . . . . . . . . . . William Today

C 27 HOLD BUCK 

1103

1 2 51 - 3179 8 36 (8) 1 2 - 130 n y long - PA 160 1 2 - 16 I'm are says Region Region 1-11-12 1-04- 342 1 3

veres und ben beutschen Meisterfangern. Ihre Berfammlunges orte hießen Rammern (Rederyk - Kamer) und es gab höhere und niedere Bruber in benjelben; die ersteren, Faktoren genannt, leiteten die Bettfampfe und Spiele, die von ben letten, Binbern, ausgeführt wurden. Die Schauspiele wurden in den Stadten in ben Kammern, auf bem Lande auf bagu erbauten Geruften aufgeführt, benn oft gogen gange Bereine burch bas Land von Kirmes ju Kirmes, zeigten ihre Runfte und liegen fich nachher mit Jedem, ber Luft hatte, in poetifche Rampfe ein. Bei biefen Darftellungen murben bie Frauenrollen ftets von den Dannern gegeben. Sede Stadt hatte ihre Kammern und zwar oft in großer Angahl, wie Sarlem, Gouda, Schiedam, Alemar, Lenden, Rot= terbam zc. Coon 1539 ericbien eine umfangreiche Camm= lung von alleger. Studen (Zinnespeelen, Voorspeelen en Naspeelen) ber 19 Kammern von Gent; eine ahnliche Camms Inng der 14 Rammern von Untwerpen ericbien 1562; bas Rleinob ber Runft (Konstonende Jaweel), 14 Stude ber Rammern von Sarlem enthaltend, ericbien 1607 und ber Parnag von Blaerdingen (Vlaerdings Rederyksberg) 1617 enthält 16 Stude. - Die Redernker haben große Berdienfte um bas b. Th., benn wie roh und unfunftler. ihre Stude auch fein mochten, fo erweckten fie doch ben Ge= fomace für Doefie und machten fie volksthumlich, wie in keinem andern gande ber Welt; badurch bahnten fie dem Beffern ben Weg und ficherten ihm freundliche Aufnahme und Befreben; auch haben fie vor und mahrend ber Revolus tion auf das Bolt machtig eingewirft, indem fie die religio= fen und ftaatlichen Gebrechen verfpotteten, patriotifche Ge-finnungen weckten, ben haß gegen bie kirchliche und weltliche Thrannei ber Spanier und die Liebe gur Freiheit entgundes ten und nahrten. Gie blubten bis ins 18. Jahrh., einzelne Bereine befonders in den Dorfern haben fich felbft bis um 1800 erhalten, wie in Boorfcoren und Baffenaar bei Lenden. Ja, die poetifchen Gefellichaften des 18. Jahrh.s maren nur eine veredelte Fortfegung ber Redernkers, und wirkten auf Diefelbe Urt. In Umfterdam beftanden beren über 30, von benen die beiden vorzüglichsten von 1680 - 1717 die eine 24, die andere 26 Stude lieferte und man fann annehmen, bag die Gefellichaften gusammen bis 1718 über 200 Stude producirten. - Aber nicht allein diefe reichen Camm= lungen allegor. u. a. Stude lieferten die Rebernter, auch die alte holl. Komodie ging aus ihren Rammern hervor. Als beren Begrunder betrachtet man Colin von Ryffele, beffen Spiegel ber Liebe 1561 erfcbien. Ihm folgte Samuel M. Cofter, (1580 - 1615) ben man den Bater des Thea= ters ju Umfterbam nennt, weil er bort die poetischen Ge-

sellschaften wieder einführte; er war sehr fruchtbar, schrieb die Tragödien Sphigenia, Fabella, Ithus und Polyxena, die Possen Rykmann, Teerwis de Boer, Tyske van twee Personagien, u. m. a. Lustspiele. Regelmäßiger als biese beiden schrieb Peter Cornelius Hooft (1610 — 30) in Umfterbam; er hatte fich eine claffifde Bilbung in icon ge= reiftem Alter erworben und lieferte 4 Tragodien und 3 Ros modien, bie reich an ichwülftigen Ausbruden und einem boch= trabenden Pathos find. Joft van Bondel (1636 - 1660) ift ber lette und bedeutenofte Dichter biefer Periode; er fcrieb 16 geiftliche und 14 weltliche Tragodien, die in 2 Quartbanden gefammelt wurden. Ginige berfelben find noch heute auf ber Buhne, wie fein Gnobrecht van Umftel, ber 1838 in Amfterdam neu in die Scene gefest wurde; Pala= medes, eine allegor. Apotheofe des Pringen Moris und pan Barnevelbts, gilt als fein Meisterstück; auch hat er die 1. Tragikomödie: der Pascha geschrieben. Londel ist ein Dich= ter voll großer Erfindungsgabe und achter Begeifterung; fei= ne Dramen enthalten gwar manche Rebler gegen bie Form, find aber fammtlich reich an erhabenen Gentengen und ge= waltigem Schwunge ber Sprache. Bondels Nebenbuhler mar San Bos (1630-67), von Profession ein Glafer, ber eine unbegahmbare Leidenschaft furs Theater hatte. Er lieferte bie bram. Arbeiten: Arar, Titus, Debea zc. fließt barin in Stromen und felten fommt einer feiner Bel= den unerwürgt bis zum 5. Aft; doch giebt ihm die leichte und glückliche Versifikation einen eigenthümlichen Neiz. Außer den genannten gab es noch ungefanr 40 dram. Dichter in Diefer Periode, von benen Untonis von Strablen, ber ben Martyrertod für tie Freiheit ftarb, Gerbrand Bredero pon Umfterdam und Bendrif Laurenszoos Spiegels besondere ju nennen find. Im Allgemeinen tragen die Stude Diefer Periode noch ben Charafter ber Robbeit und find voll ber grobften Effecte; man liebte bie Sinrichtungen auf ber Buhne, bei benen nicht felten bas Theater mit Blut über= fowemmt wurde; auch das Wunderbare und Dahrchenhafte ift barin o herrschend. Bei ber Darftellung wurden Panto= mimen (Verioning) und lebende Bilder angebracht, die in ben Bwijchenaften die Sauptbegebenheiten wiederholten. Die Romodien theilten fich in Luftspiele (Blyepelen) und Poffen (Klugten), bie lettern befondere hatten durch bie darin an= gebrachten Liedden Aehnlichfeit mit den heutigen Baudevil= Ies. - Bon Schaufpen fann in der Gefchichte des b. Th.s bisher nicht die Rede fenn, ba die Gefellschaften ihre Stude felbst ausführten. — Die Theater waren bochft einfach und grunflos; nur Amfterdam, welches icon 1638 ein ichones Theater baute, machte bavon eine Ausnahme; erft am Un=

•

5) E

fange bes 17. Jahrh.e führte man ben Borhang und die burftigften Decorationen ein. - Bis hierher hatte bas h. Th. nur nationale Stoffe geboten und fich überhaupt eine Gelbftftanbigfeit bewahrt, wie bei wenig andern Bolfern; nur wenige span. Stude waren übersetzt worden, ohne besondern Anklang zu finden. Jest aber brachen sich Corneille, Racine u. a. franz. Dichter gewaltsam Bahn und verdrängten die Nationaldichter fust ganzlich von der Buhne. Doch war bie holl. Buhne bis 1750 reicher an Driginalftuden als bie beutsche; van ber Gon, Rotgans, Dunf, Lascailje, Bernagie, Marre, Sundekooper u. Al. lieferten fern= hafte gefunde Dramen; die Berzeichniffe Namrol der Nederlandsche Tooneelspeeldigteren, Amfterdam 1727, und Katalogus of Register der Nederlandschen Tooneelspeeldigteren, Umfterbam 1743, gablen über 1400 Driginalftude auf. Um= fterdam pflegte und erhielt besonders die nationale Buhne und bis jum Ende bes vor. Jahrh.s wurden dort nur holl. Stude gegeben. Die Schausp. waren handwerker, die von ber Stadt fur ihr Spiel bezahlt murben, ben Ueberfduß ber Ginnahmen verwandte man jur Unterhaltung ber Baifen= baufer und Spitaler. - Much in Solland eiferte bie Beift= lickeit früher oft gegen das Theater, doch wurzelte daselbe fo fest im Bolke, daß ihre Stimme fruchtlos verhallte. — Mit der franz. Revolution brach auch die ausländische Dichtkunft vollends in Holland ein und ist nicht wieder verbrangt worben. Die achtenswerthen Bestrebungen Bilber= byfs, und feiner geiftreichen Gattin, Ratharina Bilbelmine, Barnfindes, Tollens, Loosjes, Da Coftas, Jan Kinkers u. m. A. zur Erhebung ber bram. Literatur find awar febr anerkennungswerth, konnen aber ben Strom nicht hemmen. Gegenwärtig beherrschen die frang., beutschen und engl. Dichter in allerdings meift gelungenen Ueberfegungen bas Repertoir. Auch ift ber Ginn fur bas Theater merklich ber= fowunden, benn nur in Umfterdam und im haag find ftehen= be Theater; die bedeutenoften Stadte: Rotterdam, Lenden, Delft, zc. haben meift icone Schauspielhaufer, aber oft findet Sahrelang teine Borftellung Statt. Dagegen ift Solland bas Eldorado für Runftreiter und Seiltanger. - Die holl. Schaufp. find im Allgemeinen für die Tragodie wenig geeignet, obicon fie nach ihrer Meinung gerade darin ju Saufe find. Sie übertreiben in der Tragirung arger als die Frangofen, ja ärger als die Spanier, die darin das Aeußerste leiften; fie arbeiten fich ab mit allen Gliedmaßen, ohne eine Wirkung zu erzielen, und die breite weiche Sprache klingt im Pathos fast immer komisch. Für das Niedrigkomische haben sie da= gegen viel Talent, weshalb auch die Posse und eine Art Baubeville fich noch immer einen nationalen Unftrich erhalten

hat, das Feinkomifche gelingt ihnen ebenfalls nicht. Die wes nigen Schaufp. die als berühmt gelten, find Frow Battiers Biefenir, die groß im Tragifden gewesen fenn foll, und jest penfionirt in Amfterdam lebt; Undreas Enoch, den man etwas freigebig ben boll. Talma nannte; Soedt und Binglen, jest Directoren bes Theaters im Saag, Stoopenbaal und Frau und der Romifer Sammecher in Amfterdam. - Bergl. Beaumarchais, lettres sur la Hollande. Schookins, in Execit XXIX. Marchand, Diction, histor, artic bibliotheques belgiques, Björnstähle Briefe, Band V. Riccoboni, reflectiones 2c. Filip van Befen, Beschreibung von Amsterdam, Flögel, Gesch. b. kom. Literatur. — Recherches sur les theatres de toutes les nations. Paris 1790 - 1802. Maguin, les origines du théâtre moderne Paris 1838. Villemain, Cours de littérature francaise u. f. w. (R. B.)

Holly (Frang Undreas), geb. 1747 gu Luba bei Ling, studirte Theologie in Prag und follte dann Franziska-ner werden, verließ jedoch das Kloster, um gang der Musik zu leben. Er wurde 1768 Musikdirector bei Brunian, 1769 bei Roch in Berlin und 1774 bei ber Baferichen Gefellichaft. Er ftarb 1783 in Breslau. Geine Dpern: ber Baffa von Tunis, Die Jagd, bas Gartnermadden, bas Be= fpenft, ber Bauberer, Gelegenheit macht Diebe und 10-12 andere machten bei feinen Lebzeiten viel Glud; fie find einfach und wenig funftlerifc, aber heiter, frifc und lebendig. S. idrieb auch eine Menge Schaufpielmufie und

einiges für bie Rirche.

(3.) Moltei. I) (Karl von), geb. 1797 ju Breslau. Früh schon entwickelte fich in ihm der Drang nach dem Theater, 1819 debutirte er ale Mortimer auf der breslauer Buhne. In Dresden erft verschwanden ihm die Illusionen; er ent-fagte seiner Neigung, als ausübender Kunstler zu wirken, verheirathete fich mit der Folg., wurde Theaterfecretar und Theaterbichter in Breslau, forieb Prologe und Stude, gab 2 Zeitschriften heraus, fand fich aber bald veranlaßt, feine Stellung in Breslau aufzugeben und ging nach Berlin, wo er feine, mit fo außerorbentlichem Erfolge gefronten, Ging= friele: die Biener in Berlin und die Berliner in Bien ichrieb. Dann arbeitete er fur bas konigft. Theater eine gange Reihe von Singspielen, welche barum um fo mehr gefielen, weil fie ten Rraften ber Buhne genau angepaßt waren. Es befanden fich barunter auch viele ernfte Lieder= fpiele und Melodramen, ba bas konigft. Theater feine ern= ften Grude ohne Dufit geben durfte. Den meiften Beifall erhielten: ber Ralfbrenner, der alte Feldherr, Er= innerung, und Lenore, die jum Theil noch jest gern ge= feben werden. Biele Lieder barin find bekanntlich Bolkolieder But hid armid

The state of the s

geworben. Undere Liederfpiele gingen fpurlos vorüber. Sie find entweder einzeln gedrudt, ober in ben Sahrbuchern beuticher Buhnenfpiele, ober in 5.'s Beitragen für bas königft. Theater (2 Bbe. Biesbaden 1832) erfcienen. S. hatte unterdeß seine zweite Gattin (s. 3) ge-heirathet, mit der er 1830 in Folge eines Doppelengage-ments nach Darmstadt ging. Nach der Auslösung des darm-ftädter Theaters begab sich S. wieder nach Berlin. Sier schrieb er das Trauerspiel in Berlin, das Zauberspiel bie Drofchee, welches wegen oder trop feiner allegor. 21p= parate ganglich durchfiel, den Text gu der von Glüfer com-ponirten Oper bes Ablers horft und das Schaufpiel der dumme Peter, worin die leste neue Rolle, welche Ludwig Devrient einstudirte. Seit 1833 betrat h. wieder die Buhne als darftellender Runftler an verschiedenen Orten; auch fdrieb er bie oft und gern gesehenen ernften Dramen Lorbeer= baum und Bettelftab (Schleufingen 1840) und Shat. fpeare in der Beimath (ebend. 1840). 1837 folgte er einem Rufe nach Riga, wo er bie Direction übernahm und bem Theater einen Schwung gab, wie es in Riga nie gehabt. Der Tod feiner 2. Frau war Urfache, daß er 1839 Riga ver= lief. Seitbem, feinem etwas raftlofen Charakter getreu, befindet er fich wieder auf einer Runfewanderschaft, indem er in Berlin Borlefungen claffifcher Luft = und Trauerfpiele bielt und in Bien als darftellender Rünftler, aber auch mit neuen Studen auftrat. In der letten Beit machte er fich befondere burch feine Briefe aus Grafenort befannt, worin er auch nut ber ihm eigenen harmlofen Offenheit gemiffe Migbrauche und Schwächen, woran das beutsche Buhnenwefen leidet, icharf geißelte. S. ift ein Mann von vieler Erfahrung, großer gefellichaftlicher Bildung, tuchtiger Buh= nenkenntniß und gemuthlicher Munterkeit, Die aber ein tiefes Gefühl und, wenigstens in manchen feiner literarifden Produtte, einige ju weit getriebene Sentimentalität nicht ausschließt. Als Chanfonnier und Lieberfpielbichter hat er entichiebenen Berth, weniger im ernften als im gemuthlich harmlofen Genre. Sein Borlefungstalent, bas er guerft jum Erwerb benutte, hat er, wenigstens im Romifchen, ju großer Birtuositat ausgebilbet. Als Schaufp. ift er durchaus fein Runft-ler, aber gefühlvoller Dilettant, der befonders durch den Bortrag feiner eigenen Lieder ju ruhren weiß. - 2) (Louife geb. Rogee), geb. um 1800; betrat die Buhne 1817 in Breslau mit einem wahrhaft feltenen Erfolge. Nach ihrer Berheirathung mit dem Bor. erhielt sie ein Engagement beim Softheater in Berlin, wo ihre trefflichen Darftellungen gen gleichen Beifall wie in Breslau fanden. hier rif fie der Sob in der bluhenoften Jugend dahin. Für naive und fen-

timentale Rollen mar ?. S. eine ausgezeichnete Runftlerin und besondere ale Rathden von Beilbren unübertrefflich. Ihr Gatte feierte fie burd eine Gebichtsammlung: Blumen auf bas Grab ber Schaufpielerin S. - 3) (Julie geb. Solgbeder), geb. ju Berlin 1809; ihr Baier mar Sanger und Schaufp. am Softheater und Julie murde fur die Buhne erzogen und befonders von Mad. Erelinger wurdig vorbereitet. Gie betrat diefelbe 1823 mit großem Beifall. Um fich durch vielfache Beschäftigung ju üben, ging fie 1824 an das neu errichtete fonigft. Theater über, beffen Bierbe fie wurde; in naiven Rollen wie in feinen Luftspielparthieen und im Drama fpielte fie mit gleicher Unerkennung, befon= bers aber in ben berliner Lofalftuden bezauberte fie burch Anmuth und liebenswürdige Recheit. Nach ihrer 1830 er= folgten Berheirathung mit S. I. ging fie mit ihrem Gatten nach Darmftadt, fehrte aber 1831 in ihr früherere Enga= gement gurud, wo ihr bis 1834 ber fruhere Beifall gu Eheil wurde. Dann machte fie mit ihrem Gatten eine Kunftreife burd Deutschland, gaftirte in Dresben, Wien, Breslau u. f. w. mit Muszeichnung und folgte 1837 ihrem Gatten nach Riga, wo fie bald ber Liebling bes Dublikums und bie Stupe der neuen Unternehmung war. Sier ftarb fie Unfangs 1839 in Folge einer gu frühen Entbindung. Ihr Tod verfeste die gange Stadt in Trauer und nie murde einem Runft= ler eine fo gablreiche und glangende Begleitung gu Theil, wie ihr. Julie B. mar fur die Bubne geschaffen; eine volle, einnehmende, jugendliche Geftalt, ein freundliches Geficht, ein fprechendes Auge, ein liebliches Organ einte fich bei ihr mit ber reinsten Naturlichkeit, dem reichften Talente, dem uner= mudlichften Fleiße und einem unverwüftlichen Frohfinne, ber auf ihre gange Umgebung wohlthatig einwirkte. Wo sie er= ichien, mar fie auf der Bubne und wegen ihrer Liebensmurbig= keit und Unspruchslosigkeit in ber Gefellichaft gleich beliebt und bas liebevollste Undenken wird ihr bewahrt. (H. M. - R. B.)

Holzbauer (Ignag), geb. zu Weien 1711, studirte die Rechte, wandte sich aber bald ganz der Musste zu, die er als Autodidakt kennen lernte. 1736 wurde er Musstviector des Erafen Rottal in Mähren, der eine ital. Oper hielt und vollendete hier seine praktische Ausbildung. 1746 kam er in gleicher Eigenschaft ans Theater in Wien; hier componitte er eine Menge Operetten und Ballete, die er indessen nie zur Aussührung brachte. 1748 ging er nach Italien und wurde dann 1750 Kapellmeister in Stuttgart. 1753 kam sein Schäferspiel: Il siglio delle Selve in Schwehingen zur Aussührung und brachte ihm eine Anstellung als Kapellmeister in Mannsheim, wo er 3 Opern auf die Wühne brachte, die den größeten Beifall fanden. — 1756 ging er wieder nach Italien und

A Profession A Property and A Profession A P

States and



componirte nun fur bie bortigen großen Theater eine Reihe von Opern, Die feinen Ramen ben beften Tonfegern anreib= ten. Um 1766 fehrte er nach Mannheim gurud, wo er bis 1782 noch 5 ital., eine deufche Oper: Gunther v. Schwarg= burg (bie einzige, bie er gefdrieben) und bas Melobrama: ber Tob ber Dibo aufführen ließ. Er ftarb in Manns heim 1783. S.'s Arbeiten waren für feine Zeit höchft bes beutend und fanben ben größten Beifall. Gein Styl ift mahr= haft bramatifch und eint die Borguge ber beffern ital. Schule mit beutscher Gebiegenheit; eine reiche Melodie und die reinfte Sarmonie ift allen feinen Berten eigen; feine fehr gahlrei= den Rirchen = und Inftrumental = Compositionen find min= ber bebeutend.

Monor (Alleg.), eine von ben Romern verehrte Persfonification ber Chre, bes Ruhms. Sein Tempel ftand in unmittelbarer Berbindung mit bem der Birtus. Geine Gattin ift Reverentia; Beider Tochter Majestas (f. b.). Als seine Attribute gelten Lorbeerkranz, Speer und Füllhorn. (F. Tr.)

Hopser auch Hops-Anglaise (Tanif.) ein Gesfellschaftstanz im 2 Tafte, ber nach Urt bes Walzers, jes

bod mit hupfenden Schritten getangt wird.

Moren (Myth.), bie Tochter Jupitere und ber Themis, Gunomia, Dite und Brene. Gie find als bie Borfteberinnen ber Jahreszeiten geehrt. Aber auch über Ordnung und Regelmäßigkeit des fittlichen Wirkens in der Menfchenwelt maden fie und gelten baber ale Befduperinnen ber burgerlichen Gefellicaft. Gie bienen ber Juno und bem Apollo, por Allen aber bem herrscher ber Belt, Jupiter, beffen Palast an ben Thoren bes Dlymps sie huten. Sie sind die frucht= reichen Göttinnen, die mit goldenen Bugeln fahren; Unmuth und Jugend ift über ihr Befen verbreitet, und haufig er= fceinen fie im Geleite ber Gratien. Die bilbenbe Runft ftellte fie mit turgen bunten Rleidern, im Zang begriffen, mit Palmenzweigen befrangt, einen Fruchtforb haltend und Blu= men ftreuend bar. (F. Tr.)

Born 1) (Frang), geb. 1781 zu Braunschweig, war Lehrer am grauen Klofter zu Berlin, bann Professor in Bremen und privatisirte seit 1809 in Berlin. Wir nennen ihn hier wegen feines Buches über Carlo Goggie bram. Poefie, Bullichau 1808, und ber Erlauterung von Chatespeares Schaufpielen, 4 Bande, Berlin 1823 -27. - 2) (Uffo), geb. ju Prag um 1815, verfaßte gemeinschaftlich mit Prof. Gerle in Prag bas Preisluftfpiel bie Bormunbichaft und bas Luftfpiel: ber Natur= menich; S. lebt gegenwärtig in Samburg in mannigfacher journalistifcher Thatigkeit. (K.)

Hosen (Garb.) f. Beinkleiber.

Hosenband - Orden , gestiftet von Chuard von England 1350. Ordenszeichen: Gin Rnieband von buntelblanem Sammt, mit goldenem Rande und mit bem Motto: Honny soit qui mal y pense. Es wird unter bem linken Rnie mit einer golbenen Schnalle befestigt. Un einem dunkelblauen, weiß eingefaßten Bande, bas von der linken Schulter nach der rechten Sufte hangt, ift ein goldenes, mit Brillanten verziertes Medaillon, worauf der h. Georg ju Pferde, ben Drachen erlegend. Um ben Rand läuft eine emaillirte Ginfaffung in der Form des Kniebandes mit dem Motto. Auf der Umfeite find Bergierungen in einem mit Brillanten befetten goldenen Birtel. Auf der Bruft tragen die Ritter einen in Gilber gestickten Sftrahligen Stern, mit bem rothen Georgereng in ber Mitte, und mit bem Aniebande u. Motto umgeben. Die Festeleidung besteht in einem rothfammtnen mit Gold befegten und mit weißem Litlas gefütterten Dber-Pleide, weißen Unterkleidern, und Schuben mit blanen Schleis fen, blauem, weißgefüttertem Cammetmantel mit goldenen Schnuren und Quaften, einem fdwargen Cammtbarett mit weißen Febern. Die goldene Salskette, an welcher auf der Bruft der h. Georg hangt, befteht aus 26 Gliedern (die Bahl ber Ritter andeutend) die aus blauemaillirten Aniebanbern und einer Rofe in ber Mitte mit. Liebesichleifen befteben. Auf ber linken Seite bes Mantel ift ein Stern mit 8 filbernen Strahlen, in beffen Mitte das blane Band mit (B. N.) dem Kreuze und Motto.

Mospitalia (alte Buhne). Die Thuren welche in den rom. Theatern auf die Buhne (Scene) führten. Gewöhnlich gab es beren 5, von denen 3 in der hinterwand und 2 wenig fichtbare an ben Seiten angebracht waren. Ueber ihren Gebrauch , f. Alte Buhne u. Decoration. (L. S.)

Hospitaliterinnen, f. Barmherzige Comeftern. Hotel de Bourbon (Theatre de l') ein Theater in Paris f. Frang. Theater, Band 3. pag. 308.

Hôtel de Bourgogne (Thèâtre de l') ein Theater in Paris f. Frang. Theater, Band 3. pag. 306.

Hôtel de Cluny (Theatre de l') Theater in Paris,

f. Frang. Theater, Band 3. pag. 308.

Hôtel de Flandre (Theatre de l') ein Theater in

Paris, f. Frang. Theater, Band 3. pag. 306.

Mottinger (Johann Sakob), geb. 1750 gu Burich, feit 1798 Prof. dafelbit, ftarb 1819. Schrieb die nicht unverdienstlichen fcweizerisch patriotifchen Schauspiele Ur= nold von Binkelried (Binterthur 1820) und Rubis ger Maneg.

Mouwald (Chriftoph Ernft Freiherr v.) geb. 1778 ju Straupin in ber Dberlaufin, feit 1822 Lanbfyndicus



> ্রিপ্রকাশ দ্বাধীর বিশ্ব শ্রিক্ত করি দুর্ভাগি শ্রুক্ত করিছে শ্রুক্ত শ্রুক্ত করিছে শ্রুক্ত

31 152 3945 I

und, seitdem er sein Gut Seelendorf verkauft hat, in Neuhaus bei Lübben wohnhaft. Bur Zeit der durch Werner und Rülner in Schwung gekommenen Schickalberamen, machte H. mit seinen Stücken großes Glück. Eine gewisse Eleganz, Elatte des Verses und Geschick in den gewöhnlichen Bühneneffecten, verbunden mit jenen bei dem deutschen Publikum so sehr beliebten süßfauren Ingredienzen von Weinerlickeit, predigermäßiger Salbung und thränengerstoffener Sentimentalität begrundeten das Wohlgefallen an seinen Oramen. Das Vild, (Lyzg. 1822) und Fluch und Segen, (ebt. 1821) wurden bald auf den deutschen Kühnen zu Tode gebest. Weniger gesielen: Die heimkehr, der Leuchtz thurm, das Trauerspiel die Feinde (Lyzg 1825) und das gutherzige Gelegenheitsstück Fürst und Burger (Leipzig 1823). Zest ist h. als Oramatiker ziemlich verzessen, desto anerkannter als Jugendschriftsteller. (H, M.)

Bolzmiller (Ernard), geb. 1806 zu Lindau am Bodensee, erhielt seine musikal. Ausbildung in München und betrat die Bühne als erster Tenorist 1829 in Breslau mit dem besten Erfolge. Ben Breslau kam H. an das königst. Theater in Berlin, wo er mehrere Jahre weilte und trat 1837 ein Midhriges Engagement in Hannover an, in dem er sich noch besindet. Mehrere Gastspiele, zulest im Sommer 1840 in Bremen und Leipzig, haben ihm den vortheilhaftesten Künstlerruf in ganz Deutschland verschafft. Sein Tenor ist höchst wohlklingend und umfangreich, sein Bortrag gewandt, klar und gefühlvoll, und sein Darstellungstalent beachtenswerts. Im Bortrage von Liedern hat er eine wahre Meisterschaft errungen. Parthieen wie Georg Brown, Belmonte, Joseph, Raoul, Elvino, 2c. sind seine vorzüglichsten Leisstungen.

Hroswitha, f. Roewitha.

Muber 1) (Franz Xaver), geb. 1760 zu Mandersfingen in Desterreich, studirte in Wien, wo er auch später lebte. Er schrieb die Oper: Das unterbrochene Opsersfest neht einigen andern fom Opern. — 2) (Joseph Karl), geb. zu Wien 1726, bebutirte 1746 und starb 1760. Das ertemporirende Aheater hatte ihm eine Menge kom. Stude zu danken, in welchen er die lustige Person unter dem Namen: Leopoldl einführte, den er zugleich mit vielem Beisfalle spielte. Als das wiener Publikum in der Folge aber das Trauerspiel zu schäpen ansing, übernahm er auch das Frad der jugendlichen helben mit Glück. — 2) (Ehristiane Friederike, geb. korenz), Gattin des Bor., geb. zu Zittan 1721, debutirte 1741 zu Wien, und erlangte den Ramen einer vorzügl. Schauspielerin besonders im Tragischen. Ihre Glanzrolle war Merope. Todessahr unbekannt. — Ibvattrzterison. IV.

3) (Sophie Benriette Bilhelmine), geb. ju Berlin 1773, Tochter des Directors b., von fruber Jugend guf bei ber Buhne, war im Fache der Liebhaberinnen des Lufts und Trauerspiels eine Bierde ihrer Beit. Ihr Sprachorgan, was fie gang in ihrer Gewalt hatte, war eines der wohlklingends ften. In ihrer vollsten Entwidelungsbluthe, farb fie, allgemein bedauert 1793 ju Merfeburg. - 4) (Nannette), die Grazie der wiener Leopoloftadt. Bie fehr auch die nach ihr erschienene Therefe Rrones glangte, in der Gragie mußte fie ber S. nachfteben. Gie verlette nie ben Unftand, befaß einen feinen naturlichen Takt und alles, was eine achte Runftlerin, auch in einer andern Sphare auszeichnet. Sie war eine ber iconften Frauen, die jemals auf bem Theater erschienen find. Die Stude, worin die S. ihre Siege errang, find jeht fast alle von der Buhne verschwunden. Rie nahm sie ihre Zuflucht zu Uebertreibungen und Bergerrungen. Sie war in jeber hinficht eine feltene Kunft-lerin. (Bergl. Lewalds Theater = Revue, 2. Jahrg. Seite 323 - 24.

Hubertus Orden. Gestiftet 1444 von Gerhard V. Bergog von Berg, 1709 erneuerte ihn Rurfurft Johann Bilhelm von der Pfalg Ordenszeichen: ein weißemaillirtes goldenes Kreug mit 8 Spigen und goldenen Rugeln, in den Binkeln beffelben find goldene Strahlen. Auf der Borders feite bes runden Mittelfdildes ift auf grunem Grunde die Bekehrung bes h h. in Gold dargestellt. Auf der Rudfeite ift ber Reichsapfel mit ber Umfdrift: In memoriam recuperatae dignitatis vitae, 1708. Es wird an einem handbreiten, bochs rothen Bande mit gruner Ginfaffung von der Linken gur Rechten getragen. Auf ber linten Geite bagu ein filberner Stern, worauf ein goldenes Rreug liegt; im hochrothen Dittelfchilde deffelben ftehen die Borte: In Trau vast (in der Treue fest) derfelbe Stern ist auch auf dem span. Mantel. Die Festkleidung ist span., schwarz mit ponceauroth besest. Die Febern gleichfalls ponceauroth. Die Rette, an ber bas Ordenstreuz hangt besteht aus 42 Gliedern, wovon eine um bas andere ben verschlungenen Namenszug Rarl Theodors barftellt. (B. N.)

Higel. Gine Erhöhung bes Bobens, ein gang unbes beutenber, fanfransteigenber Berg; auf ber Buhne wird ber

D. ebenfo wie der Berg (f. b.) hervorgebracht. Hugo (Bictor Maria), als Berf ber Romane Notre-Dame de Paris, Bug-Jargal u. f. w. als lyrifder und bram. Dichter eine europaische Berühmtheit. Er ift 1802 gu Befancon geb., Cohn bes Generals S., welcher von 1807 - 1809 Couverneur ber Proving Avellino mar, wo er mit ben Räubern, besonders der Bande des Fra Diavolo Krieg führte.

The state of the s 

And the section of th The state of the s

The state of the s

The call the parties of the call of the The state of the s

Brooks bell to the the strain of the

Prop.

And the second s

The state of the s

Als Student ber Rechte erlebte b. bas Glud, bag bie Academie des jeux floreaux ju Loulouse mehrere feiner Den fronte. 3m Conservateur betampfte er fobann ben Clafficismus, war damals aber Royalift. Ludwig XVIII. gab ibm (1822) eine Pension, Karl der X. das Rreuz der Ehrenle-gion. Später wandte er fich von dem Ultraroyalismus ab, fo bag er 1827 burch feine Dbe à la colonne auch die Libe= ralen für fich gewann; feit 1830 hat er fogar, gereitt burch bas Berbot feines Drama Le roi s'amuse, manche fleine Rampfe mit ber Regierung gehabt. S. ift ein glangendes Talent, das größte der fogenannten romant. Coule in Frant= reich, mehr Eprifer als Dramatiter und Gpiter, Meifter ber Sprache und des Berfes. Seine freilich oft bigarre und ge= fomadlofe Große fpricht fic am entichiedenften in feinem Romane Noire - Dame aus. Seine Dramen haben viele glans gende Gingelnheiten und frappante Schlaglichter, wimmeln aber von Sehlern in ber Structur, von Berfundigungen gegen ben guten Gefchmad, von Berlenungen bes aftheti= iden und moralischen Schönheitsgefühles Das wahrhaft Tragische fehlt fast überall; das Psychologische ist felten erfaßt; feine Perfonen bewegen fich wie boble Dafchinen, welche durch eine außere Rraft von links nach rechts und von rechts nach links gestoßen werden und dabei einen gewaltigen Larm machen. Alles ift auf die Gpipe geftellt, aber mas man anerkennen muß, mit großem Gefdick bis jum Enbe auf biefer Spige erhalten. Rengier erweden wohl feine Dramen, aber tein eigentlich bram. Intereffe, weber Furcht noch Mitleid, hochftens Schreden, und bies rührt von bem bis heute unter ben bram. Dichtern und Rrititern Frankreichs herrichenben Migverftandniffe ber, indem fie, was Ariftoteles unter Furcht verfteht, mit Schreden überfegen. Rennten fie, was viele vorgeben, bie beutsche Literatur genau, so wurden fie durch Leffing über diefen Irrthum laugst icon aufgeklart fein. D bat durch feine Dramen im Geschmad ber Parifer große Berwuftungen angerichtet, indem er burch eine gewiffe leidenschaftliche Phrafeologie und pridelnde Dlo= mente fie beftach, aber fie baran gewöhnte, bie moralifche Baglichfeit und Abicheulichfeit in ihrer nachteften und wiberlichften Form auf ber Buhne fich breit maden ju feben. (S. Baplich). Nach biefer Seite bin ift Niemand weiter gegan= gen als h. Raiv und Laderlich jugleich ift h.6 Manier, feinen Dramen eine Borrebe gleichsam ale Rechtfertigung feiner Ungefdmadtheiten vorangufdiden, worin er aus bem Drama felbft die Principien ableitet, nach benen ber bram. Dichter ju verfahren habe, und wonach er wirklich verfahren. Seine Dramen find: Cromwell (Paris 1827), Hernani (Paris 1829), Marion Delorme (Paris 1829), Le roi s'amuse (Paris 1832), biese sammtlich in Berfen, Lucrèce Borgia, (Paris 1833), Marie Tudor (Paris 1833), Augelo, tyran de Padone, (1835), biese sammtlich in Prosa, Ruy Blas, in Bersen. Sie alle sind in das Deutsche übersest und, bei unserer unrühmes lichen Leibenschaft für Fremdes, auch vielsach auf deutschen Bühnen, jedoch meist ohne Erfolg, aufgeführt worden. (H.M.)

Muissiers. Untergeordnete Gerichtsbeamte in Frantreich und am Rhein, wo die frang. Gefengebung noch befteht. Sie tragen einen schwarzen Talar und halten ein

weißes Stabden in der Sand.

Mummel (306. Repomut), geb. ju Pregburg 1778, erhielt erst von feinem Bater, ber Regiments = Mufit-Meister war, bann von Mogart, Salieri und Albrechtsber-ger Unterricht und wurde fehr jung als Clavierspieler fo tuchtig und beruhmt, daß er icon 1790 - 95 Europa als Birtuos durchreifte; 1798 murde er Musikbirector beim Fürften Efterhagy, 1816 Ravellmeifter in Stuttgart und 1820 in Beimar, wo er 1837 ftarb. S. war als Clavier Birtuofe und als Componist fur fein Inftrument einer ber Ersten in Europa. Für bie Buhne ichrieb er die Opern: le vicende d'Amore, Mathilde von Guife, das haus ift zu verkaufen, die Efelshaut, die Rückfahrt des Kaifers; die Pantomimen: der Zauberring und der Baubertampf; und die Ballete: Belene und Paris, bas Gemalde, Sappho von Mithlene ic. In biefen Compositionen ift die Schule Mogarts unverkennbar; fie find tief, melodisch, voll ber reichsten Empfindung und mit ber größten Meifterhaft gearbeitet; aber es fehlt ihnen durchaus das Populaire, Leichtfagliche und die Menge Sinreigende, weshalb fie auf der Buhne niemals dauerndes Glud machten. S. war ein höchft einfacher, liebensmurdiger Menfc, über= aus bescheiden, ja fast schuckern und ohne allen Unternehe mungsgeist; beshalb zog er volle 20 Jahre, wahrend benen er nie öffentlich spielte, von seiner Birtuosität gar keinen Bortheil; erft nach feiner Berbeirathung mit ber Gangerin Rodel trat er wieder ins Runftleben ein. Er war Ritter ber Chrenlegion und bes weimarichen Falkenordens. (3.)
Humor (Aefth.) Das Komifche, wenn es mit bem

Mumor (Aesth.) Das Komische, wenn es mit dem Rührenden und Gemüthlichen eine Berbindung eingeht, nennen wir H. Er ist complicirt und weitherzig genug, um
felbst die tragischen Seiten des Lebens erfassen und darstellen
zu können, und geht, wie ein Aesthetiker richtig bemerkt, aus
jener eigenthumlichen Stimmung des Gemüthes hervor, worin dieses, das Leben mit dem Joeale vergleichend und von
den Widersprüchen des erstern bald mehr oder minder tief
verwundet, bald zu spöttischer und selbst sarkastischer Laune
gereizt, seine richtenden Empsindungen darüber in einer ori-

Agenti As and the last last get to as a second 1 Page Spr Stris M. .. THE PROPERTY OF - वाक्षाको १. दोक ४/१०-

to and the proper 

The state of the s 300 300 300 21 - 13 R. 35 3.54

The state of the s 11 - 1 1/2 W ( Tripley : Wh. 1/16. " 111) Seal of the Seal o the case on the boards of the case to the straight of the training of The same of the sa

The state of the s The state of the s



ginellen Mifchung bes Romifden mit bem Gentimentalen ergießt. Der Satprift greift immer nur einzelne Thorheiten und Laderlichkeiten an und auf; der Romiter fteht mit dem gemeinen Leben auf gleichem Niveau; nur der humorift um-faßt das Gange und fteht auf einem erhabnen Standpunkte über bem Leben und der gemeinen Belt, weshalb er bas Recht hat, Bieles, was Untern ladjerlich erfcheint, tragifc und ernft, und umgekehrt, was Undern ernft ericheint, fo= mifc aufzufaffen. Der humor fann fich bis in die erhaben= ften Regionen ber Poefie aufschwingen, was weder ber Ga= tyre, noch der blogen tomifchen Laune möglich ift. Bis, Fronie, Perfiflage, Satyre, Empfindung, Phantafie, Ernft und Schery find ihm nicht Bwed, fondern nur Mittel jum Bwed. Dhne Liebe, Eruft, Gemuth und Doefie tann ein Sumorift gar nicht gedacht werben. Der S. gantt auch wohl mit ber Welt, aber nicht weil er fie haft, fondern weil er fie liebt. Er verfahrt gern fprungweife und mechfelt gwi= fchen den icheinbar widersprechendsten Empfindungen, fo baß er in diefer feltfamen Difdung von den Altagsmenfchen fower begriffen und verftanden wird. Er foilt die Denfobeit, wie ber Rarr ben alten mabnfinnigen Lear, und ichlagt um ihre Blogen ben Mantel feiner Liebe und begleitet fie auf bem Pfade ihrer Thorheiten in die Berbannung und fagt bie furzweiligften Dinge mit dem wehmuthigften und die wehmuthigften mit bem turzweiligften Gefichte. Um eigenthum= lichften und nationellften bat fich der S. unter ben Englandern ausgebildet; die Deutschen haben viel Anlage für den hu= mor, aber, wenn wir Jean Paul ausnehmen, bisher beffer über ben S. gefdrieben, als wirklich Bortreffliches auf dem Gebiete bes humoriftifchen geleiftet. Die Deutschen find im allgemeinen ju boctrinar, um rein humoriftifc ju fein. Sip= pel, Lichtenberg, Tied, Soffmann, Beine, Saphir, Borne u. f. w. haben faft immer nur eine Geite bes S. ausgebildet. Unter ben Dramendichtern fteht an umfaffender Grofartigfeit und Bielfeitigfeit bes S. Chaffpeare oben an; unter ben beutschen Dramatikern bagegen gibt es kaum einen, ben wir mit bem Chrentitel eines Biften bezeichnen konnen. Spuren adt humoristifder Beltanschauung finden fic zwar genug bei Goethe im Gop von Berlichingen, im Egmont, im Fauft, in vielen feiner fleinen fatprifchen Stude, fie find aber aus gang andern Difdungen hervorgegangen, als bie h.iftifche Grundstimmung verlangt. Goethe fand in ju objectiver Rube über bem S., um ale S.ift im Gangen gelten zu konnen oder ju wollen. Fur bie h.iftifden Fahigkeiten der Spanier be= weisen Cervantes und ber Gracioso in ben spanischen Dra-men, wenn fcon ihr S. von bem tiefern ber germanischen Bolfer in nationeller Beife abweicht. Bei ben Frangofen

hindert der Big, bei den Stalienern überfprudelnde Luftigkeit Die Entwickelung beffen, mas wir S. nennen. Diefer in feiner hochften Bedeutung ift Gigenthum ber Germanen. Den Momern und Griechen war er ein unentdedtes Land. Früher überfeste man, und Leffing querft, bas englifche Humour mit Laune, aber Leffing felbft mar auch der erfte, welcher einfab und geftand, daß diefe Ueberfegung fehr ungenau, wenn nicht falfch fei und daß Laune höchstens ju G. werden könne, nie aber S. von Sause aus sei. Bergl. darüber Nr. 93 feis (H. M.) ner hamburgifden Dramaturgie.

Humpe (Requif.) ein großes ftangenartiges Erinkges fdirr, bas befondere in den Ritterftuden eine große Rolle

fpielt.

Hund des Aubri, f. Aubri.

Hunnius (Friedrich Bilbelm herrman), geb. ju Rapellenborf bei Beimar 1762, ftubirte bie Rechte und wurde Juftigamts = Actuar; aus Liebe gum Theater verließ er feine Stelle, begab fich zu einer reifenben Gefellschaft, wo er 1785 bebutirte; 1786 ging er zur Bellomo'fden Gefellschaft nach Beimar, 89 zur Baferschen nach Breslau, 91 zurud nach Beimar, 93 übernahm er bas beutsche Theater in Ums fterbam, ging 94 mit einem Theil bes Perfonals nach Duf= felborf, 95 und 96 nach Beplar und Maing, 97 fpielte er wieber als Schaufp. in Beimar, 1806 begab er fich nach Mostheils als Schausp. theils als Director, bis er 1817 einen feften Ruhesig in Beimar fand, wo er 4 Jahre Regisseur mar. und bis 1835 als Mitglied wirkte. S. hat feine Renntniß in ber Leitung bes Buhnenwefens, über ein Bier= teljahrh. erprobt und bewiefen; als Schaufp. war er in vielen Rollenfächern, sowohl in ber Oper als trefflicher Baffift, wie im Schaufp. ju Saufe. Romifche Alte in ben Dpern, polternde Bater und Intriguants im Schaufpiele, befonders aber Juden, waren das Fach, das ihm am meiften jufagte. Bu feinen besten Rollen, in benen er fogar feines Gleichen fuchen burfte, fann man rechnen: Papageno, ben alten Ungar im rothen Rappchen, Borthal im Pumpernidel, Bafentopf im Conntagetinde, Rangleidirector Lowe im Gpis gramm, vor allen ausgezeichnet aber war er ale Jude Ba-ruch in Dienstpflicht. Im Memoriren hatte er ben Borgug por faft allen feinen Collegen. (Z. F.) .

Hunold (Chriftian Frieb.), geb. 1680 ju Bans bereleben in Thuringen, ein unter dem Namen Menantes bekannter Dichter, im fatprifden und komifden Fache. Dem Bielichreiber Aug. Bobfe ahmte S. mit Glud nad, und forieb junachft galante Romane. Gein unftates Leben fuhrte ibn auch 1700 nach Samburg, wo die beutsche Dper bluhte.

4 1 4 1

OLD TO

7V.

50, 21

3 1 - 1

4 . .

EN LEV.

13 ---

ا ا ا فليده

201-6

135-4

4 .

The state of the s

And the second of the second o

The control of the co

The state of the Market of the 45 41 A7501 1 110 in Start

Control of the same ac : ... । १९ क्रिक्टिक्ट्रांट कर नेवर्ड अंदरिके The state of the s in a photos Farinda To all while the williams . . Little : it work राज्य राज्यं क्रीसारीतार स्ट्रीसाम ल ।। अस्तर विश्वालित । अस्तर विश्वाल का व हैता जिल्ला के जिल्ला है। 

S SHE - MAN STREET or as identification is the Eliver of Shills . . । १ मा अभू प्रतिकारिक See Francis 1 12 Con Trends of the state of the the translation was related at ्राची अर्थातिक विकास के किया है। राष्ट्राची असेर अन्य 200 D 171. P. L. 145 40 the section of the se HATTER SIGNATURE r 2 h regilled gathandle of the the transfer of

पर १ इस्टब्स्स क्रिके के के ब्रह्में देशी - W. Later to the property of the 4 11. 5 Nis ashersh- 213/1 ar ··· [45] 南山山縣 清楚河西南 or and their states at a few to the a set is the set might - . . . 15 20 24 11 mg Church in Day of College and the face districted a ... Open many שוויין בער בן רבע ב The party of the state of the

the state of the s the second state with Line at the हेश्वर मेर्ड अर्थार के प्रश्तिक के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्र with the time the state of the section of

कार्या क्रिकेट के देवा मार्थ हैं है असे क्रिकेट

Er verband sich mit Postel, der für dieselbe als Dichter sehr thätig war, und mehrere seiner Opern und Singspiele, wie: Salome, Nebukadneżar u. a. (gedruckt zu hamburg 1704 in 4.) fanden bei ihrer Aufführung daselbst großen Beifall. Eine literarische Fehde mit dem Epigrammatisten Wernike und ein satyrischer Koman, der auf angesehene hamburger sich bezog, trieben ihn aus der Stadt. 1714 habilitirte er sich in Halle als Docent der Rechte, wo er auch bis an keinen Tod (1721) blieb. Als dram. Dichter ist er nur in seiner Beziehung zur Oper bemerkenswerth; auch ist die Borzede zu seinen theatral. Gedichten (1706 Weien 2. Ausg. 1715) eine der vorzüglichsten Quellen für diesen Abschnitt der dram. Literaturgeschichte. 1731 schried Wedel anonym: Geheime Machrichten und Briefe über Hrn. Menantes Leben und Schriften, gedruckt zu Edln.

Musaren. Eine Gattung leichter Reiterei, die fast in allen Armeen vorhanden ist. Die H. tragen eine kurze Jacke mit Pelz (weshalb auch oft Pelz genannt) und Schuuren mit Pelz, charunter den Dollmann (s. d.), theils enge Beinskeiber mit Schuuren und Borden und Stiefeln mit Quasten, theils gewöhnliche Pantalons und Stiefel. Sonst trugen sie hohe spipe Mügen mit Pelz, von denen ein Flügel zum Schuse des Kopfes und Nackens herabgeschlagen werden Bonnte; seit 1807 tragen sie meist Czacos. Neben dem Sabel hangt eine leberne Tasche mit Borden und dem Nacmenszuge des Fürsten. Außer dem krummen Sabel sind die

6. mit Piftolen und Rarabiner bewaffnet.

Hut (Garb.). Eine Kopfbededung für beide Geschlecheter, bei den Männern jest meist von Filz, rund, mit einem abstehenden Rande und mehr oder minder hoch und spissg, bei den Frauen im Sommer von Stroh, im Winter von Sammt, Seide, Zeug, Filz u. s. w. und nach der wechselneden Mode unendlich verschieden in der Form. Der h. ist eines der ältesten Kleidungsstücke; schon die Meder trugen dinen spitsigen h., die Aethiopier dagegen einen platten mit breitem abstehendem Rande. Auch die Griechen trugen hüte, besonders auf Reisen, von dickem grobem Auch, eben so mit breitem Rande in den Theatern zur Abwehr der Sonnensstrahlen; der Petasso der Epheben war dem modernen h. ahnlich. Die Kömer trugen den h. (pileus, petassus) bei Keierlichkeiten, Schauspielen und Festen; der pan nonische h. aber, von rauhem Leder wurde bei den Kriegern eingessührt. Auch galt der h. als Zeichen der Freiheit und die Sklaven erhielten ihn bei der Freilassung. Die Kopfbededungen des Mittelasters waren entweder von Eisen, oder von leichtern Zeugen und hatten mehr Barrets und Mügen-Form; aber im 14., 15. und 16. Jahrh. kommen wieder h. Macher

(Rilgkappenmacher) vor; im 16. Jahrh. findet man auch Bi= berhute, die als fehr feltene Luxusgegenstände zu toftbaren Gefchenken benunt werden. Bur Beit heinrichs IV. war ber h. in Frankreich allgemein und zwar flach mit fehr breis tem Rande, der an einer Seite aufgefchlagen wurde; in Deutschland, holland und ber Soweiz trug man ben fpigigen B., ber aus Spanien gekommen war, jedoch ebenfalls mit breitem Rande. Unter Ludwig XIV. wurde diefer Rand von 3 Seiten aufgeschlagen und fo entstanden die Bedigen bute. Die bis ju ben riefigen Incroyables ausarteten und lange Beit in gang Europa Dode maren. Hur die Schiffer ichligen blos 2 Seiten auf, um fich vor ber Conne gu fougen, woraus die besondere Gattung des Schifferhis entstand. Da aber der riefige Saarban (f. Saar) es nicht gestattete, ben S. auf dem Ropfe ju tragen, fo entstand ber chapeau bas (f. b.). Rur die Rrieger trugen ben S. wirklich und vergierten ihn, wie es auch icon fruber gefchehen war, mit Robarben, Agraffen, Treffen, Febern u. f. w. Die frang. Revolution malite auch die S. = Form um und die runten Bute brachen fich allmählig in gang Guropa Bahn; nur die Offiziere in einigen Beeren tragen noch eine Urt Jediger Bute; auch hat die Convenieng noch bin und wieder ben Bedigen B. als Ceremoniekleidung beibehalten, der jedoch nur unter bem Urme getragen wird und fo eingerichtet ift, bag er gang flach jufammengelegt werden fann (Rlappenh., Parenth. Claque). Auper ber ermannten fymbolifchen Bedeutung bes Dis find noch die geweihten, violet feidenen, mit Bermelin gefütterten und mit einer goldenen Schnur und Steinen gegierten Bute ju erwähnen, die der Papft fonft in der Chrift= nacht weihte, um fie an Große ju verfchenten, die fich um ben Glauben verdient gemacht hatten. Chedem mußten auch die Banquerottirer in Frankreich einen grunen, in Deutsch= land einen gelben S. mahrend ihrer Ausstellung am Dranger und bann bas gange Leben lang tragen. Ueber bas 21b= nehmen bes S.s f. Bededung des Sauptes. Bergl. auch Cardinaleh., Doctorh., Fürstenh., Grafenh. 2c. (R. B.)

Mutt (Johann), geb. 1773, ftarb als Canzlist bei der Polizeidirection in Wien 1809. Schrieb mehrere sehr ansprechende Lustspiele, unter denen Das war ich überall Beifall gesunden und verdient hat. Seine Arbeiten erschiesnen gesammelt unter dem Titel Lustspiele (2 Bde., Wien 1835—12; 2. Aust. 1823).

Mynden (Myth.), 7 Töchter bes Atlas, vom Jupiter, um fie der Berzweiflung über ben Tod ihres Bruders hnas oder dem Jorne der Juno zu entreißen, zu ihren Schwestern, den Plejaden, unter die Sterne, am Kopfe des Stiers, versset, wo ihr Aufgang ben Regen ankündet. (F. Tr.)

A STATE OF THE STA

indian constant



Hydra (Myth.), des Tuphon und der Echidna Toch= ter, ein Schlangenungeheuer mit gablreichen Ropfen, aus benen ein giftiger, toblicher Sauch ftromt. Sie hauft im Lernäischen Sumpfe; ihre Erlegung gehört zu ben 12 Thaten bes hercules. Ihr Rame bient noch jest jur Bezeichnung (F. Tr.) bes Berderbenbringenden.

Hygen (Mith.), die Gottin ber Gefundheit, Tochter bes Aefculapius, die fconaugige Beifigerin Apollos. Statue fand fich gewöhnlich im Tempel ibres Baters. Attribute find eine Schale und eine Schlange, Die entweder aus der Schale Futter nimmt, oder fich um ihren Leib oder ihren Urm, ober um einen Altar ober Banm windet, ober in ihrem Schoofe ruht. Sie erscheint häufig in Begleitung Mesculars. (F. Tr.)

Hymen. Hymenaus (Myth.), der Gott ber Che, ein Cohn Apollos und ber Calliope. Gine verbreitete Er= gablung nennt ihn einen athenischen Jungling armen Ctanbes, welcher ein reiches Dladden liebte. Ginft mifchte er fich, am Refte ber Ceres, verfleibet unter bie athenischen Dab= den, ward mit diefen von Seeraubern entführt, befreite feine Begleiterinnen, indem er die Rauber erlegte und er= hielt jum Preis die Sand ber Geliebten, Die ihm die glude lidfte Che feiner Beit bereitete. Sein Rame ward bei allen Sochzeitgefängen, die nach ihm Symenaen hießen, gefeiert; wobei freilich zu zweifeln ift, ob nicht der Rame diefer Befange jur Erdichtung feiner Perfon Unlag gegeben habe. S. ift ein mit Majoran bekrangter Jungling, die Facel in der ei= nen, den Schleier in ber andern Sand haltend, mit fafran= gelber Fußbefleidung oder auch gan; gelb gefleidet. (F. Tr.)

Myperbel (Rhet.). Redefigur mit dem Charafter ber Uebertreibung, wo von einem Gegenstande entweder mehr ober weniger ausgesagt wird, als ihm gutommt. Die B. barf nur mit großer Borficht und Sparfamteit angewendet werden, weil fie leicht zur Carricatur ausarten und den Gegen= ftand, ftatt intereffant, lacherlich maden fann. Die religiofe Dichtung ber Inder, Die orientalifde Doefie im Allgemeinen, bie talmudiftische Sprach = und Anschauungsweise lieben , fich in den ungeheuerlichsten S.n ju ergeben. Auch in der fpan. bram. Poefie findet man beren viele, hier und ba auch bei Shaffpeare. Wenn Letterer aber ben Laertes im Samlet in ben ausschweifenoften S.n fprechen läßt, fo verkenne man nicht, daß bies vom Dichter mit vollem Bewußtsein gefdeben ift, indem er den bombaftischen inhaltlofen Schmer; des hohl= herzigen Laertes bem einfachen und mabren bes Samlet ge= genüberftellt. Kur tomifde Effette ift die B. oft febr braud= bar und besonders von Chaffpeare mit großem Glad, wenn auch nicht immer auf gleiche Beife mit feinem Gefcmack, 17 \*\*

angewendet worden. Luftigfeit und Spottluft übertreiben überhaupt gern. Die gange Figur bes Fallftaff ift eigentlich nichts als eine S. Es ift eine S. wenn Beinrich ben Rall= ftaff einen Kleifcberg nennt, eine S. wenn Fallftaff jenen eine Malhaut, eine getrodnete Rinbergunge u. f. w. Unfere Schaufp, haben freilich aus Fallftaff einen Kleischberg gemacht, wollte man aber Shakfvegre bier wortlich nehmen, wie follte man es anfangen, um Pring Beinrich im Gegenfage als eine Malhaut barguftellen? - Lobgedichte und Lobreben auf gefronte Saupter, Felbherrn, Gelehrte, Geiftliche u. f. w. wimmelten befonders in fruberer Beit von S.n. welche die Befungenen und ben Befinger jugleich unbewußt laderlich machten. Die lobenftein = hoffmannemal= Daufde Poeffe ftropte von S.n. Auch in jungfter Beit bat fich in die beutsche Lyrif und Dramarif ein ju gefuchtes Spiel mit Gleichniffen, Bilbern und Sin eingeschlichen, welche ent= weber ju weit über ben verglichenen ober bamit ausgepusten Gegenstand hinausragen oder unverhaltnismäßig fleiner find als er. (M.)

Hyperion (Myth.), einer der Titanen, die altefte Perfonification des himmlifden Lichtes, Bater des Belios,

(F. Tr.) -

der Gelene und der Gos.

Hypermnestra (Myth.), f. Danaus. Hyposcenium (Theatermef.), f. Alte Buhne.

I. Der 9. Buchftabe im Alphabet; feine Aussprache f. Aussprache ber Buchftaben.

Icarus (Myth.), f. Dadalus.

Ideal (Mefth., von idea, Bild), Ur=, Mufterbild, Borftellung eines mit einer Bernunftidee übereinstimmenben Gegenstandes höchfter Bolltommenheit, ber wenigstens in biefer Beife in ber Birklichkeit nicht vorhanden, fondern von ber Bernunft erzeugt, von ber Phantafie in's Geben gerufen ift und bei biefer Operation alle ju individuellen Merkmale, welche ihn ber gemeinen Birtlichkeit als ange= hörig bezeichnen könnten, verloren hat. 3.e ju fcaffen ift bie höchste Aufgabe der Kunst. An jeden Künstler darf und muß die Forderung gestellt werden, daß ihm ein Urbild, ein Ur = 3. vorfdwebe, wenn ichon er es nicht erreichen und nur ein Abbild feines Ur = 3.8 hervorbringen follte. Berühmt ift

10 12 2 2 C RANGE IN A STATE OF THE STATE O

when they good to asa of

24 RI'N' IN THE RELLER other a fig. to the

and the same کرده د کار ما د داند 4 1 1 1 1 1 \* \* \*

2 2 m 2 2 19 11 11

104. Residence of the second 15 71-0 BUILTY STATE OF THE

36 ° 6 , 4 . 10 . estall - 1 yes a - 1 × + 4 +

the second of the for many A STATE OF THE STA

所以原传(文)等

Cly for w

----. - nes

11 1 1 1 -7000

. .

24 1231 - E SE 142

्रा मा अर्थित क्षेत्रके मान्य 上十二十八年 1956 日本 1950 1950 था । । अपने भी अविते का अपने अपने का का अपने का का अपने का का अपने का किया है जिल्ला का अपने का किया है जिल्ला

. प्राप्त कर अपने अपने अपने विश्वविद्यालय के कि किया है जा है है है है जाता है।

The training the state of the state of ा के अनुसार पर विदेश हो। विदेश of met gove a see

ति व्यापनि शतास्त्रीयो and a series of the 

करियान गर्ने के अर्थ के स्नामित्री

All by mentiletine

THE PROPERTY OF STREET 1. 51 794 76 77

The state of the s THE FRANCE OF

- - - Jane - be

1 - 1 - 1 - 1 - 3 4/.78.

. die be bei bei beid

The state of the s

1. 31 2023 -1. 1 

रा १३१ मा क्षेत्री हैं

1 Big The Strategy

was to be allowed the B

TO ELD MAN SELLE.

ा न्य प्रतिकारी सुधार कि

1, 21 1845,75, 115

. 人名人斯廷 化弹

1 - - - - 1 . 27 956 76

一 一 一 四 3 13 13 14 16 2 年 16 日

LAND BUT WENT TO BEEN

THE PARTY OF THE P

क्षार्याचे अधिका में का

" 在主动的一种

. I ast successive

स्ट (क्षित्रकार्य) - ६०३ स्ट १५०० चेर हर्ने

17 7 1846) - 380 Ac 386

THE S OF WILL WAY BEING

bie Stelle bei Cicero, bie auch bas eben Befagte trefflich gu erläutern bient: "Als Phibias bie Statue ber Minerva ober bes Jupiter verfertigte, fchrantte er fich nicht blos auf bie Betrachtung eines Dobells ein, um es nachzuahmen wie es ift, fondern in feinem Innern wohnte ein anderes Urbild hoherer Ratur (species pulchritudinis eximia quaedam) beffen Soonheit feine Blide feffelte und feine Erfindung und Musführung leitete." Gin neuerer Mefthetiter fagt : "Ueberhaupt und im Allgemeinen verfinnlicht die Phantafie in 3 bochften und letten 3.en bie möglichft erreichbare Bollendung ber menfdlichen Ratur; fie find bas 3. bes Babren, des Guten und bes Schonen. Das 3. bes Bahren fann man bas theo= retifche, bas 3. des Guten bas praktifche und das 3. des Schonen bas afthetifche nennen." Nur von legterem kann hier die Rede fein. Diefes J. ift, nach Weber, nicht etwas Unnatürliches, es ift nur von dem Natürlichten das Bortrefflichfte; es ftellt nur in absoluter Ginheit bar, mas bie Ratur gerftreut und vereinzelt an individuellen Ericheinun= gen Unübertreffliches geleiftet u. f. w. Go finden fich alle Merkmale der mannlichen Rraft und Schonheit in der 3.= Statue bes Apollo von Belvedere vereinigt, ohne daß biefe unnaturlich ericbiene, außerhalb der Grengen der Doalichteit gedacht werden mußte. Die raphaelifden Dadonnen find fammtlich J.e weiblicher Schonheit; man halte ein weibliches Portrat aus ber niederlandischen Schule bagegen und man wird fühlen, welch ein Unterschied zwischen der idealifi= renben und blos nachahmenden Runft fei. In der Runft gu ibealifiren waren und find die alten Griechen unüber= troffen; auch die Personen in den Dramen des Meschylus, Sophocles, Euripides find ide alifte Gebilde. In der modernen Runft überwiegt bas Charafteriftifche, bas pfucho= logisch Bahre, welches aber immer um fo höheren funftler. Werth haben wird, je mehr es von der blogen Rachahmung ber gemeinen Birtlichteit jur ibealen Darftellung aufftrebt. Dan konnte auch von einem J.e bes Baflichen, bes Bofen in der Runft fprechen, infofern fich die funftler. Darftellung bes Saflicen, bes Bofen, höheren artiftifchen 3weden fol-gend, von ber gemeinen Wirklichkeit und ihrer Alltaglichkeit und Trivialitat losreift und diefe nur durchfcheinen laft. Franz Moor, Richard III. u. f. w. könnten in gewiffem Sinne als Runft = J.e bes Bofen , Caliban , Die griech. Satyren 2c. als Runft = 3.e des Sagliden betrachtet merten. Diefe Er= weiterung ber modernen Runft nach bem Gebiete bes Bofen und Baflichen hin hat allerdings den Begriff vom 3. fdman= Fend gemacht; baber fagt R. Darggraff (Bergl. beffen munchner Sahrbucher für bilbenbe Runft, Beft 1. G. 28): "In ber unter bem Gefen bes Mages vollzpgenen Bereini=

gung bes bestimmten, inbividuellen Inhalts mit ber außern: Ericeinung des Runftwerkes beruht deffen charafteriftis fche Schonheit, und von einer andern, ale einer folden, barf im Gebiete ber Runft nicht die Rede fein. Bas wir in's Unbestimmte bier 3. nennen, ift nichts ale diefe maß= haltige, charafteriftische Schonheit, und wir werben eine andere Runft bekommen, wenn wir aufhören, von einer blogen Schönheit und dem migverstandenen 3.e ju reden." Es ift mabr, bag bas 3.e febr oft migverstanden worden ift und die ausübenden Kunftler ju einer blog ichematischen, Iinienmäßigen und ganglich inhalt = und charafterlofen Auf= faffung und Darftellung ber Schonheit verführt hat; aber noch größere Berirrungen haben bei Denjenigen frattgefunden, welche fich die genaue und Puntt fur Puntt getreue Abbil= bung ber gemeinen Birklichkeit jur Mufgabe gemacht haben. Bier gilt Ulricis Erklarung: "Jene Durchfichtigkeit des ge= meinen irdifden Dafeins, Rraft beren die hobere, im Jen= feit erft fich vollendende. Sarmonie, Schonheit und Bahrheit burch die dieffeitige Wirklichkeit bereits hindurchichimmert, ift baber nicht ein wirkliches Abweichen von ber gemeinen Wirklichkeit, nicht ein abstraftes Bericonern der Korm und bes Inhalts, nicht ein Beffermachen ber Menfchen, wie fie ein= mal find - dieg ift das faliche, manierirte Idealifiren woraus nur nichtige Dunftgebilde hervorgeben - fondern bas mahrhaft J.e ift jugleich ein treues Conterfen bes ge= meinen, wirklichen Lebens, ein Spiegelbild ber Natur und Gefdichte, aber ein transparentes Bilb, aus welchem bas ewige Licht ber Bahrheit und Schonheit herausftrablt, in welchem die innere Bollkommenheit ber Dinge, bas höhere Leben, wozu fie fich erheben follen, jugleich mit bargeftellt erfcbeint." (H. M.)

Idvile (Birtengebicht, Alleg.), eine weibliche Figur, bie eine Feldschalmei, oder eine Panflote in der Sand halt, bas Saupt mit einem Rrange von Feldblumen gefront.

Iffland (August Bilhelm), geb. am 19. April 1759 gu Sannover von bemittelten Eltern. Er empfing fruh ben zwedmäßigsten Unterricht, den er indeffen nicht jo be= nutte, wie er es fpater felbft gewünscht. Er fampfte ichon jest, ohne daß er es felbst wußte, den großen Rampf bes Lebens mit ber Runft, aus bem er ale ein glorreicher Sieger bervorging. Die Borftellungen ber Adermannichen Schaufp .= Gefellichaft wedten ben erften gunten in ibm, feine Familie wunfchte, daß er fich dem Studium der Theologie widmen moge, er aber fühlte Abneigung gegen diefen Grand und sprach diese burch einen häufigen Besuch bes Theaters, so wie badurch aus, daß er das dort Gesehene zu Saufe nach= zuahmen suchte; ber Widerstand der Eltern wurde immer





ftarfer, und ba an eine Ginwilligung nicht ju benten mar, gerbrach er die Feffel, die ihn hielt und pilgerte nach Gotha, wohin Echofs glangender Ruf ihn jog. In 3.6 Celbftbios graphie ift bas erfte Busammentreffen mit biefem Bater ber Schaufpielkunft, fein Engagement durch benfelben und fein toullifdes Runftlerleben in Gotha mit Bed und Beil reigend befdrieben. Edhof war ihm Freund und Borbild. Alle die= fer ftarb und bald barauf das gothaer Theater aufgeloft wurde, folgte er 1779 bem Rufe bes Freiherrn von Dalberg nach Mannheim. Sier war es, wo 3. den Grund gu feinem Ruhme legte, und zu verschiedenen Perioden in Frankfurt a. M. und an andern Orten als Gaft auftrat. Er hatte fich bald die Liebe des Publifums und des hofes im boben Grade erworben und manche Auszeichnungen wurden ihm gu Theil, von benen wir nur die erwähnen, als er bei der Ber= mablung bes Pringen Daximilian bas Festspiel Liebe um Liebe auf die Buhne brachte, und badurch ein Schaufpiel im Schaufpiel veranlagte, bas in den Unnalen ber mannheimer Runftgeschichte ftets unvergeflich fein wird. Rur; vorher hatte er auch eine Reife nach dem Norden Deutschlands gu feinem großen Runftgenoffen Schröder unternommen, und mabrend eines Gaftspiels in Lubed und Samburg die entschiedenften Proben feines Talentes abgelegt. Die friegerifden Greigniffe trieben 3., der in Mannheim feine liebe Beimath gefunden und fich mit einem geliebten Beibe vermablt hatte, nach langem Biderftreben fort, wogu indeffen auch bas eingetretene ge-fpannte Berhaltniß gwifchen ihm und dem Intendanten Freiherrn von Dalberg beitrug. Es ift nicht bekannt, auf welche Beife daffelbe entstanden, boch muß man bei zwei Mannern folder Art und Gefinnung wohl annehmen, daß Digverfrand= niffe obgewaltet haben; ober daß dritte Perfonen, die bei ber Freundschaft biefer Danner zu verlieren fürchteten, bagu bei= trugen, dieg Berhältniß ju untergraben. Dieje beflagenswerthe Spannung, fo wie bie Ueberzeugung, bag eine Reorganifation bes mannheimer Theaters unmöglich fei, vermochte 3. 1796 ein Engagement in Berlin ale Director des Nationaltheatero angunehmen. Er traf dafelbft ein, fand diefelbe Liebe und Uner-Bennung als Runftler, wie als Director u. ward 1811 gum Ge= neral = Director aller fonigl. Schaufpiele ernannt. Nach einem ehrenvollen Wirken, das für die Runft die herrlichften Früchte trug, ftarb er bafelbft am 22. Ceptember 1814. - 3. ber Schaufp, war eine ber hervorragenoften Erfceinungen in bem Gebiete der Runft. Er hatte die drei größten Deifter gefeben, welche bas Theater bis babin befeffen hatte: Udermann, Cahof, Schröder. Auf dem ichonen Grunde, den Diefe drei Lieblinge ber Thalia ju einem foliden Runfiban gelegt hatten, baute 3. weiter fort. Es war ihm nicht ge=

nug, ju gefallen; er felbft wollte wiffen, und Alle follten es mit ihm wiffen, weshalb er gefallen habe. Geine Rollen waren wie aus einem Guß und er mußte fich erft genau von ber Nothwendigkeit überzengt haben, ehe er an irgend einer Darftellung etwas abanderte. Rein Bunder baber, bag es ihm gelungen ift, fich bis ju einer folden Runfthobe ju er= heben. Bon ber Ratur weniger gur Darftellung heroifder Charaftere berufen, leiftete er in chargirten Rollen, na= mentlich im hochtomifden Rache, bas Borguglichfte. Dies verdanfte er der Rritif und er war ein lebendiges Beugnif von der Bahrheit des Leffing'ichen Ausipruchs: bag man nur durch die Rritie ju einem flaren Bewußt= fein in der Ausübung der Runft fomme. Ber dies bis jest noch nicht gefühlt hat, ber nehme nur die fleinen Schriften 3.6 gur Sand, die fich in feinen Theater = Alma= nachen und an andern Orten gerftreut finden. Bie ficher wußte er die einzelnen Riguren eines Schaufpiels ju gerglie= bern und fie bem Lefer jo flar por das Auge ju ftellen, bag felbft ber mittelmäßige Chaufp. es wagen burfte, nach diefem ihm gegebenen Thema jur Darftellung ju fcreiten. Sier= ber gehören feine Mittheilungen über ben Charafter bes Ge= heimenrath Mantel im Luftspiele die Sausfreunde, ber Burgermeifter Staar, Frang Moor, Egmont in der Trauin= fcene u. f. w. Auffage, die es wohl verdienten, mit meh= reren andern gefammelt und jungen Schaufp.n in die Sand gegeben ju werden. - Much ale bram. Dichter hat J. Beachtenswerthes geliefert. Geine Schanfpiele, Die fich auf allen Revertoir's beimifc machten, befinden fich nur gum Pleinften Theil noch auf benfelben. Bie ihm bie Ratur die außern Mittel gum Belbenfvieler verfagte, fo verfagte fie ihm auch hohe Dichterfraft und wahrhaft poetifche Begeifte= rung. Aber in Darftellungen aus bem burgerlichen Leben leiftete er fehr vieles Werthvolle. Sie find fammt und fonbers - mogen fie jest auch breit, langweilig und wer weiß was fonft noch - genannt werden, die beften Probirfteine für die achte Darftellungskunft, Die dem jungen Schaufp. ftete den Weg der Bahrheit und Ratur an tie Sand geben. Daber ware es wohl ju wunfchen, daß fich bei jeder Bubne ein mit den Intereffen der Runft vertrauter Mann befande, ber von Beit ju Beit ein folches Stud fur Die jegigen Be= durfniffe des Theaters einrichtete, es mit Corgfamteit ein= üben ließe und bem Publifum zeigte, wie weit man es noch in ber Darftellung ungeschminkter Dabrheit ju bringen vermoge. Bis in die neueste Beit hinein hat man nur Die Sager, Dienstpflicht, die Abvotaten, der Spieler, Berbrechen aus Chrfucht, die Dtunbel, die hage= ftolgen, Glife Balberg und einige a. bem Repertoir er=





halten. Und boch fdrieb berfelbe 3. Erinnerung, ber Berbittag, bie Runftler u. a. m., bie nicht minder werths. poll finb. Geine gefammelten bram. Schriften ericbienen bei Gofden in Leipzig, 16 Bande (1798 - 1802). Sieran folies Ben fich die neuern bram. Berte, Berlin 1807, 1 Bb. - Gine Muswahl ber beffern Stude murde in 11 Gedegbanden von ber obgenannten Berlagshandlung 1827 - 28 veranstaltet. Seine Beitrage für die deutsche Schaubuhne ericbienen in Berlin 1807 - 12, 4 Bbe. - 3. ale der Leiter einer Runftanftait, ftebt ale ein fones Mufter ba. Dan wirft ihm gwar ein etwas eigenmachtiges Berfahren por, aber ohne eine Art von Despotie ift eine folche Unftalt nicht wohl zu regieren. Bas er in diefer Beziehung that, ift von den Beitgenoffen gemurs bigt worden, und fteot jum Theil noch jest als unwandelbare Rorm feft. Seine Pracifion, fein Ernft bei ben Proben mar mufterhaft. Er wirtte fur bie Runft, ber er fein Leben ges widmet hatte, mit raftlofem Gifer und nichts war ihm gu theus er, wenn es galt, ihre Intereffen zu vertheidigen. Er forgte für die Individuen, die fich ihr widmeten und hat Manchem ein beneibenswerthes Lobs, ein forgenfreies Alter bereitet. Moge fein Rame und fein Birten ben Genoffen ber Runft ftets heilig bleiben. (Bergl. 3.8 Gelbftbiographie, por dem erften Bande feiner gefammelten Berte.) (H. S.)

Ihler (Joh. Jac.), geb. zu Breina in Nieder= heffen um 1775, wurde, tros einer entschiedenen Neigung zur Poesie, aus Armuth Posamentirer, verließ jedoch dann dieses Geschäft und wurde Soufseur am Theater zu Frankfurt; hier machte er seine ersten poetischen Berjuche und schwang sich zum Kassier, Dekonomen und Theaterdichter hinauf. Die musterhafte Berwaltung dieser Stellen, verschafte ihm 1808 nebst dem Director Schmidt die Direction des Theaters, die er mit Umsicht und Sachkenntniß eine Zeitlang führte; dann zog er sich ins Privatleben und starb 1827 zu Frankfurt. 3. hat viel für die Bühne geschrieben, doch wurden seine Stücke dalb vergessen. Seine Werke erschienen gesammelt in

3 Banben. Frankfurt 1828. (R. B.)

\*\*Ilgener\* (Peter Florenz), geb. um 1730. Ein Schaufp. ber sich um die Erhebung des beutschen Theasters aroge Berdienste erworben. Nachdem er um 1750 zum

ters große Berdienste erworben. Nachdem er um 1750 zum Theater gegangen war, begründete er um 1755 eine Gesellsschaft, mit der er 20 Jahre am Rheine, in Franken, Würstemberg und den kleinen Fürstenthümern Mittelbeutschlands umherzog. 1775 kam er nach Rostock und Schwerin und führte dort die Direction bis 1779, wo er in Gükrow fallirte. Später versuchte er zwar sein Glück mit einer neuen Gesellschaft, fand aber nur in kleinern Städten Mitteldeutschlands Aufnahme und starb 1788 zu Gautsch bei Leipzig. Als Ros

miker war J. höchst drollig und gewandt, in trag. Rollen dagegen steif und pedantisch. Alls Director suchte er durch Marktschreierei und große Unreden auf den Zetteln zu wirzen und frohnte am Schluffe seiner Laufbahn dem Unsinne und der Robheit eben so fehr, als er am Anfange derselben gegen diese anstrebte.

(R. B.)

Illumination (Tedn.). Ift bergleiden ale Decoration nothia, fo bringt man entweder transparente Borfenftude an. auf benen beliebige Formen und Urten berfelben abgebildet find, fo bag man fie mit den icon vorhandenen, dabinter aufgestellten gampen beleuchtet; ober man hangt bunifarbige Papier=Ballons in Form von Früchten, Blumen, Ramen, Arabesten fymmetrifch an Baume, Statuen, Dilafter ber Gaulen u. f. w., verfieht fie entweder mit Lichtern, Talanapfden, oder fleinen befonders bagu angefertigten Lampen. Glaslampen mit Dehl gefüllt ober freiftebende Talgnapfchen anbringen ju wollen ift nicht rathfam, theils wegen ber Feuergefährlichkeit folder Borrichtungen, theils wegen bes unver= meidlichen Dehl = und Talgdunftes, wenn tiefe Brennftoffe frei verbrennen. Collen gange Fenfter an Gebauden oder große Barten = Perfpettiven illuminirt werden, fo thut man am Beften, diefe durch Transparente an den Decorations= gegenständen felbft hervorzubringen, weil nicht allein die Er= leuchtung burch die gewöhnlichen Theaterlampen wohlfeiler ift, fondern auch die von der Decoration bedingte Perfpettiven beffer erreicht wird. Das Großartigfte in diefer Begiehung hat wohl auf der Buhne die lette Decoration Des Ballettes Ria = ring in Berlin geboten, wo auf die eben angegebene Art über 20,000 Lampen ju brennen ichienen uud theilweis wirklich brannten. Wird bei 3. der Buhne wie in Oper und Ballet nicht auf einen befonderen fcenischen Effett ge= rechner, fonbern ift fie, wie im Bielwiffer, in ben Lotterieliften u. f. w. nur Requisit, fo thut man gut, sich mit der Undeu= tung ju begnugen 3. B. eine Geite Des Sintergrundes, ben Anfang einer Allee, das Portal eines Gebaudes gu illumi= niren, burch Beleuchtung hinter den Couliffen aber die weitere Ausdehung der 3. dem Publikum nur anzudeuten. (L. S.)

Illusion (Aesth. von illudere, tauschen), eigentlich Sinnentrug, Täuschung der Sinne, daber optische I., (vom Gesicht), akustische I. (vom Gebör). Die ästhestische I. ist Aunstäuschung mittelst der Einbildungskraft. Den Begriff der I. in theatral. Vorstellungen hat Goethe dahin bestimmt und eingeschränkt, daß er nicht als wirkliche Täuschung zu fassen sei, daß vielmehr dei der Borstellung der Begriff der Nachahmung, der Gedanke an Kunst immer lebhaft bleibe und durch das geschiekte Spiel nur eine Artsselbstewuster I. hervorgebracht werde. (M.)





Imagination (von imago, Bilb), f. Ginbilbungs=

Fraft und Phantafie.

Imaginiren, Bilder entwerfen; imaginirt ober imaginar, was ber Einbildungsfraft feine Entstehung vertankt. (K.)

Imitation. Nachahmung, Nachbildung. In der Musike solche melodische Phrasen, welche eine der ausführenden Inskrumentals oder Bocalstimmen einer anderen nachahmt. In der Schauspielkunst die Nachahmung eines Menschen in Sprache, Haltung und Gebehrde. Wenn Falkaff in der 3. Scene des 2. Aktes Heinrichs IV. 1. Theil den König, Lanzelot den Rus des Shylock: he sag ich Jessika! Bartolo im Barbier von Sevilla das "danke, danke!" der Rosine im Finale des 1. Aktes nachahmt, so erscheint es ersaubt, die Stimme und Gebehrde der Darsteller sener Rossen ducht genaue I. dem Publikum im Sinne der Parodie (s. d.) vorzusühren. Geht indessen die I. nicht aus der Borschrift des Dichters hervor, oder sindet sie in Charakter und Situation nicht ihre vollskändige Begründung, so ist sie eben so tadelnswerth als das Expiren lebender Personen und verweisen wir in dieser Beziehung auf das unter Copiren bereits Gesagte. (L. S.)

Immermann (Rart), geb. 1796 gu Magdeburg; fein Bater, ber ein ftabtifches Umt bekleidete, mar ein ftren= ger, ja harter Mann; in Diefer Schule reifte 3. ju jenem abgefchloffenen Ernfte beran, ber fein fpateres Leben daratterifirt und welche, feinem eigenen Geftandniß nach, die Bafis alles beffen geworben ift, was er als Dichter und Staate-burger gewirkt hat. Ungeachtet biefer Strenge fand der Rnabe boch Beit, fich mit bichterifden Berfuchen gu beschäftigen. Raum 12 Jahre alt fdrieb er Geburtstagsgedichte, im 16. Jahre einen Roman und ein Drama Prometheus; auch befang er Beinrich Rleift's Tob. 1813 lernte er auf ber Universitat Salle Die Schaufp. aus Goethe's Schule fennen. beren Darftellungen ihn begeisterten. Die friegerifche Beit verhinderte ihn, an die Realifirung feiner Plane gu benten; er ergriff bie Baffen, und wohnte dem Felozuge von 1815 bei, nach beffen Beendigung er auf die Universität Salle gu-ruckehrte. Sier entstund nun die Deutschthumelei, der sich 3. fraftigst widersente, wodurch er sich den haß vieler Stubierenden jugog, die feine Schrift: Ueber die Streitig= Beiten der Studierenden in Salle (Leipzig 1817) beim Bartburgfeste verbrannten. Rad Magbeburg jurudge= Bebrt, trat er ale Referendar in ben Staatsdienft, tam fpa= ter ale Aubiteur nach Munfter und 1827 ale Landgerichte-rath nach Duffelborf. In biefer Beit trat er mit einer anfebnlichen Reibe größtentheils bram. Dichtungen auf, bie bei ben poetifch Gefinnten mannigfachen Unklang, aber auch Theater = Lerifon. IV.

eben fo viel Biberfpruch fanden. 1821 erfdienen: bie Pringen von Sprakus, ein Luftspiel; sodann bie 3 Trauerspiele: bas Thal von Ronceval, Edwin und Petrarca, feine Gedichte und der Salbroman: Die Pas pierfenfter eines Eremiten. Diefen folgten (1822) bas Trauerfpiel: Periander und fein geiftvollftes Luftfpiel: bas Muge ber Liebe (1824). Ungeregt burch Duftfuchens Manderjahre entstand um tiefe Beit auch das frifche fcone Erauerfpiel vom Pater Bren, bem falichen Poeten, ferner Cardenio und Celinde und das Trauer= fpiel in Eprol (1827). Außerdem lieferte 3. in biefer Beit noch bas fraftige Trauerspiel: Kaifer Friedrich II., die Lustspiele: die Schule der Frommen, die schele mische Gräfin, die Berkleidung, der Carneol, und bie Comnambule. Der belebende Umgang mit Runfts Iern wie Schadow und jungen Dichtern fcmolgen in Duffels borf 3.6 meift ftrenges Wefen und bie alten Traume von ber Wiederbelebung bes beutschen Theaters beschäftigten ihn auf's Rene. 3. übernahm die Leitung des bortigen Theaters und vermochte durch Begeifterung, guten Billen und eiferne Strenge treffliche Leiftungen berguftellen; nach einem Sabre aber legte er die Theaterdirection nieder und trat in feine amfliche Stellung jurud (f. Duffelborf). 1832 erichien 3.'s großartigste dram Dichtung, bie Trilogie Alexis und (1833) Die tieffinnige Mithe Merlin, dem fein Reifejournal folgte, eine geiftreiche Bufammenftellung von Erlebniffen und Beforechungen über Runft und Leben, endlich (1836) ber Roman: die Epigonen. 3.'s lette Tragorie die Opfer des Schweigens ward in Berlin und Weimar aufgeführt, fonnte aber ungeachtet ihrer großen Schonneiten fich nicht auf ber Buhne halten. Um glangenoften und von einer gang neuen Seite zeigte fich 3. in bem Romane Dun che haufen. Jest erfannte man ben Ebelftein, welchen die Nation in dem fo lange nur fparlich anerkannten Dichter befag. Auch 3. felbft trat in ein freundlicheres Berbaltniß namentlich ju jungeren Schriftstellern, mabrend er feinen bis= ber innigen Bertehr'mit lechtris, ein fluchtiges Bufammen= treffen mit Grabbe und ein größtentheils briefliches Freund= fcafteverhaltniß mit Dlichael Beer abgerechnet, faft alle lite= rarifden Berbindungen absichtlich vermieben hatte. Er legte fein Umt nieber, befuchte auf einer Reife Beimar, mo er fich langere Beit aufhielt und verheirathete fich 1839. Dann Behrte er gurud nach Duffeldorf, um feine Memoiren gu fcreiben, wovon ber 1. Band 1840 erfcbien, ale ein Schlag= fluß am 25. Mug. 1840 feinem Leben ploplich ein Ende machte. Geine Etreitigkeiten mit Platen, in Folge beren er ben im Errgarten ber Metrit umhertaumelnben District of

A Prince



Cavalier fcbrieb, gingen nicht bon ihm felbft aus, nur Berhaltniffe jogen S. mit hinein und nothigten ihn ju einer Antwort auf Platens Angriffe. — Seine gefammelten Schrifs ten ericienen in 9 Banben (Duffelborf 1834-39). Ale bram. Dichter ift 3. ju fcbroff im Gestalten, ale bag er bei bem gegenwärtigen Stande bes deutschen Theatere mit Glud für bie Buhne wirkfam hatte fein konnen. Alle feine Dra= men find ernft und entichieden, wie 3.'s Charafter mar. Bas ihn als Menfchen und Schriftsteller fo hoch ftellte: die Gefinnung, fcabete ihm am meiften in feinem bram. praftifden Birten, ein Unglud, mogegen es in ber Beit fein Mittel ju geben icheint. Erwähnenswerth burfte noch fein. daß 3.'s Borfahren unter Guftav Adolph aus Schweden nach Deutschland famen; fein Stammvater hieß Deter 3. und war Sergeant im ichwedifden Beere, wo er fur die pro= teftantifche Freiheit in ber Schlacht bei Lugen mitfampfte (E, W.) und fich fpater bei Magdeburg niederließ.

Impressario. Dame bes Directore einer ital. Chaufp.= Truppe, gleichbedeutend mit Unternehmer. Der merkwurdigfte Impressario ift Barbaja (f. b.) in Reapel, der fast die gange ital. Oper unter feine Botmäßigkeit gebracht bat (L.)

Impromptu (frang., eigentlich in Bereitichaft). Ein Schnellgebante, eine Stegreifwig. Schon in bem Urt. Extemporiren ift befprochen, was fur und wider die Bes rechtiqung bes Schaufp.s von verschiedenen Seiten angeführt wird. Das 3. unterfcheibet fich nun wefentlich von bem Ertemporiren im Allgemeinen baburch, bag es unmittelbar auf einen unerwarteten Borgang ober Rebe folgt. Extempo= riren fann der Schaufp. nach vorheriger Ueberlegung, bas 3. aber muß jedenfalls ben unzweifelhaften Stempel ber Mugenblidlichkeit tragen. Go kann es häufig als Enticuldigung eines Fehlers, einer vorkommenden Ungefchicklichkeit bienen und entwaffnet dann die Strenge bes Publikums. Das 3. ift porzugeweife Eigenthum bes tomifchen Schaufp.s und oft bei geiftiger Befähigung beffelben feine wirtfamfte Rraft. Es bedingt Geiftesgegenwart und Bühnengemandheit, mehr aber noch als diefe ichon errungene Saltung beim Publifum. Un= erfcopflich in oft folagenden, meift wirtfamen 3.6 ift Bed= mann in Berlin, ber mit außerordentlicher Gewandheit bem Mort ober der Gebehrde des Mitunterredners, der Decora= tion, ben Requifiten ein J. abzugewinnen weiß.

Improvisiren (Mefth.). Ueber einen gegebenen ober gemahlten Stoff aus bem Stegreife fprechen, gewöhnlich befondere beim 3. in Reimen mehr ein Beweis mechanischer Fertigkeit in' ber Sandhabung ber Sprache, als bes bichteris fchen Genies. Im Allgemeinen i. Die füdlichen Bolfer beffer als die nordischen, da ihre Phantasie lebhafter, ihre Sprache

melodischer und mehr zur Versification geeignet ift. Rosa Tabbei, Giani, Sgrizzi und Bindocci find in Italien durch J. berühmt geworden, in Deutschland haben sich Prof. Bolf und Langenschwarz mit Glück darin verssucht. Beim Schausp. verwechselt man fehr oft J. und Ertemporiren (f. b.).

Inconvenienz. Die Convenienz ift eine gu fela= vifche Ausführung des derben Berkommlichen, welches in fogenannter Deutscher Biederkeit feine Bemantelung findet; Diefes Welthalten am Berkommlichen wird auf der Buhne gur 3., gur Qual, erichafft manche Unbilde im Theaterleben und die Runft felbst ift durch fie gefährdet. Bon der Beobach= tung bee Schicklichen auf ber Buhne, in ber außeren Erfcheinung und Darftellung, ale erfte Bedingniß fei-hier nicht Die Rede; feine Dichtbeachtung wird von bem Bufchauer gewöhnlich in felbem Augenblice gerügt; wenden wir uns ba= gegen ju Undingen, ja ju Entwürdigungen, die unter dem Dedmantel ber Convenieng, Runft und Runftlerleben verungieren. Bas ift das funfitodende Rollenmonopol anders, als eine 3.? von der Direction der Ueblichkeit oder Bequem= lichkeit wegen begunftigt, von dem Schaufp. aus Arrogan; in Anspruch genommen. Graf Bruhl hob biefes Monopol auf und Schroder ichrieb icon in feinen Gefegen: "Riemand halte es fur Rrantung, wenn die Direction mit Rollen wech= felt, ober eine, von dem Ginen ichon gespielte Rolle, einem andern gutheilt, denn man fann in der einen Cache portreff= lich und in ber andern fehr mittelmäßig fein u. f. w." Größtentheils hat dies alles wieder fein Grab gefunden und es taucht jest nur felren und ale große Muenahme das funfi= fordernde Alterniren (f. b.) auf. Es ift hier ter Dit nicht zu untersuchen, in wie fern ein folches Alterniren auch nachtheilig wirken konne, doch ift wohl über die Barbarei des Rollenmonopoles nur eine Grimme. Es vermenre die Muf= hebung deffelben allerdings die Berantwortlichkeit ber Direction, die prufend bei Ausübung des ihr junandigen Rechtes perfahren muß, fie gleicht aber auch badurch die Beichwerden der Mitglieder aus und giebt den Beweis, daß es ihr ledig= lich um Cache ber Runft und um ein Fortichreiten in berfelben gu thun fer; batte jenes Monopol nie bestanden, fo wurde bas Publifum, das jest jur Partheinahme angeregt wird, fich eines edeln Wettstreites auf der Buhne erfreuen; Diefer mare Convenieng geworden, die Achtung fur den Runft= Ier badurch gestiegen, und Runft wie Publifum hatten ge= Bur Ginführung Diefer Convenieng fann Der Runftler felbit am füglichften beitragen; man vereinige fic alfo bagu, und das größte Sinderniß ift aus dem Wege geraumt. - Die im Griech. Beuchler und Schaufv. bai-

din de la companya de Cat Cu

n = Q }

. - 31 1 THE PARTY

1.16.00 - 0.000

1 . 2 - ~ (1) ... 11 2503

00 - 7. 5/11

felbe Bort bezeichnet, wie die Darstellungekunst jene Kraft ber heuchelei auf der Bühne bedingt, so wenig darf und foll sie bekanntlich das bürgerliche Leben in Anspruch nehmen, und boch ift auch fie eine theatral. J. geworben. Begrußt ber reifende Runftler einen fremben Runftverein, fo folgt nach ben Rartenüberfendungen ber perfonliche Befuch, bei welchem bann bie gegenfeitigen Complimente fo flach, obenhin, als convenienzmäßig erfolgen, bag neben ihnen bie Scene in Runftlere Erbenwallen, leider nicht als Charge gu betrachten ift; hier aber ift es jebem ehrliebenben Runftler felbft in bie Sand gegeben, ob er biefe fcmaflice Convenieng beobachten will, oder nicht. Richt fo ift es, mit einer anderen, möglicherweise noch entwurdigendern, nämlich mit ben Befuchen bei ber Rritit, bei Redactoren u. f. w.; nicht fo mit ben bem Fremden aufgedrungenen Abonnements und andern ab gedrungenen Contributionen, die formlich in un= ferer Beit in ein Suftem gebracht werden. Der achtungemer= thefte Kunftler, ber diefes Treiben verabichent, judt die Uch= feln und bequemt fich, muß fich oft gu diefer entwurdigens ben 3. bequemen, hat er nicht Relignation genug, die Folgen geduldig ju tragen. Auch diefes Uebel fann nur burch bie Schaufp. felbft gehoben werden und es mare ichon ein aroffer, Schritt gefcheben, konnten fie fich bagu vereinigen, die angeführten Carbinalfunden einer fogenannten Conveniens aus ber Welt ju ichaffen. (C. L.)

Incroyables (Gard.), f. Sut.

Indianisches ober auch bengalisches Feuer, weil die Engländer es in Bengalen fanden, eine außerordentlich helle Flamme, die die Gegenstäude in der Nähe tageshell beleuchtet und auf viele Meilen weit zu sehen, beshalb zu Feuersignalen besonders geeignet ist. Aur das weiße F. ist eigentlich ind. oder beng., die anders gefärbten hat die europäische Feuerwerkskunst erfunden. Das weiße i. F. besteht aus 24 Theilen Salpeter, 7 Ab. Schwesfelblumen und 2 Kh. rothem Arseinst, die einfachste und zwecksmäßigste Mischung, die allen andern complicitrern vorzuziehen ist. Außerdem hat man blaues i. F. bestehend aus einer Mischung von 25 Th. Salpeterschwesel, 25 Th. Chlorzkalischwesel, 10 Th. schwesselsiarem Kali und 10 Th. schwesselsiarem Kupferorydsummoniak; oder aus 10 Th. Salmiak und 20 Th. kaleinirtem Kupfervitriol. Dieses Feuer ist tie seblau. Heller ist das sogen. hin. Blauseuer aus 28 Th. Salpeter, 7 Th. Schwessel, 1 Th. weißem Arseink und 2th. Reismehl bestehend, welche Ingredienzien mit Wasser zu einem Teige gekneten werden; boch kan dieses Blauseuen Kuschen Schädlichkeit wegen nur im Freien benust werden. Misch man zu dem weißen Keuer einen Zusah von

Auripigment, fo erhalt man gelbes Teuer, welches jeboch nur in völliger Duntelheit wirtfam ift; neben bem Lampen= licht verschwinder die Farbe fast ganglich. Grunes Feuer macht man auf febr verschiedene Urt; 1) gang einfach, in= bem man Papier mit einer Grunfpan = Muflofung trantt, es trodnen läßt und angundet. 2) Durch eine Rupferauflofung in Naphta ober Calmiakgeift; 3) burch eine Auflosung von Cebativfalg in Spiritus; 4) durch eine Mifchung von 1 Th. Schwefelblumen mit 10 Th. Gedativials oder 10 Th. cubi= ichem Calpeter; 5) mit 3 Th. Bitriolol und 1 Th. Borar, worauf warmes Baffer gegoffen wird, welches man bei gelin= ber Barme verdunften lagt; bas Pulver, bas am Boben bleibt, wird mit Spiritus gemifdt, den man dann angundet; 6) ein fehr tiefes Grun geben 16 Th. falpeterfaurer Barnt, 4 Th. Schwefel und 16 Th. Chlorkalifdmefel; eben jo 7) 2 Th. Grunfpan und 1 Th. Galmiat, beides wird pulverifirt, tann 2 Th. weißes Dech geschmolzen dazu gemischt und bas Gange wieder pulverifirt. Die beiden lettern Mijdungen find für die Buhne besonders zu empfehlen. Rothes Feuer: 1) bas Lewinsche ift bas gebrauchlichfte und befteht aus: 22 Th. Strontian, nitric, 2 Th. Kali muriat, oxygen., 6 Th. Sulphur, depurat., 3 Ih. Schiegvulver und I Th. Roblenftaub. Der Strongian wird allein gerieben und getrodnet, die andern Ingrediengen werden ebenfalls gerieben und bas Gange bann gemiicht; 2) 26 Th. falpeterfauern Strongian, 8 Th. Schwefel, 12 Th. Chlorfalischwefel; 3) 40 Th. falpeterfauern Stron= gian , 13 Th. Schwefelblume , 5 Th. chlorfaurer Rali , 4 Th. Comefelantimonium und 3 Th. Roblenpulver; 4) 53 Th. trodnen falpeterfauren Strongian, 16 Ih. Schwefel und 25 Eb. Chlorfalischwefel. Lichtroth, fast Rosa wird bas Feuer ron 50 Th. Salpeterschwefel, 50 Th. Chlortalijdmefel 8 Th. Schiegpulver und 25 Th. Rreibe. Die Anwendung bes i. F.s auf der Buhne erheischt frets die größte Aufmertfam= feit und Borficht, ba fonft alle Mifdungen ber Gefundheit mehr ober weniger nachtheilig find, und besonbers ber Dampf berfelben Befdwerden verurfact. Beim Abbrennen nimmt man am Beften ovale oter langlich dedige Schuffeln von Gifenbled, auf dieje ichuttet man die mohl getrochnete Maffe in langen ichmalen Streifen, die man an einem Enbe mit bem Bundfaden angundet. Diefe Schuffeln merden zwifden ben Couliffen jo gestellt, daß fie die Gegenstande oder Grup= pen u. f. w. frei beleuchten. Goll die gange Buhne mit i. F. beleuchtet werden, fo wird gewöhnlich gwiften jeder Couliffe und im Couffleurkaften eine Flamme angegundet. 3um Muf= bewahren des i. F.s find gut verschloffene Solzbuchfen, oder Glasflafden am geeignetften. (J. C. S.)

Indische Musik. Die alle iconen Runfte fo ift



314 12 4

auch bie Mufit in Indien gottlichen Urfprunge. Aber tros diefer hohen Abkunft und tropdem, daß die Indier größere Bunder annehmen, die ihre Musik hervorgebracht hat, ale bas ift, welches Orpheus bamit hervorrief, indem fie behaup= teu, daß ihre Gefange ben Winter in Frühling, ben Regen in Sonnenschein verwandeln — ift die i. M. nicht viel hoher als die dinelische zu icagen. — Seit Jahrtausenden ift dies fee Bolt im Befige mufit. Sufteme, die fast unfere gesammte Mufit = Biffenfchaft enthalten; aber eben fo lange find diefe Spfteme in ben Banden einer tyrannifchen Priefterkafte, die fie zwar als Beiligthum aufbewahrt, aber nicht pflegt und fortbildet. Go ift die pratifche Musübung der Dufit unend= lich weit hinter biefen Syftemen jurud geblieben und ber Spektakel eines ind. Orchefters fowohl, als ind. Gefange klingen dem europaischen Ohre nicht wie Mufit. Im melo= bifchen Theile ift bie i. M. ziemlich ausgebildet, die harmos nie dagegen fehlt ihr ganglich. Instrumente haben die Indier fast eben so viele, wenn auch nicht so barotke, wie die Chis nefen. Die Ausübung ber Mufit ift fast burchaus religiöfer Urt; alle firchlichen Fefte erfordern wie die Tange ber Bajaberen Mufit. Much bem Schausviele war fie von jeher eine Dienende Begleiterin, boch icheint fie in biefer Beziehung auch eine Art höherer Bedeutung erlangt ju haben, ba icon por undenklicher Beit ber meife Bherad die Ratace. Dra= men mit Gefang und Tangen erfand. Welcher Art aber biefe ind. Opern find, vermögen wir nicht anzugeben. Bergl. Jones, über die Mufit ber Indier, beutsch von Dalberg (Erfurt 1802).

Indisches Theater. Die hindu leiten den Ursfprung ihres Theaters bis zu den Göttern hinauf, von desnen schoon die Gandharba und Apfarasa, d. h., Genien und Mymphen von Indras himmel dreierlei Arten von Stücke aufführten, nämlich (Natja), Schauspiele (Nritja), Panstomimen und (Nritra) Ballette. Der Entdecker dieser himmslischen Dramen, Pantomimen und Ballette war Rharata, vermuthlich der älteste dram. Schriftsteller, welcher die Kunstin ein geregeltes System brachte. Eine der ältesten indischen Dramatungien ist die Dasa Rupaka aus dem Il. Jahrh. unserer Zeitrechnung. Die allgemeine Benennung aller dram. Werfe ist Rupaka, von Rupa: Form, weil dieselben den Charakteren, Gefühlen, Leidenschaften Form geben. Sie werden in Rupaka, Stücke des l. Ranges, und Uparupaka, Stücke des L. Ranges und Uparupaka, Stücke des L. Ranges und Uparupaka, Stücke des L. Ranges und Uparupaka, Stücke des L. Ranges, und Uparupaka, Stücke des L. Ranges und Lyarupaka, Stücke des L.

Gotter, wie Rrifdna; Salbgotter, wie Rama, und Ronige, wie Dufchmanta. Bemerkenswerth ift die Abmefenheit jeber tragifchen Rataftrophe, ba ber Tob eines Belben weber auf bem Theater Statt finden, noch erwähnt werden barf. Die bram. Schidlichkeit wird auf dem i. Th. fo ftreng gehand= habt, daß Berausforderungen, Bermunichungen, Berban= nungen, Entwürdigung und Bolkselend niemals vorkommen burfen, noch weniger aber Schlagen, Ruffen, Gffen, Schla= fen, Baden, Galben und Bermahlungsfeierlichkeiten. Sinfict ber Lange übertreffen die ind. Dramen die langften griech. Die größten Deifterftude ber ind. Dramatit 3. B. Sakontala, Mudra, Radichafa, gehören zu ber Gattung ber Natafa. — Die 2. Abtheilung heift Prafa= rana, worin bie handlung in ben mittlern Stanben ber Ge= fellschaft vorgeht; die 3. Erotafa ift allegor. und spielt gewöhnlich in 5, 7, 8 oder 9 Atten. Die übrigen Unterabtheilungen laffen fich ohne genaue Renninif ber ind. Lite= ratur gar nicht unterscheiden. — Jedes ind. Schauspiel hat einen Prolog, ber unmittelbar in bas Stud einleitet; gefpro= den wird berfelbe ftets vom Borfteber der Schaufp.= Truppe und einem Schaufp., oder einer Schaufpielerin. Den Prolog eröffnet ein Gebet ober eine Segensformel in 2 ober 3 Stangen, worauf ber Dichter von ben Bortrefflichkeifen bes Studes fpricht und fich ungenirt felbft lobt; der Schluß bes Prologs endlich bereitet ben Bufchauer auf die unmittelbare Ericheinung ber handelnten Perfonen vor. In ber Regel bleibt die Scene nie leer, ber Ort wird nie ganglich umge= andert; bei Unterbrechungen, die indeffen nur ausnahmsweise portommen, treten 2 Perfonen, ber Dollmeticher (Bifch= fambhafa) und der Ginführer (Prawefata) vor und unterhalten bie Buschauer, indem fie von ber Urfache ber Un= terbrechung Rechenschaft geben. Diefer Bifchtambhata ift eine Art von Arlecchino ober Clown. Die Bahl ber Afte (Anka) wechfelt von I - 10. Der Sauptheld aller Stude, Dajaka, zerfällt in 4 Rlaffen, nämlich Lalita, ber Frohliche, Leichtsinnige; Santa, der Artige, Tugendhafte; Dhi= rodhatta, der Sochstrebende, jugleich aber auch Gemäßigte und Fefte: Ubhatta, der Feurige und Chrgeizige. Jede biefer Rlaffen hat wieder 12 Unterabtheilungen, die mit mog= lichfter Genauigkeit bas Raftenfuftem der Sindu auch in die Poetik übertragen. Derfelbe Fall tritt bei den Beldinnen ein, die in 8 Unterabtheilungen, jenachdem fie fcon, liebens= würdig und tugendhaft find, gerfallen. Muger bem Belben und ber Beldin giebt es noch Pitamerbha, ber Freund und Bertraute bes Belben; Pratinajata, ber Biberfacher bes Belben, ber Intriguant; jeder kann fein eigenthumliches Gefolge und Dienerschaft mitbringen. 2 bem i. Ih. gang

1-71 1-71



eigene Charafter find ber Bita und Bibufchama. Der erftere ift ein gebilbeter Schongeift, ber Gefellichafter beiber Geschlechter; erscheint er an der Seite von Frauen, so wirft dies ein falsches Licht anf ihre Sitten. Zwar find die Bolksfitten in Indien weit ftrenger gegen die Betaren, als bie gried., boch ericeinen Betaren auf bem i. Ih. - Der 2. Bibuicama, ift ber eigentliche Schalkenarr; niemale aber ift er ein Bebienter, wie der Gragiofo und Scapino, fondern ein untergeordneter Gefellichafter bes Fürften und immer ein Brahmane. Um ahnlichften ift fein Charafter dem bes San= do Panja ober bem bes Mertur in ben alten griech. und latein. Intriguenftuden. - Die Gefühle und Gemuthegu= ftanbe, burch welche ber bram. Dichter ben Sauptzwed feiner Runft . nämlich burch Unterhaltung ju belehren, erreichen foll, werben von ben ind. Dramaturgen wieder vielfach claffificirt. 32 verfcbiebene Gemutheguftande (Bhawa) find ber Grundftoff auf bem fie fortbauen. Die Affette (Rascas, Boblgeruche und Boblgefcmade) werben in einer gang eigenthumliden Art mit Gottheit und Farben gufammen ge-ftellt, 3. B. Liebe (ichwarg) gehort dem Bisbnu, Froblich= keit (weiß) dem Rama, Muth (roth) dem Rubra, Gelsbenmuth (blafroth) dem Sacra, Burlichkeit (grau) dem Baruna, Schreden (grun) bem Jama, Efel (blau) bem Mahafala und bie Berwunderung (gelb) bem Brahma. Rur Gemutheruhe ift farblos und ohne Befduger. - Die Sprace ber Schulfp. ift gewöhnlich Profa und erhebt fich nur bei Reflerionen, Befdreibungen ober hoherm Fluge bes Uffettes jur gebundenen Rede in allen Sylbenmagen; vom Burgeften Siplbigen Berfe bis ju dem langften von 199 Sylben. Die munderbarfte Gigenheit des i. This ift aber bie, bag bie periciebenen Charaftere beffelben unabanderlich in einer gewiffen, fur fie festgeseten Mundart fprechen. Der Belb und bie Sauptpersonen fprechen immer Sangkritt, die Beiber und untern Perfonen immer Prafritt. Diefes Prakritt, ober elegante abgefdliffene Canskritt gerfallt wieder in mehrere Mundarten, als Maghabi, Saurafeni, Prachi. Das I. sprechen bie Bebienten, das 2. Personen des fonigi. Gefolges und das 3. ber Schalksnarr. Die Raufleute und Radichputen fprechen ein gemischtes Maghadi, Spigbuben bie Awantifa oder Mundart von Audschein, die Intriguants die von Defan. Gingeborne des nördlichen Landes fprechen Bab= lifa, die Bewohner der Gudfufte von Roromandel Dranfira; Birten, Förster, Berbannte haben ihren eigenen Jargon, eben fo wie die Ruppler eine Urt von Diebofprache fprechen. Die Poltergeifter ober Pifachas laffen fich, wenn fie auf ben Brettern ericeinen, nicht andere ale im Paifachi, einer Abart bes Prafritt vernehmen. Alfo gehört eine Kenntnig von beis

nah 12 Sprachen bagu, um ein ind. Stud ju verfteben. -Da die Schaufpiele in Indien immer nur bei religiofen Feften Statt finden, nie aber eine ftebende Bolksunterhaltung waren. fo gab es in Indien nie ftebende Schaufpielhaufer. ind. Schaufp. wurden nie als Bagabunden und Landftreicher angefeben, sondern wie urfprünglich bei den Griechen als Runftler, die den Göttern dienen und die also jeden Schut und jede Auszeichnung genießen. Der berühmtefte ind. Schau= fpiel'=Dichter ift Ralidas (f. b.), ber ein Jahrh. vor ber chriftl. Beidrechnung lebte und bie Sakontala fdrieb; er ift ber Chaffpeare Indiens und man erweift ihm fait gettliche Chre, ja halt ihn fur eine Berkorperung Brahmas. Geine Schriften find fast in alle Sprachen überfest. Ferner 3laifabeva, Dichanadeswara, Bhaltatcaria, Krifdna Mifra, Madhufanaba Mifra, befondere noch Gu= bratas, aus dem 1. Jahrh. nach Chr., und Bhawab-hutis, aus dem 8. Jahrh. von welchen Beiden in Kalkutta mehrere Stude erichienen find u. v. A. Bergl. Select specimens of the Theatre of the Hindus, translated from the original Sanscrit by Horace Wilson, Calcutta 1827. Siernach Buffe Theater ber hindus (2 Bde., Meimar 1828 — 31). Asiatic researches, Calcutta 1783 ff. Abhandlung über die Geschichte und Alterthumer Indiens von Fid und Klenker, 4 Bde., Riga 1794-97. Langlois, monumens litteraires de l'Inde, Paris 1827. Bohlen, bas alte Indien, Ronigeb. 1830.

Schlegels ind. Bibliothek, Bonn 1822 u. f. w. (L.) Individualität. Inbegriff und Zusammengehörigs feit aller Gigenschaften eines Einzelwegens im ausgedehnten Ginne, burch welche baffelbe fich von andern unterscheibet. Der Schaufp, vermag nur mit Gulfe feines Rorpers und gewiffermagen an biefem bas Runftwert jur Unichauung gu bringen, beffen fein geistiges Bermögen fich bewußt wird. Bei ihm ift alfo die 3. von größerer Bichtigkeit, als bei jedem andern Runftler, ber feine Runftwerte von feiner Derfon getrennt dem öffentlichen Genug und ber öffentlichen Beurtheilung unterlegt. Die 3. des Chaufp.s ift es, welche ibn junachft auf ein bestimmtes Sach hinweift, was indeffen nur von körperlicher J. ju verfteben, da jur Darftellung von Sutriguants feinesweges immer eine gleiche Gemuthsart be= fahigt, ober ber tomijde Schaufp, feine Lebendigfeit, feine beitere Laune in das Leben übertragen muß. Unabweislich ift eine gefällige forperliche 3. fur bestimmte Facher, mabrend andere wieder eine unvertheilhaftere bulben. In wie fern Borguge ber geiftigen J. Mangel ber torperlicen vergeffen machen fonnen, darüber mochte fic faum eine Regel feltftellen laffen, benn einzelne Beifpiele beweifen eben nur bas Gingelne. Bon Dichtigkeit ift Beachtung ber 3. fur ben

· 在學學學 學 · · 一年1十十年日十二日十十十十十年 BURE CALBAT TRANS diametrical designation of the second refer that you need making the Company of the Action of the Company the world apartement line is L'ENTRE MAIL MESSE Mosto F. Arte S. Califo Suc. 25. Califo S. Califo S. Califo Suc. 25. P. Maria Suc. Suc. 1 Mosto C. S. S. WHITE ALL WITE 2 24 TOTAL AND THE STATE OF भारती संदर्भ । १ वि.स्तु के व हो हो है कि THE E AS - Applicator on by a to the wife the best to be इत्रक्षातीय में प्रमुख्य है। ये अपूर्व में स्टूड the appeared to be of the only appear PER LOUR DITTE

2 -

None as a second

1 2

· 20 12 27 .

Junger bei ber Bahl bes Stanbes, ba ju großes Bertrauen auf mohlgefällige außere Bildung fich haufig ben ernften Un-

auf wohlgefällige außere Bildung sich häusig ben ernsten Anforderungen bes späteren Birkens gegenüber empsindlich racht.
— In der J. liegt nicht allein eine große Schwierigkeit, sondern auch ein großer Reiz hinschtlich der Wirkung auf das Publikum und der Begabtere feiert schon in der Jugend in dieser Bezichung oft Triumphe, die dem minder Glücklichen erst mit reiseren Jahren erreichbar sind. Auffallend genug täuschten sich die meisten großen Schausp. über das, wozu ihre J. sie vorzugsweise bestimmte. So konnte L. Devrient lange nicht von Liebhaber Mollen loskommen, so war Talma am glücklichsten, wenn er auf seinem Haustheater possenhafte Rollen spielen konnte, so hielt Wurm den Sarzin für seine beste Leistung und der Komiker Unzelmann spielte als Gaft mie eine komische Rolle. (L. S.)

Infanterie. Diejenigen Solbaten, bie gu fing fecheten; bie hauptwaffengattung jeber Armee. Die Rleidung ber 3. besteht in einem Uniform=Rode mit ftehendem Rragen und 2 Reihen Knöpfen, langen meift grauen Pantalons, im Sommer auch weiß leinenen und einem granen Mantel ober Kapot = Ueberrod. Die Farbe der Uniform ift in Preu-Ben, Frankreich, Schweden, beiben Beffen, Reapel und Sardinien dunkelblau; in Spanien, Baiern und Bürtemberg hellblau; in Rufland, Baden, Sachfen, Anhalt, Schwarzs Lippe bunkelgrun; in Defterreich und Toscana weiß; in England, Sannover (wo jest auch blaue Uniformen ein= geführt werben) und Danemark roth; in Portugal und bei öfterreich. Grengreg mentern braun; bei den öfterreich. Jägern grau. Die Jager und Schupen fast aller Nationen haben grune Uniformen. Die Garden haben haufig rothe ober weiße. Die Aufschlage und Rragen ber Uniformen find ver= fdieden, doch bei ben dunkelfarbigen meift roth, bei ben hellern schwarz. Als Ropfbededung trug die 3. sonst dreis edige Bute, jest allgemein Czacoto; nur bie Baiern haben Belme. Als Fußbekleibung hat biefelbe meift hohe Schuhe und furge Gamafchen. Die Sauptwaffe ber 3. war fonft ber Speer ober auch Schwert, Burffpieg, Pfeil und Lange ober bie Schleuber; jest ift bas gezogene Feuergewehr mit Bajo= net die Sauptwaffe, außerdem hat Diefelbe Gabel. Die Jager haben gezogene Buchfen und Birichfanger.

Infula (Inful. Gard.), ein breiter weißer, wollener Hauptschmud mit herabhangenden Quasten bei den Römern, ber mit Bandern um das haupt gebunden wurde; die Priester und Bestalinnen trugen die I., auch die Opferthiere wurden mit einer weiß und rothen, oder bei Traueropfern mit einer blauen I. geschmuckt. Spater galt die I. als In-

fignie ber Statthalter und im 7 Jahrh. nahmen auch bie Bischöfe fie an. Bergl. Bischofsmute. (B.)

Ino (Myth.). Des Cadmus Tochter, bes Athamas zweite Gemahlin, bessen Kinder aus früherer Ehe, Phrirus und helle, sie mit stiefmütterlichem Hasse zur Flucht aus der Heimath zwang, die sie mit Hitse des berühnten goldenen Widders (f. Medea) vollführten. J. erzog ihrer unglücklichen Schwester Semele Sohn, den Bacchus; aber Juno, dadurch beleidigt, machte den Athamas rasend; von ihm verfolgt, kürzte sie sich mit ihrem Sohne Melicertes ins Mecr, wo Beide unter den Namen Leucothea und Palämon unter die Zahl der schügenden Seegottheiten aufgenommen wurden. Diese Begebenheiteu bildeten den Stoss verschiedener Dramen der drei großen griech. Aragiker.

(F. Tr.)

Inscenesetzen (Tedin.). Das Ordnen des Verso= nale und Materials jum Gangen der Darftellung einer bram. Dichtung. Dem Regiffeur liegt es ob jedes Stud, welches in feine Branche fällt, jur Darftellung einzurichten, ober in Scene ju fegen und je nach ben Bedingungen bes Gegebenen und Borhandenen, Leichteren und Schwereren gestaltet fich auch die Wichtigkeit des 3.6. Nach wiederholtem Durchlefen, Bertheilen der Rollen an die geeigneten Darfteller und Abs-halten der Lefeprobe, arrangirt der Regiffeur das Buch, wels ches ju diefem Zwede mit weißem Papier ju durchschießen ift. Bunadft werden bie Decorationen den Unforderungen bes Studes gemäß und bem vorhandenem Material entfprechend, bestimmt. Ift Neues anzufertigen, fo wird nach eingeholter Bewilligung ber Direction ber Decorations = Maler ange= wiesen, bas Stud ju lefen und feine Borichlage ju machen. Der Regiffeur bezeichnet bann biejenigen Stellen im Buche, welche bem Decorations=Maler als Richtschnur dienen follen und beauffichtigt bas ju Leiftende. Sind bie Decorationen bestimmt, fo arbeitet ber Regiffeur bas Stud nach ben Auftritten und Abgangen ber Personen, ber Stellung berfelben in jeder Scene, fo wie bei Aftichluffen aus und bemerkt diese Dispesition ad marginem. Das Auftreten von rechts, links oder burch die Mitte wird vorher bestimmt, eben fo nach ben vorhandenen Decorationsmitteln, die Albgange zc.; ba indeffen bie lebendige Darftellung in den Proben fehr haufig Bedingungen und Nothwendigkeiten in ber Stellung ber Perfonen ju einander erft jur Unschauung bringt, die beim fdriftlichen Ausarbeiten bes Arrangements auch dem geub= teften Muge entschlüpfen, fo barf man fich nicht gu feft an ben erften Entwurf binden. Das idriftliche Urrange= ment ber Stellung kann nur vorschlagsweise geschehen, weil ein Aparte, eine Muance im ftummen Spiele auch Meußers lichkeiten, 3. B. Stellung der Meubles u. f. w., oft ein



anderes Rebeneinanderftellen ber Perfonen bedingt. Um; Schwierigften ift bas Arrangement in großen Enfemble = Sce= nen, 3. B. bas Finale bes 1. Altes in der Oper: die Soch= geit bes Figaro; die Gefellichaftescene in Stille Baffer find tief, Berirrungen u. f. w. Denn man barf-weder ju oft in ber Stellung wechseln noch unverandert eine bestimmte Stellung für bie gange Dauer ber Scene festhalten wollen. 218 allgemeine Regel gilt, bag die Sauptperfonen möglichft in ber Mitte ber Bubne und die Nebenpersonen gu beiden Gei= ten ober im Sintergrunde placirt werden. Wird die Stellung geandert, fo muß diefe Menderung nicht allein in der Aufga= be bes Dichtere, fondern auch por ben Angen bes Publifums motivirt fein. Das Berlaffen einer Stellung barf nicht will-Führlich geschehen ober erfichtlich nur fur einige Borte, an eine bestimmte Derfon gerichtet, Statt finden; fondern es muß bie Stellung fo gewählt werben, daß bas Beiprochene als eine Folge der Stellung, die Stellung aber nicht als eine Folge des Gesprochenen erscheint. Bollte man eine Person bon ber einen Geite ber Buhne gur andern hinter allen Mitfpielenden herum ju einer andern Perfon geben laffen, nur um an diese ein Aparte zu richten, so ware dies fehlerhaft. Die Stellung muß schon vorher fo berechnet und zwanglos herbeigeführt fein, daß bas Aparte als natürliche Folge des jufalligen Nahestehens erfcheint. Beim Wechfel ber Stellung gilt als Regel, daß der Niedere nicht bei dem Soheren vorne porbei, fondern hinter ihm herum geht. Uffett = Scenen ma= den naturlich eine Ausnahme, fo wie jede Buhnen = Conve-nienz im Allgemeinen nur fo lange gilt, ale fie gewöhnlichen fozialen Bedingungen entspricht. Bum 3. gehören auch bie Angaben fur garm, Glodengelaute, Schiegen binter den Couliffen, portommende Theater = Dlufit u. f. w. In Overn und Spektakelftuden, wo Daffen ju handhaben find, ift bas 3. fcon fcwieriger. Muger dem Ordnen der Aufguge und Marfche lagt fich felten Etwas genau vorher bestimmen und meift giebt ber Gindrud, ben Coore mit Begleitung bes Dr= deftere in ben Proben hervorbringen bem Arrangirenben erft ben Ueberblick über bas Geeignete oder Rothwendige. ie weniger Mitteln ber Arrangirende bas Borgefdriebene gu veranschaulichen fucht, besto beffer ift es. Beere, große Bolksmaffen werden beffer angedeutet, wenn man icheinbar nur die Unfange biefer Daffen aus ben Couliffen hervor= fteben lagt. Ginige Fahnen und Trommeln deuten bier eine gtopere Menge an als felbft bei ben reichften Mitteln auf der Buhne verfammelt werden fann. Gin vortreffliches Gulfs= mittel ift beim vorgefdriebenen Borübergieben eines Beeres. hinter einer Sugelreibe oder Mauer, Fahnen, Langen felbft Belme porübertragen und immer von Reuem ericheinen gu

laffen, wobei nur bie Fahnen in gemiffen Abtheilungen gewechfelt werden. Bas das Gingreifen bes Chors in die Sand. lung betrifft, fo follte barauf gefeben werben, bag in wich= tigen Momenten die Bewegungen gleichmäßig find. Das fogenannte Epielen des Chore ober Untheilnehmen an ber Sandlung besteht nicht barin, daß planlos die Sande auf und nieder bewegt werben, fondern in der Beranschaulichung ber . Birfung, welche das Borbergebende auf tie Daffe ausübt. Die Dichter und Componist ein Gefühl ale übereinstimmenb im gangen Chore idilbern, wenn Biele baffelbe Bort fingen. fo follte auch oft die Bewegung übereinstimmend fein. Wird bie Sand jum Schwur gehoben, Erftaunen, Abicheu ausges brudt, fo geschehe dies momentan, auf eine bestimmte Note ber Musik ober ein genaues Stichwort, und die Wirkung wird nie größer fein. In der Aufstellung bes Chors machen fich auf vielen Theatern noch alte Gewohnheiten bemerkbar 3. B. bas regelmäßige Aufftellen der Manner linte und ber Frauen rechts, das Beraustreten aus dem Buhnenbilde auf bas Profcenium, das Drangen des gangen Chors auf einen Saufen nach vorne, mabrend ber gange hintergrund ber Buhne leer bleibt u. f. w. Alles dies follte vermieden mer= ben und ift leicht ju vermeiben, wenn man fich von bestebenben Convenienzen losmacht. Das befte Mittel die Buhne beim Arrangement größerer Maffen portheilhaft und malerifd ju fullen, ift, wenn der Arrangirende nicht von der Buhne, fondern von einer der Logen das Theater überfieht, bann wird er bemerken mo bas Theater leer ift, wo Commetrie fehlt, wo Gruppen noth thun. Dies follte um fo eber gefcheben, ba der größere Theil bes Publikums von den hoher liegenden Logen die Buhne übersieht, für diese alfo das Bild befonders berechnet fein muß. Wenn fich in einem Finale ber gange Chor nach vorne brangt und ber größte Theil ber Buhne hinten leer lagt, fo giebt dies ein unwahres Bild ober lagt felbst die bedeutenbfte Bahl der Choriften Elein erscheinen. Läßt man bagegen Luden gwifden ben einzelnen Gruppen von Choriften, fo ericheint die Bubne felbft mit einer gerins geren Bahl voll. Unumganglich nothig ift es, daß Berbeus gungen, Grupe, Knieen, Beten, Schwerterziehen, ichon in ben Proben geubt, die weniger Geubten einzeln vorgenom= men und alle Requisiten, die bei der Borftellung fich in den Banden bes Chore und der Statiften befinden, ichon auf ben Droben vertheilt merden. Dur bann fann man über bas Buhnenbild urtheilen, wenn es mit all feinem Material fich in ben Proben icon gestaltet. Sat man mit Doppeldoren gu thun, ober fdreibt bas Coftum bie Bufammengehörigkeit einzelner Theile tes Chors vor, fo ift es gut, wenn befon= bere Beichen, 3. B. um ben Urm gebundene Schnupftucher,





Stode in ber Sand u. f. w. bem Arrangirenben Alle fennts lich machen, bie ju einer Parthei gehoren. bamit Solbaten. Bauern, Berfcworer u. f. w. leicht ju unterscheiden find. Namentlich ift dies beim Arrangement von Marfchen, Aufs jugen u. f. w. nöthig, wo man je nach bem Coftume, bas man ben verschiedenen Trupps bestimmt, fich auf ber Probe burch außere Beichen baran erinnern laffen follte, weil man fonft beim Arrangiren leicht bas Dichtzusammengehörige qu= fammenbringt. Der Arrangirenbe erleichtert fich bie Arbeit ungemein, wenn er fich ein für allemal über folgende Punkte fefte Ungaben fammelt: Welche Breite und Tiefe hat die Buhne? Die viel Personen konnen auf jeder Lange und Breite bequem oder gedrangt nebeneinander fteben? Bie vermehrt fich ber Raum ber Buhne burch mehr Couliffen? Die lange bauert es, bis man im langfamen ober Gefdwind= fdritt die Buhne umgangen? Die viel Tafte Mufit gebos ren daju? Belder Raum ift hinter ber Buhne ober an ben Seiten vorhanden, um die Aufzüge oder Mariche icon vor bem Auftreten ju ordnen? Bie viel Beit gehört bagu, Der= fonen, die icon einmal ericbienen find, um die hintere De= foration hernmlaufen ju laffen, um abermals zu ericheinen? Belde Raume gum Untleiden und wie viel Garnituren, Garderobe find vorhanden? Rach der Lokalität jeder Buhne werden fich noch andere Fragen finden, deren Beantwortung jebenfalls bem Arrangirenden geläufig fein muffen. Gin febr angurathendes Sulfemittel ift, fich ben Grundrig der Bubne nach einer genauen Beichnung auf einzelne Blatter drucken ober lithographiren ju laffen. Dies Schema muß bie Bahl ber Couliffen, das Profcenium u. f. w. enthalten, mit Er= Plarung und Beichen verfeben fein, 3. B. X Chorift, # Cho: riftin, 0 Statift, & Ballet u. f. w., auf Schreibrapier ae= brudt werden, und einige Beilen Rotenspftem enthalten, in welche man die Melodie des Mariches, bes Finales u. f. w. einzeichnen fann. In diese Schemas zeichnet man nun Stellung und Gintheilung des vorhandenen Personals, Stichworte für Beranderungen, die Figuren, welche jeder Marich bildet, Pury alles dabin Gehörige ein und arrangirt bann nach ben= felben. Gine große Sicherheit, ift die bestimmte Frucht eines folden Berfahrens und man hat den Bortheil, bas einmal Eingerichtete fdriftlich auch fur ben Nachfolger aufbewahren gu konnen. Done Decoration, wenigstens ohne praktikable Berge und alle Gegenstände die vom Personal betreten werben, arrangiren ju wollen, ift nicht angurathen, wenn auch die Decoration felbst noch nicht gang fertig ist. Die Gerufte und praktikablen Gestelle follten bei jedem 3. stets vorhan= den fein, weil sonst leicht Frrungen in der Zeit daraus ent= fteben. Scenen die ber Chor allein gu fvielen bat, 3. B.

bie Marktfcene in ber Stummen von Portici, bie Berfdmos rung in Ferdinand Cortez u. a., bedürfen einer befondern Corafalt. Sier ift es nicht damit gethan, nur ju fingen und in unbeweglider Maffe ben Bordergrund bes Theaters gu füllen. Die Geschickteren muffen ausgesucht und an die Gpipe fleiner Gruppen gestellt werden, um fo bas Bange gu beles ben. Im Allgemeinen ift das gefchickte 3. ber Prufftein und bie eigentliche Wirkfamkeit des Regiffeurs, ber eben baburch die fünftler. und materiellen Mittel einer Buhne hinfichtlich ihrer Fahigfeit gur lebendigen Darftellung bes bram. Gedictes jur Unichauung bringt. Daber herricht auch bei eini= gen größern Buhnen die Sitte, bei jebem Stude angufune bigen, wer es in Scene gefest, und biefe Sitte ericheint in fo fern nachahmungswerth, als baburch berjenige bem Publis fum bezeichnet wird, welcher bie Berantwortlichkeit fur bas gur Anichanung Gebrachte zu tragen hat. Kenntniffe und Kähigkeiten mancherlei Urt werden von bem Urrangirenden In jeder Richtung der theatral. Birtfamteit: De= corationen, Coftumen, den Buhnen : Erforderniffen des reiden und vielgestalteten Materials, foll er eben fo bewandert fein, als ein geläuterter afthetischer Gefdmad, eigene Runftfers tigfeit als Darfteller und Erfahrung in ber Wirkung der Darstellung auf das Publikum von ihm gefordert wird, benn er vertritt mabrend der Oroben allein bas Dublifum. Er muß nach feinen Gindruden ben Gindruck auf bas Publifum erten= nen und herausfühlen; er muß jurudweisen, mo Gingelnes fich ungehörig aus bem Rahmen bes Bangen hervordrangt, muß anfeuern, wo Matrigkeit fich kund giebt und nie ver= geffen, bag er ber Bevollmachtigte des Publifums, der Bewahrer bes Palladiums der Schaufpielkunft, ihr Forderer fein foll, aber auch ihr größtes Sinderniß werden fann, wenn die mabre innige Begeifterung fur die gute Sache ibn verläßt. - Nahere Ungaben über einzelne Theile bes 3.6 f. in den Art .: Darich, Gefecht, Comparfen, Chor, Probe,

Einrichten u. f. w. (L. S.)

Insignien. Rennzeichen, Merkmale, Andeutungen ber Macht, der Würde oder des Standes; wie z. B. bei den Kürften: Krone, Scepter und Reichsapfel; bei den Rittern: Schwert, helm, Schild und Sporen; bei den Kriegern: Fahsnen, Abler, Waffen; bei den Türken die Rofichweife; bei der Geistlichkeit die J. des Papftes und der Bischöfe: Inful, Stab und Ring, Cardinalshüte u. f. w.; bei den Kömern die Fasces (f. b.); bei fast allen handwerkern die einzelnen

Werkzeuge u. f. w.

Inspizient (Techn.). Derjenige Beamtete einer Buhne, welchem die Anordnung des zu jeder Borstellung und Probe nöthigen Materiales obliegt. Je nach der personlichen Be-



ACT

e light of the



fähigung bes damit Beauftragten, ober bem bei einer Buhne herridenden Berkommen greift ber 3. in die Functionen bes Theatermeifters, Requifiteurs, Nachlefers, Statiften = Muffebers, ja hier und ba fogar in bie bes Regiffeure ein. benfalls lagt fich bie eigentliche Birtfamteit bes 3.en nicht fo genau begrangen, wie die Thatigfeit der ebengenanuten Beamten, weil es eben von feinen Renntniffen, feinem Diensteifer und feiner Erfahrung abhangt, auf was er fich befdranken muß, ober wie weit er fich ausbehnen fann. Unbedingt ift jedoch die Berftellung alles Materiales für die Darftellung eines bram. Gebichtes feine vorzügliche Dbliegens beit; bas gefammte Statiftenwefen, wo bies nicht von einem besonders damit Beauftragten geleitet wird, das Auf= und Abtragen ber Mobel, bas Geben aller Beichen hinter ben Couliffen, bas Borhandenfein und die richtige Bertheilung ber Requisiten, die Aufsicht über das richtige Stellen ber Thuren, Fenfter, Sinterfeter u. f. w., die Sandhabung ber Buhnen = Polizei in ben Zwischenaften und hinter ben Couliffen, die Beachtung und Forderung ber Umguge, die Auf= ficht über Dauer, Beginn und Ende ber Bwifchen=Mufiken, bas Beginnen der Borftellung und ber Afte, die Ginübung ftummer Perfonen, die Führung bes Scenariums und die Leitung der taufend fleinen Borkommenheiten mahrend der Proben und Borftellungen. Rogebue, ber buhnenerfahrene, pflegte einen guten Jen bas Dehl in bem Raberweres einer Uhr ju nennen, welches das Rreifden und Ruden der Rader verhindert, und allerdings liegt es in der hand bes J.en, viel gu bem ungestörten Gange einer Borftellung beigutragen. Da er bem Publifum in feiner Funktion nicht verantwortlich ift, fo fteht er gunachft unter dem Ginflug und den direften Befehlen bes Regiffeurs, deffen Anordnungen er in Bezug auf alle Meugerlichkeiten auszuführen bat. Gein Wirkungs= Preis ift übrigens fo bedeutend und nimmt fo durchaus feine gange Beit und Aufmertfamfeit in Unfpruch, daß ber 3. nur bei fleinen Buhnen auch barftellender Runftler ift. Bei ihm erholt sich Alles Rath und Unterftupung, jede vorkom= mende Verlegenheit foll er heben, jeden Fehler burch raiche und erfahrene Gulfe beffern. Gine genaue Renntnig bes por= handenen Deforations =, Coftums = und Requifiten = Materia= les ift aus diefen Grunden ein Saupterforderniß fur den J.en. Rothwendig ift er der erfte und lette im Saufe, ftets anwe= fend, ben Gang ber Porftellung beachtend, überall gegenwar= tig, auf welchem Puntte ber Bubne etwas ju gefchehen bat, bie Auftritte, Bermandlungen, Beichen hinter ben Couliffen im Boraus bedenkend und jedes Sinderniß fur bas richtige Eintreten berfelben wegraumend. Aus Allem biefem geht hervor, wie nutlich ein guter 3. fein kann und wie hinder= Theater . Lerifon. IV.

lich ein ichlechter ift. Sauptaufgabe fur ben Regiffeur ift. den damit Beauftragten ftets in den ihm gutommenden Schrans fen gu halten, wenn er durch das Bewußifein feiner Erfah= rung, feines Diensteifers und feiner Ruglichkeit veranlaßt, fic llebergriffe in bas kunftler. Urrangement erlauben will; andrerfeits aber bei Schuchternheit, Mangel an Autorität über bas Unterpersonal, oder Dachläffigkeit denfelben ju uns terftugen, ju fcugen ober angutreiben. Beil eben bie Stel-Inng und die Berffamfeit des Jen gang von feiner perfonlichen Befähigung abhangt, findet man ihn bei einigen Bub= nen faft mit ben Funktionen eines Regiffeurs befleidet, mab= rend er bei anderen faum mehr ale Theaterdiener, Dafchi= (L. S.) nift ober Requisiteur ift.

Inspruck (Theaterftat.). Sauptftabt ber Graffchaft Throl am Inn und an ber Gill mit 12000 Ginm. 3. hat einige Monate im Jahre eine Bugne, Die ben combaften Titel faif. Nationaltheater führt, obgleich fie ein Privatunternehmen ift. Das Theater, am Schlofgarten ber faif. Burg gegenüber gelegen, ift febr unansehnlich; bas In= nere eng, unfreundlich, rufig und haflich; Deforationen und Beleuchtung entsprechen bem Gebaude und die Mufit bestrebt fich, feine Ausnahme ju machen. Die Direction führt Ra= tharing Sain und die Gefellicaft ift jedenfalls beffer als bas Baus, wie fehr fie auch der Mittelmäßigkeit angehort. (R.B.)

Instruction (Theaterwef.). Schriftliche Unweisung über die Pflichen und Obliegenheiten bes Gefchaftes, Die beim Theater den Garderobiers, Frifeurs, Requifiteurs, Ma= fciniften, furg bem gangen Dienftperfonal ertheilt wird.

Bergl. Die einzelnen Artifel.

Instrument. Eigentlich jedes Werkzeug, besonders aber folde, die bei Ausübung einer Runft gebraucht werden; daber mathematische, medicinische, mufit. J.e. Die lettern, bie uns hier allein intereffiren, zerfallen in Blas= 3.e (f. b.), Saiten=3.e (f. b.), Schlag=3.e, wie Pauken, Gloden= fpiele u. f. w. und in Frictions=3.e, wo der Ton durch Reibung, wie bei der harmonifa, hervorgerufen wird. (7.) Instrumentalmusik. Die treue Begleiterin des

Gefanges und des Tanges, ja ber gangen mimifch = bram. Runft von ihrer Rindheit an bis ju ber hochften Stufe ihrer Ausbildung. Es ift hier nicht unfere Aufgabe, gu unterfuchen inwiefern die Runfteritit Recht hat, gu bedauern, baß bie 3. in neuester Beit eine jo große Gelbstftanbigfeit gewonnen hat; bie afthetische Rechtfertigung - wenn eine folde nothig - ber Symphonien, Conaten, Quartetten 2c. muß Undern überlaffen bleiben. - Die bie 3. in frubern Beiten fich gu ben dram. Runftproductionen verhielt, ift in dem Art. Alte Buhne, Griech., Chinefifche, Indifche Mufit zc.





bereits angebeutet. Bir bemerten baher hier nur, bag fich Anfange namentlich in Griechenland die 3. auf wenige Blasinftrumente, worunter die Flote die Sauptrolle fpielte, be= fdrantte; nach Erfindung ber Beige aber murden biefe mehr und mehr gurud gedrangt und tie Beige in Berbindung mit der Bratiche und bem Bioloncell, diefe vollfommenfte Rach= ahmung bes 4ftimmigen Gefanges, bilbeten von der Bieder= belebung ber Dlufit ab bis jum vor. Sahrh. fast bie gange 3., da alle Blasinftrumente fast nur als Solvinftrumente angewendet wurden, die ohne Berbindung mit dem Streich= quartett maren. Erft nach 1750 jogen bie ital. Componiften bie Soboe und bas Sorn jum Quartett und nur widerftre= bend gaben fie nach ben Unforderungen ber Beit allmählig ben übrigen Inftrumenten Raum. Die Frangofen und Deut= ichen bagegen nahmen die Blasinftrumente williger auf und erzielten damit große Erfolge, die dann allerdings die Aus-artungen veranlagten, die fich besonders in der modernen franz. Musik finden, wo die J. die zu einem betäubenden Chaos von Tonen aller Art gesteigert ift, bas unmöglich Mufit: Ausbruck der innersten, oft unaussprechlichen Regun= gen ber Geele genannt werden fann.

Instrumentation (Mufit.) ift die Bertheilung ber Tone, die aufammen eine Diufit bilden follen, unter die ver= fchiebenen Inftrumente. Cie giebt bem in ber Beidnung pollendeten Tongemalbe Sintergrund und Farbe, macht es alfo erft jum vollftandigen Bilbe. Daraus folgt, baß fich die 3. bem mufit. Gedanken burchaus genau anschmiegen, baß fie aus bem innerften Befen deffelben entfpringen, fei= nem Charafter in allen Theilen entiprechen muß. Die J. erheifcht baber fowohl die genaufte Renntniß ber Mufit im Allgemeinen, Gewandheit in der Sandhabung derfelben und ein richtiges afthetifches Gefühl, welches fein Spftem gu ge-ben vermag; als auch ein tiefes Berftandnif ber Eigenthum= lichfeit und pfychologifden Bedeutung ber einzelnen Inftru= mente. Die 3. ift entweder eine blos begleitende, ausful= lende, vervollständigende; oder eine freiere, funftlicher qu= fammengefeste und felbftftandigere. - Die erftere, die die Lichter und Schatten des Dufitftudes zu verftarten und beutlicher ju machen hat, barf fich über bie herrschenden Ging= ftimmen nicht erheben, fondern fie nur unterftugen und ge-wiffermagen bienend umgeben. - Die andere, Die fast mit ber Inftrumental = Composition eine nnd baffelbe ift, hat felbit= ftandig einzugreifen in das Gange und muß in jeder auch ber Bleinften Gingelnheit einen in bas Tonftud innig verwebten, ihm nothwendigen und unentbehrlichen Theil barbieten. -Im Allgemeinen bildet bas Streichquartett die Sauptparthie jeber 3. . um welche fich bie übrigen Inftrumente mechfelnd

gruppiren. Der Gegensat ber Blas = und Streichinstrumente überhaupt, ber Blech = und Solzinstrumente unter sich und bie sehr verschiedene Charakteristik der einzelnen Instrumente in ihrer mannigkachen Anwendung — das Alles dietet eine so reichste Peld für seine Wirksamkeit darin geboten ift. — Diese Andeutungen mussen hier genügen; Ausführlicheres bietet A. Sundelin: Die Instrumentirung für das Orchester, Berlin 1828 und Dr. I. Fröhlich: Spstematischer Unterricht in den vorzüglichsten Orchesterinfrumenten. Würzburg 1829. Außerdem Marpurgs, Voglers, Albrechtsbergers und andere Schriften.

Intendant (wortlich Dber = Auffeher ober Bermalter, Theaterwef.). Diefen Titel führen die Directoren mehrerer Sofbuhnen, baber Intendantur und Intendang fur bie Befammtheit bes unter bem J.en ftehenden Berwaltungs = Der= fonal. - Früher waren bie Maîtres und Grand - Maîtres des Spectacles Oberauffeher aller Luftbarkeiten und Refte bes Sofes und bekleideten als folche eine ber großen Sofchargen; ben Funktionen nach find die jegigen 3.en daffelbe, mas jene Grand-Maitres waren, boch ift bei mehreren Sofen ber 3. bes Softheaters ale folder allein noch feine große Sof=darge. Gewöhnlich aber ift er wenigstens Rammerherr bes Landesherrn felbft, ober eines Pringen bes Saufes. Nach bem preug. Sofftaatstalender folgt nach bem Sofmarichall= Umt erft ber Marftall, dann die konigl. Schaufviele und nach tiefem erft bas Sofjagb = Amt, welche Rangordnung auch in Sinfict auf bas Personal gilt, wenn daffelbe bei großen Soffeftlichkeiten ju ericheinen hat. Mur felten ift ber 3. gang unabhangig; entweder in ihm eine Controle fur bie= jenigen Gelter beigeordnet, welche ber Sof guichießt, ober er ift fonft bem Ministerium bes Saufes, bem Bofmaricall= Umt, ber landesherrl. Chatoulle u. f. w. verantwortlich. Da bei ber Bahl eines Sofbeamten ju biefem Poften nur auf Runftfinn und Rabigfeit überhaupt Rudficht genommen mer= ben fann, weil ber eigentliche Gefcaftsbetrieb einer Buh= nenleitung ben höhern Standen nothwendig fremd ift, fo fin= bet fich meift bem Jen eine Bermaltung gur Geite, welche je nach ben Berhaltniffen ausschließlich aus Beamten be= fteht, ober auch darftellende Runftler als Regiffeurs ober in Form eines Ausschuffes (f. Comité) diefen beigeordnet. Co ift ber 3. bas Mittelglied gwifden ben Bunfden und Befehlen bes hofes und bem Intereffe ber Runftanftalt ber Runft ae= genüber; feine höchfte Aufgabe alfo beiben Richtungen ju genugen, fo bag bem Institut bie Reigung und Unterftubung bes Sofes erhalten wird, und biefer wieberum die Runft= Intereffen fich ungehindert entwickeln lagt. - In biefer bop=

Alens Jakonya Jakonya Jakonya William Strain no dispose State a constant

CONTRACT TO 25 mile 28. station in 1500 Se . Plic 1 · 11-15 年 14 14 1 MESTICAL TO A SECOND

Contract to a form रेक्ट्री हैं हैं। ना



19 19 19

pelten Berpflichtung liegt eben bie größte Schwierigfeit fur ben J.en. Die Namen Dalberg und Bruhl werben ftete ge-nannt werben muffen, wenn von mufterhafter Fuhrung einer Intendang bie Rebe ift. Gegenwartig ift in Berlin Graf von Rebern, in Braunichweig von Munchhaufen, in Koburg Baron von Sanftein, in Deffau von Berenhorft, in Detmold gunt von Senftenau, in Sannover von dem Bufche, in Rarlerube Baron von Gemmingen, in Munchen Sofrath von Ruftner, in Didenburg geh. hofrath Startlof, in Comerin von Rlotow und geh. Sofrath Bollner, in Contershaus fen Baron von Udermann, in Strelig von Dachröben, in Stuttgart Graf Leutrum, in Meimar Freiherr Spiegel von Pickelsheim, in Wiesbaden von Bofe J. (L. S.)

Intermeden. Zwischenspiele. Bei ben Griechen und Romern fullte ber Chor die Paufe aus, die gur Erholung ber Schaufv. und bes Dublikums nothig mar. Spater murben es Tange, Mufit, Lieber u. f. w., jest find es Symphonien u. bergl. Beaumarcais versuchte es, gang ohne Erfolg eine eigne Urt von Zwischenspielen einzufuhren. Er ließ 3. B. bie Bebienten bes Saufes, in benen bas Stud fpielt, bie Mobel abwifden, Lichter pugen u. f. w., um dauerndes Leben auf ber Buhne zu erhalten. Gludlicherweife blieb es bei bem Berfuch.

Intermezzo (Mefth.). Bwifdenfpiel, eine fleine felbftftandige dram. handlung, bie mit einem größern Stude Bufammenhangt, wie g. B. Die Scene auf bem fleinen Theas ter im Samlet, in Schröbers Stimme ber Ratur, ober in Ropebues Landjunker in der Resideng; oder die jur blogen Ausfullung und ohne Aufammenhang mit ber Sauptbarftel-lung eingeschoben wird. Schon bie Alten fanuten bas 3. (f. Intermeden), boch biente es bei ihnen ftete ale Uebers gangspunkt von einem Stude jum andern, ftand in einer feften Beziehung gur Sauptdarftellung und erfeste gewiffer= maßen den weggefallenen Chor. Bei den Stalienern, wo das 3. besondere ublid war, war es gang felbstffandig und bestand aus einem kleinen komischen Singspiel von 2 höchftens 3 Perfonen ausgeführt, oft mit Sangen untermifcht, bas amifchen ben Aften einer Oper ober eines Schaufpiels gege= ben wurde; bas altefte bekannte 3. ift Bardis Combattimento d'Apolline col serpente, welches 1590 aufgeführt murde. All= mahlich artete bas 3. in gemeine Poffenreiferei aus und ver= fdwand am Ende bes 17. Sahrh.e fast ganglich; boch führte man es besonders in den Opern von Metaftafio wieder ein, um ben Gangern Beit gur Erholung ju gonnen, und ichob Anfangs fleine Balette, bann aber wieber geordnete Stud's den in ben 3wifdenakten ein. - Abgefehen von einzelnen Berfuchen, die burch bas Aufblühen der ital. Oper in Frantreich gemacht wurden, hat nur Racine in seiner Athalie das I. im Zusammenhang mit der Hauptdarstellung in Frankreich eingeführt, jedoch ohne Erfolg. Auch in Deutschland steht Eronezs mit seinem Bersuche in Dlint und Sophronia allein da; doch haben die deutschen Componisten das I. häusig anzgewandt und zwar stets ital. — Zest ist das I. von der Bühne fast gänzlich verschwunden.

Anterpunktion. Die grammatische 3., die Zeischen, durch welche die Sähe einer Schrift abgetheilt werden, so wie die Kunst, diese Zeichen richtig anzuwenden, dürsen wir als allgemein bekannt voraus seizen. Die oratorische 3. der Griechen und Römer, die die für den Wortrag und die Declamation bestimmten Auhepunkte und deren Dauer andeutete, ist nicht mehr üblich; was die neuere Zeit als Rezel an deren Stelle geset, s. in den Art.: Ausdruck und Declamation. Die musik. 3. besteht besonders in Tast und Pausen (s. d.). Beachtenswerth ist stets, daß der Componist sich der J. des Gediches genau anschließen muß und daß daher der Dichter, besonders dei Liedern, von denen nur eine Strophe componirt wird, in allen Strophen eine mögzlichst gleichmäßige I. zu beobachten hat, weil ohne dieselbe eine innige Harmonie zwischen Westeln nicht denkbar ist.

Intervall (Musik.). Der Raum, welcher zwischen 2 verschiedenen Tönen Statt findet, das Verhältniß der Tone zu einander, hinsichtlich der längern oder fürzern Zeit, welche die tönenden Körper zu ihren Schwingungen bedürfen. Dies serhältniß, welches wir hier nicht näher aus einanders fetzen können, ist für die Harmonies und Compositionslehen von der höchsten Wichtigkeit. (7.)

Intonation. Intoniren (Musik.). Das Angeben ber Tone durch die Stimmen und Instrumente und die Fähigkeit bazu. Von der richtigen I. hangt besonders beim Gesange ein großer Theil des Eindruckes ab, den der hörer empfangt und es ist baher von Seiten des Lehrers vor allen Dingen auf das richtige und reine Angeben der Tone zu halsten, wenn der Gesang kunftgerecht und wohlgefällig sein soll. Musikalisches Gehör ist das erste Erfordernis zu einer reinen I., alsdann Fleiß und Ausdauer, jedoch beides ohne Uebermaß. Bergl. Detoniren, Gehör und Stimme. (7.)

Intrade (Mufit.), veraltete Benennung für Intro-

duction.

Intriguant (Rollen = Fach, Techn.). Es begreift alle biejenigen Charaktere in sich, welche burch Motive des Lasters auf den Gang der dram. Handlung einwirken. Bon Marisnelli bis zum Unbekannten in den Galeerensclaven, von Franz Moor bis zum Schufterle in den Räubern, giebt

 $\mathcal{A}_{a}$ 

alt resident for the second Larger Bull & Land 4 Hillard ्येक्ट अभिन्न १९०५ और १००५ एवं रेक्टेक्ट्र १९९५ १८८ १९६५ - जीवन १९४० - १९ - स्क्रीट Laser Strong and in St. No. 8 . 1 Carlot 4 41 764 1 # A Pila Burgle of the State of the Stat Water war I am a way of MARINER NEWS TOWN STATE OF State of the same of the same Sugar restore the contract with MINIST IT UNDER 1993 Ser 3.4 3 of the or on the second of ALERT MARK 4 HAT I STO BRISH WICKS IN COURSE SWEETING TO 然有中 TO D L CERT , 中中國內面語 the trade of the second second Company of the Company of FOROSER OFF HE

50m -



es fast fo viele Abstufungen biefes Faches, ale es Rollen es falt is biete Abstittungen viefes Junes, ale es Ablien besselben giebt; Mephistopheles im Faust von Goethe gehört eben so gut zu ben J.s., als der flache, alltägliche Gesellschaftsmensch von Riedler im Oheim, der Prinzessin Amalie von Sachsen. In jedem dram. Werke personisszirt sich das hinderniß, der Gegensap des hohen und Edlen, das Nein des Lebens in der Person des J.s.; daher die Wicktigstich Leich Liefen der Millentigen J.s.; daher die Michtige feit biefes gaches im Allgemeinen. In ben Mufterien des Mittelafters war es entweder gang naiv der Teufel felbft, oder bas heer ber Beelzebube, ber Lugifer, ber Aftarothe u. f. w., fpater bie perfonifigirten Lafter, welche Die Un= banger biefes Raches bezeichneten. In den Mastenfpielen ber Pantalon, ale alter polternder Bormund, der Doctor und ber Capitain; bann tobte ber Enrannen = Ugent über die Bret= ter, bie fich endlich in neuerer Beit die unendliche Berichie= benheit des Faches, bessen extreme Endpunkte schon Anfangs erwähnt wurden, jeder starren Classifikation entzog. Im Allgemeinen gelten die 2. und 3. I.s als sogenannte undanks bare Rollen, weil sie nie die Theilnahme des Publikums ers weden, bagegen die erften Rollen als Mephifto, Frang Moor, Carles in Clavigo, Marinelli, Richard III. u. f. w. als hochfte und bankbarfte Aufgaben für den Runftler. Allerdings muß ber Darfteller jenem Untheil ju entjagen verfteben, ben ber erfte Liebhaber, ber buldende, freiheitbegeifterte Tugenbheld beim Publitum findet; dafür aber herricht er unbeschrankt über ben Berftand, bas Rachdenken und die Prufung bes Bufchauers. Cein Felb ift nicht das Gefühl, fondern ber Berftand; um diefen ausbeuten ju tonnen, muß er Berftand haben und in geiftreicher Auffaffung ber Dichtung ibn gei= gen. Die Zeit ist vorbei, wo ein ichwarz und rother Feber-buich ichon beim ersten Auftreten dem Publikum gurief: "Seht her, jest kommt der Bofewicht!" vorbei die Zeit, wo ber 3. noch lauter brullte als der erfte helb und Seife in ben Mund nahm, um beim endlichen Unterliegen Schaum auf den Lippen ju haben, oder fich fchwere Bagenketten um ben Leib wideln ließ, bamit er möglichft effectvoll raffelnd jur Beftrafung gefchleppt werbe. Im Gegentheil ift ber 3. jest im Allgemeinen die ruhigfte, berechnendfte, überlegenofte Fi= gur, fpricht leife und nachdrucklich, fleidet fich nicht auffallend, wirft langfam burch geiftige Ueberlegenheit und macht biefe allen übrigen Charafteren gegenüber geltent. Der 3. barf, wenn auch nicht gerabe häßlich , boch unfcon fein; feinem Organ wird Beiferkeit, Rauheit und unangenehmer Rlang verziehen, Bortheile bie auch bem von ber Ratur nicht Be= gunftigten in biefem Sache ju Gute tommen. In ber Dver ift ber Bag gewöhnlich im Gegenfage jum Tenor ber 3., ob= gleich in neuester Beit Auber ben Fra Diavolo in Tenor geschrieben, wozu ihn wahrscheinlich ber devaleresque Theil ber Rolle veranlagte. Im Allgemeinen besteht bas Fach nicht mehr so ausschlieblich als früher zur Zeit der Ritterschauspiele und Melotramen, sondern die meisten und gewichtigsten Rollen besselben fallen jest in das Charaftersach. (L. S.)

Intrigue (Mefth.). Das Bufammentreffen ober Ber= beiführen von Berhaltniffen und Umftanden, durch welche bie Sauptperfonen eines dram. Gebichtes gehindert ober in Berlegenheit gesett werden. Durch die 3. wird ber Anoten gefdurat. melden entweder ber Ginflug ungewöhnlicher und unerwarteter Greigniffe ober bie fefte Durchführung ber Cha= rattere loft. Das Bort ftammt aus dem Latemifchen, wo tricor, Schwierigkeiten machen, nicht gern baran geben, auch wohl verworren und bunkel reben, bedeutet; baber intricare und extricare. Cailhava in feiner: l'art de la Comédie unter= fcheidet in jedem dram. Gedicht 2 Theile: den Belben und biejenigen, welche ihn unterftugen, lieben ober ibm gehorden. und die Biderfacher ber Plane und Bunfche beffelben. Die= jenigen Mittel nun, welche die Parthei der Biderfacher ent= weder hervorruft, oder benugt, wenn fie fcon vorhanden find. um ber andern Parthei die Erreichung ihrer 3mede ju erichweren, ober unmöglich ju machen, bilden bie 3. Gie ift es, welche die Reugier bes Bufchauers rege macht, bas Intereffe an dem Gange ber Sandlung fpannt, und in ben Stadien berfelben es dem Berftande des Bufchauers überläßt, bie Entwickelung fich nach eigenem Urtheil zu benten. Je mehr biefe Entwidelung nun von ben Bermuthungen und Soffnungen des Buschauers abweicht, und durch bas Gintre= ten unvermutheter Ereigniffe (f. Coup) bas Ende herbeiführt, je größer das Interesse. Gewöhnlich geben schon die Exposi= tionsscenen (f. d.) den leberblid über die Mittel, welche die 3. anwenden will, oder die Charaftere, auf welche und burch welche fie ju wirken gebenkt; fteigert ihre hemmende Rraft gegen ben Willen ber helben bis jur Peripetie (f. b.) und perliert burch bas Denonement (f. b.) allen weitern Ginfluß. Co liegt alfo in ber 3. recht eigentlich ber Unterschied bes bram. Gebichtes von jeder andern Dichtungsgattung, und in der Urt wie fie fich vor den Augen bes Bufchquere ent= fpinnt, fortentwickelt und endlich fiegt ober entwaffnet wird, das Intereffe am Drama.

Intriguenstiick (Aefth.). Dram. Gedicht, welches sich vorzüglich durch verwickelte, befonders schwierige Verhältenisse und Beziehungen der darin handelnden Personen von dem Charafterstücke (f. d.) unterscheidet. In dem I. sind die Charaftere vom Dichter zur Anüpfung und Lösung der Inztigue, in dem Charafterstücke die Intrigue nur zur folgetrechten Entwickelung der Charaftere angewendet. Der eigents

是国家的一个国际。 第二章 The public cost of the believe to the section कियो क्षेत्र के का अपने हैं है है है The that I will have a particular The state of the s and John Street de agric THE WALL STONE WAS A STATE OF THE STA Beauty out a vista com fragiti Marine Stranger of the Charles water we mirror a second party Antonional white the try with the state of t The man street of the second A Committee of the State of the The Advances of the Arm Man Seems CATAL TO SALE OF STREET Markey & Jones W. Dillings What topical trans of or complete & CAND PROCESS IN THE PROPERTY OF The state of the s DANGE GREAT BY THE E POWERE TO TO THE WAY WE THE Markett und to or in control of the control and the first of the same a supplied Section of the rest of letters BOARS ES, we if it first succession The second second

---

15

2 1

STREET, SQUARE, or

5 pm

The state of the s

liche Ursprung bes Jes ist in ben span. Comedias de Capa y Espada ju suchen, weil in diesen stets mehrere Neben = Instriguen die Haupt = Intrigue fördern oder hemmen. Bon Spanien aus verbreitete sich diese Gattung nach Frankreich, England und Italien. Bon deutschen Dichtern sind gar keine Jebekannt. Beaumarchais war es, der in seiner Mariage de Rigaro on la folle journée das I. in seiner ausgedehntesten Bedeutung zur Anschauung brachte, nach ihm hat es sich nie wieder zu ausschließlicher Haltung erhoben. Lebrün bezeich=nete in neuester Zeit eine seiner Uebersehungen aus dem Franz.: Casanova im Fort St. André als J., ohne inbessen durch das Stuck selbst die Nothwendigkeit bieser Bezeichung zu rechtfertigen. (L. S.)

Introduction (Musik.). Im Allgemeinen die Einsleitung zu jedem Musikstücke. Sonst war die I. nur bei größern Tonkfücken, Symphonien, Oratorien u. s. w. üblich, etht sindet man sie bei jedem Walzer und Hopser und häusig in höchst barocker Art. Im engern Sinne nennt man I. dasjenige Musikstück, welches in der Oper nach der Ouwerzture folgt und also die eigenkliche Oper einleitet. Sie besteht gewöhnlich aus einem Ensemble, in welchem Ihor und Solostimmen wechseln und soll den ganzen Charakter der Oper andeuten. Doch sinden darin häusig Ausnahmen Statt und besonders komische Opern beginnen oft mit einem Duett, Terzett u. s. w. Früher war die I. häusig mit der Ouwersture verbunden, wie in Glucks Iphigenia, in Mozarts Entstürung u. s. w. lleber die dram. I. s. Exposicion. (7.)

Taventarium. Berzeichniß aller einzelnen Gegenstände, die zu einem Gesammtvermögen, oder zu einer Gatztung desselben gehören. Beim Theater also Berzeichnisse der Oberationen, Mequisten, Musikalien, Buder 2c. Das I. muß durchaus genau mit Angade aller Bestandtheise und des Berthes und zwar doppelt angefertigt werden; ein Exemplar wird alsdann in die Hände des ersten Beamten bei den einzelnen Geschäftszweigen, wie des Garderobiers, Deetorateurs, Theatermeisters u. s. w. gelegt, das andere bleibt in den händen der Direction. Jeder dieser Beamten hat die Pflicht, alle Anschaffungen, Aenterungen u. dergl. sofort pünktlichst in das J. einzutragen und diese Nachträge auch im Directions=J. zu bewirken. Wo eine Deepbehörde, wie eine Deepntation des Magistrates, ein Ausschus von Actionairen u. s. w. vorhanden ist, hat auch diese eine Ubsschrift des J.— Bergl. Garderobe=J. (B.)

Invention (v. lat.), Erfindung (f. d.).

Inventur. Eigentlich die Entwerfung eines Inventariums. Gewöhnlich aber die Bergleichung der wirklich vorshandenen Gegenstände mit den Angaben der Bucher. Diese 3. muß beim Theater wenigstens alljährlich von einem bes Gefcaftes durchaus kundigen Beamten abgehalten werden. (B.)

No (Myrt).). Tochter des Inachus, von Inpiter selbst geliebt. Um Juno zu täuschen, verwandelte Jupiter sie in eine schöne Kuh. Aber die eifersuchtige Juno dat sich dieselbe zum Geschenke aus und übergab sie dem Argus zur Bewaschung. Zwar befreite sie Mercur, indem er den Argus ersschlug, aber I. mußte, von der Göttin verfolgt, den ganzen Erdkreis durchrennen, dis sie in Aegypten zu Boden sank, Jupiter um Erlösung anflehte und sie erlangte; worauf sie den Epaphus gebar und später mit der ägyptischen Jis (f. b.) identificirt ward. (F. Fr.)

Iocaste (Minth.), f. Dedipus.

Hon (Myth.) war, nach Euripides gleichnamigem Drama, Sohn der Ereusa und Apollos, welcher ben von der Mutter ausgesetzen Knaben in seinem Tennel zu Delphi erziehen ließ. Alls dort Authus, Ereusas Gemahl, den Gott wegen der Kinderlosigkeit seiner She befragte, bezeichnete dieser ihm J. als seinen Sohn; aber Ereusas Esfersucht erblickte in ihm die Frucht einer frühern Liebe ihres Gatten und bereitete demsselben einen Gisttrank, den aber J. den Göttern spendete. Nach Entdeung des Borhabens seiner Mutter verfolgte er sie zum Altare Apollos, wo eine Priesterin des Gottes durch Enthüllung des Geheimnifies die Berwickelung löste. J. ward König von Athen und galt als Stammvater der Jonier. (F. Tr.)

Iphigenia (Minth.). Die mythifche Geschichte 3.5 entstand durch Berschmelzung der Gultüberreste der alten von ben Pelafgern als 3., von ben Griechen als Artemis verehrten Gottheit, mit ben Ergablungen von ben Schicffalen ber Tochter Ugamemnons und Elhtemneftras; fie gehört gu ben Stoffen, welche ihre Ausbildung hauptfächlich ben bram. Dichtern verdanken, und bilbet gewiffermagen den Colufftein des dram. Gebietes, welches die Beidichte des Saufes ber Utriben umfaßt. Dianas Born laftete auf bem Beere ber Griechen. Rur burch bie Opferung 3.8, ber Tochter Maamennons, fonnte bie Gottin verfohnt werden. Das Dofer geschieht, aber die verfohnte Gottin entrudt die ihr geweihte Jungfrau in einer Bolte und fest an beren Stelle eine Sin= bin. Diefen Theil bes Mythus behandelt 3. in Aulis, bas berühmte Drama bes Euripides, ine Deutsche namentlich von Schiller überfest. Schon in der J. in Aulis entwickeln fich bie Motive bes Untergangs Agamemnons, in bem aufftei= genden Saffe feiner Gattin gegen ben vermeintlichen Rindes= morber. Dreft erhalt von Apollo ben Auftrag, bas in Zaurien verehrte Bild feiner Schwester Artemis nach Griechen= land zu entführen; borthin hatte bie Göttin J. als ihre Priefterin verfest; fie felbft ward burch Menfchenopfer ver-

2 0 0 p 6 0 0 p 4 0 = 49

PO

, 4 /

\*\*\*

The second of th

1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 18

will to officer at the

ehrt, als welche alle ins Land kommende Fremblinge bienten. Auch Dreftes und Phlabes erwartete biefes Schickfal, doch Die Priefterin erkennt in bem Opfer ben Bruber, und fie bewertstelligen bie gemeinschaftliche Flucht mit bem Gotter-bilbe in die Beimath. Diefen Theil der Ergahlung behanbelt die taurische I. von Euripides, welche mit Recht als eines der ausgezeichnetsen tragischen Erzeugnisse gilt; namentlich gehört die Erkennungssene der Geschwister zu den Trefslichken, was je die dram. Kunst hervorgebracht hat. Bweifelhaft muß es baher icheinen, ob Goethe in feiner 3. fein Borbild nur erreicht, ober übertroffen habe. Bei ibm namentlich tritt 3. in ihrer vollen Reinheit auf; bie Gottin entsührt sie nach Tauris, um sie vor der Berührung mit den Unthaten im värerlichen hause zu bewahren, damit in ihr ein würdiges Werkzeug zur Lösung der tragischen Gesschichte der mycenischen Königssamilie erhalten werde. Als gang neues Element ber Berwickelungen hat Goethe Thoas Liebe ju S. in die Sandlung eingeflochten, welche aber teis neswege burch Ungeftum der Leidenschaft die Reinheit der Charaktere ftort, fondern durch ihre freiwillige Unterwerfung unter bas Schickfal, bas trefflichfte Mufter einer Bereinis gung antifer und moberner tragifcher Motive bereiten hilft. (Bergl. Goethe.) (F. Tr.)

Irene (Myth.), eine ber horen. Gie gilt als Schut= gottin bes Friedens und wird mit einem Palmaweige in ber Sand und einem Baffenbundel oder einer Ruftung unter ben Füßen abgebildet. (F. Tr.)

Iris (Muth.). Die Dienerin und Botin ber Juno, welche mit pfeilfchnellen Schritten ober mit goldenen Fittigen auf bem Regenbogen auf und nieder freigt, ber Gottin Befehle auszurichten. Deftere erscheint fie auch mit einem regenbogenfarbigem Nimbus um bas Saupt. (F. Tr.)

Fronie (Mefth. und Rhet. Bom griech.), eine Figur bes feinern Spotres, indem man, in verftellter Unwiffenheit und mit dem Scheine von Treubergigkeit, Raivetat und Gin= falt (weshalb auch Campe bas Wort nicht erfcopfend genug mit Schalksernft, Jean Paul bagegen mit Ernft bes Scheines überfeste) an irgend einem Gegenftande Gigen= schaften lobt und ihm Rollfommenheiten beilegt, die er nicht ober vielmehr von benen er gerade das Gegentheil befist. Eine Art bavon ift die Persifflage (f. b.), die aber ftarker und beutlicher hervortritt, eine Ab= ober Nebenart ber Sarkasmus (f. b.). Lon ber Naiverat unterscheidet sich 3. baburch, daß biefe mit Bewußtsein und Absicht verfährt; man konnte fagen, die Naiverat sei unbewußte 3., die 3. bewußte Naivetat. Die feinwißigen Athenienser waren Meis fter in ber 3., por Allem Cofrates, fobann Plato, mo er

in feinen Dialogen ben Cofrates, biefem gewiß viele Ausfpruche untericbiebend, redend einführt. In Deutschland, mo man Alles in bas Gebiet ber philosoph. Speculation gu verfegen fucht, hat man auch ber 3. eine weitere Bedeutung gegeben, fo daß fie in ber Runft ale Meußerung ber Freiheit bes Runftlers erfcheint, indem biefer bie Gebrechlichkeiten bes menfchlichen Dafeins zwar kennt und nachweift, fie aber auch als Bedingungen bes Dafeins gelten läßt und fich auf ber Sobe feiner Begeisterung leicht und scherzend mit ihnen ausschnt. So ift die J. an die Spipe einer gangen Kunft= richtung gestellt, ja von Golger gemiffermagen, im Berein mit ber Begeifterung, als Mittelpunkt ber fünftler. Thatigfeit überhaupt proflamirt worden. (H. M.)

Isis (Myth.), f. Dfiris.

Ismene (Myth.), f. Dedipus.

Islandisches Theater. Die die Cofimo (f. b.) haben auch die Jelander eine Urt Schaufpiel, welches jedoch noch einfacher, wie bas ber Estimo ift. Es besteht aus einem Amazonen = Aufzuge, ber Bureitung eines Pferbes, ber Sagd eines ausgestopften Birfches, beffen Geweih mit Lichtern ge= ziert ift u. f. w. Go einfach indeffen biefe Darftellungen find, fo werben fie doch regelmäßig in 3 Abtheilungen ge= theilt; zwifden jeder derfelben fuhren die Bufchauer eine Bife = Baka auf, einen Tang ober vielmehr eine Promenade mit Gefang, bei welchem Manner und Frauen fich die Sande reichen und einige ter Polonaise abnliche Touren machen. Bergl. Dlaffen und Povelfen, Reise durch Island. Ropen=

Isolirung des Spieles (Theaterw.). Eine Büh= nenkrankheit, bie täglich mehr um fich greift und leiber von hochgestellten Dimen am meiften fortgepflangt wird. Gie ift eine Geburt bes Egoismus, und gerftort eben fo febr bie Intentionen des Dichtere und des Mitdarftellere, wie ben Genuß des finnigen Bufchauers. Bon ber Idee bes mahren Runftlers, im Bereine mit Undern ein Ganges vorzuführen, hat ber Ifolator feine Spur; ber Gindrud, ben der Dichter beabsichtigt, regt feine Theilnahme nur in fo fern an, als er ihn ju feiner Berausstellung bedarf; feine Umgebung ift ibm gleichgultig, laft fie fic nur willig für feine Scenen abrichten, verdirbt fie ihm nur nichte; Allein will er bafteben, aus bem Rahmen treten, perbluffen, was ihm nur ju oft gelingt, und ber Dichter, wie feine Mitfpieler dienen ihm nur als Folie. Die fo gang anbers, wenn fich alle Rrafte babin vereinen, ein Ganges mit möglichfter Bollen= bung porguführen; bas allfeitige Streben ver bedt alsbann einzelne Schmachen, mahrend ber Isolator beren vielmehr hervorzieht. Schon Mullner warnte vor biefem bamals

S. S. 18 (19 mil) 12:04

Ar a

Bandanar Bandanara Bandan FC - 4 and the second 

188 C. J. 1884 1



noch selteneren Uebel und führte zugleich an, wie es auch ben Dickter oft überkomme, und es dann ein Nerdienst sür den Darsteller wäre, seinen Fehler zu verbessennt sür dem Kicht gestellte Figur auf ihre kinie zurückzudrängen. Was würde er jest sagen, wo sich viele unserer Corpphäen damit beschäftigen, die I. d. Sp. in ein System zu bringen! — Wie rühmlich es auch ist, scheinbare Nebenzollen von höber Befähigten darstellen zu lassen, so haben sich diese doch auch zu hüten, als solche in die kiniertreten zu wollen; auch sie verfallen dann in den Fehler des I.d und verkennen den ihnen vom Dickter angewiesenen Standspunkt. Ift nun aber sogar ein solcher Isosaron an die Spisse einer Kunstanstalt gestellt dann wird das Publikum lediglich nur auf einen, von Combaben umgebenen Heroen angewiesen seine. (C. L.)

Isouard (Nicolo), geb. auf der Infel Malta 1777. weshalb er auch häufig Ric. de Malte genannt wurde; follte fich zuerst bem Seedienste wirmen, wurde bann aber Raufmann und lebte als Bandlungsdiener in Palermo. hier betrat er gegen den Willen feines Batere Die mufit. Lauf= bahn mit ter Oper l'avviso ai maritati, die ermunternden Bei= fall erhielt. Unter bem Ramen Ricolo ging er nach Li= borno, wo er die Dver Artaserse mit bem gunftigften Erfolge auf die Buhne brachte. Dieje Oper fohnte ihn mit feinen Elfern aus und verschaffte ihm die Stelle eines Ordensca-pellmeisters auf Malta. 1801 ging er als Secretair des Generals Baubois mit nach Paris, bildete sich dort weiter aus und bebutirte bann mit der Oper Fanchette, jedoch ohne großen Erfolg. Um fo glänzender aber wurden die Opern les considences und Michel-Ange aufgenommen; sein Ruf war bamit in Paris festgestellt und die lettere brach fich auch in Deutschland Bahn. Jest folgten fonell auf einan= ber die Operetten: le medecin turc, Impromptu de campagne, Le billet de lotterie (das Lotterieloos), Cimarosa, le dejenner des garçons, l'intrigue an fenetre, un jour à Paris, Leonce, und 6 - 8 a., die lange Zeit beliebte Repertoirstude waren und jum Theil in gang Europa gegeben murden. Die größ= ten Erfolge erzielte er indeffen mit den Opern: Cendrillon (Alchenbrodel) und Joconde, unzweifelhaft die besten seiner. Berte, die noch heute beliebt find. Ceine lette Dper: la lampe merveilleuse fam erft nach feinem Tode gur Muffuh= rung, der 1818 in Paris erfolgte. — 3. war in feinen Com-positionen pikant, phantasiereich und mahrhaft originell; ein unerschöpflicher Reichthum lieblider nedischer Melodien quoll aus feinem Innern und fprubelnde Beiterfeit lebte in allen; aber er arbeitete flüchtig, incorrect und leicht und fummerte fich wenig um die Tiefe feiner Gedanken. - Der Sabel, ber

barüber sich erhob, verbitterte ihm das Leben, denn bei aller Liebenswürdigkeit als Mensch war er als Künstler äußerst emspfindlich, ja neidisch auf jeden Ruhm, der sich neben ihm geltend machte. Der Umstand, daß Bojeldien ihm in der Akas demie vorgezogen wurde, war Mitursache seines Todes. (3.)

Italienisches Theater. In Italien, wo die alte Schauspielkunft in ber hochften Bluthe ftand, wo bas Bedurfniß ber Spiele bem bes Brobes gleich fam Panem et Circences!) und wo die Trummer der coloffalen Theater be= ftandig an jene Berrlichkeiten erinnerten, mar die theatral. Runft im Mittelalter nie gang untergegangen, und man kann annehmen, daß das religiofe Drama bort querft entftand, ob= gleich es fich nicht mit hiftor. Bestimmtheit nachweifen lagt. Muf jeden Fall aber war es ebenfo alt, wie in andern gan= bern Europas. Coon 1264 finden wir in Rom die Gefell= fcaft' del Confalone, welche ben Bwed hatte, die Leidens= geschichte Jesu bram. darzustellen. Loreng von Dedici felber fdrieb ein Drama biefer Gattung: über bas Leben zweier Beiligen, und Roscoe (The Life of Lorenzo. Vol. I. p. 204) erwähnt, baß er eine beträchtliche Sammlung ähnlicher Produktionen aus dem 15. Jahrh. befige. - Wie in Frankreich knupfte fich auch in Italien die dram. Poefie an die Mofterien des Glaubens, an die Feierlichkeiten ber Rirche. Die alteften von Pilgern und Rlofterbrudern aufge= führten fcenischen Daritellungen batten ben Damen: vangelii, istorie spirituali. Allmalig ging aus ihnen die Karce als das Sauptelement des ital. Boitstheaters hervor, bas nun burch die Geftaltung ber Dasten eine gang eigen= thumliche Form annahm. Gie gaben nämlich frebenbe Charaftere ab. welche die Gigenthumlichkeit des Natio= nalen in Tracht, Sprechart und fomifchen Manieren barftells ten. Die altefte Maste mar ber Dottore, auch Gratiano genannt, von Bologna, die Perfonification eines pedantischen und langweiligen Wortmachers; der Pantalone, venetiani= ichen Urfprungs und eigentlich ein Raufmann, war der bis gur Ginfalt gutmuthige, oft auch verliebte Bater; ber Arlechino von Bergamo fvielte mit bem Scapino die Rolle des liftigen Bedienten bei den Borigen; der Pulcinello von Reapel war ber geschmeidige, poffenreigerische Schmaroger; Spaviento der fpanifch = neapolitanifche Henommift; Gelsomino der rom. Stuper; Brighella von Ferrara ein verschlagener, tropiger Plebejer; Colombine des Arlechino Geliebte zc. Der Gefammtname Diefer Dasten, Die fich viel= fach unter andern Namen in den verschiedenen Stadten Stas liens individualifirten, mar Zanni, auch Zanneschi, ein Bort , bas mit bem altrom. Luftigmacher Sannio gufammen= hangen foll. Diefe Masten improvisirten ihre Ctude und





bereiteten fich bagu hochftens burch eine Stigge bes Planes (f. Argumento) por; bie luftige, phantaftifche Ausführung blieb ber Gingebung bes Angenblicks überlaffen und man nannte baber bies Bolkefchaufpiel, als aus bem Stegreif entwickelt, commedia del arte (f. b.). Sein Gegenfat war die commedia erudita, die von ben gelehrten Dichtern ausging. Ihr bestimmter Unfang fällt in bas Sahr 1470, als es bie rom. Academie ber Gelehrten und Dichter unternahm, einige Luftfpiele bes Plantus latein. aufzuführen, um die Alten mehr in bas Leben gurudgurufen. Golde Darftellun= gen waren damale Refte ber gebildeten Belt, und über dem grengenlofen Gifer, mit welchem man die Alten nachzuahmen fuchte, überfah man oft bas Leere ber Sandlung und bas Schwülftige des Ausdrucks. Indem aber feine Stadt der an= bern barin einen entichiebenen Borrang abgewinnen fonnte, fo vermochte fich auch tein fo allgemein herrichendes Siftem ber bram. Runft, wie in Frankreich, ju gestalten, und mabrend des gangen 16. und 17. Jahrh.s blieb der Gegenfag ber polfsthumlichen Poffe und des den antiten Borbildern nachftrebenden tobten Runftbramas ohne rechte Auflofung, die erft im 18. Jahrh. eintreten follte. - Der 1. dram. Dich= ter, den wir hier gu berudfichtigen haben, ift Ungelo Poligiano, geb. 1454 auf bem Schloffe Monte= Pulciano; war Lorengo's Gefellichafter und Lehrer der alten Literatur in Floreng, und ftarb 1494. Seinen Drfeo (mit feinen übrigen Gebichten haben wir es hier nicht gu thun), fchrieb er in 2 Tagen, und er wurde 1483 am Sofe gu Mantua auf= geführt, um dadurch die Rudkfehr des Cardinals Gonzaga gut feiern. Er ift eine dramatisirte, in 5 Acte getheilte, mit Choren untermischte Ekloge. Den Inhalt macht die bekannte Geschichte des Orpheus und der Eurydice aus; jeder Act besteht aus 50-100 Berfen, ein furger Dialog fest bie von einem Act gum andern vorfallenben Ereigniffe auseinan= ber und führt fo eine Doe, einen Gefang ober eine Klage ber= bei. Abwechselnde Sylbenmaße, die Terza rima, die Ottave. felbft die funftlichen Strophen der Cangone bienen jum Dia= log, und die Inrifden Stude find fast immer burch einen Refrain gehoben. Der Reiz der schönen Berse, unter benen freilich auch noch latein. waren (so fingt Orpheus 3. B. das Lob des Cardinals von Mantua in einer lat. Ode von 13 fapphischen Strophen), die Begleitung der Mufit und der Aufwand der Decorationen bei der Aufführung wirkten fehr merklich auf bas ital. Theater ein. Das Schonfte im gangen Stude ift die Dithyrambe, mit der die Sandlung fchließt. Rein neueres unter ben Iprifden Schilberungen bacchantifder Bilbheit hat noch diefem trefflichen Taumelgefange ben Dreis abgewonnen. - Bernardo Accolti (l'unico Aretino qe=

nannt). lebte in ber 2. Salfte bes 15. Sahrh.e. und fdrieb eine Romodie: Birginia, ober ohne befondern Titel: bie Romobie bes Bernardo Accolti, welche biefelbe Ges fcichte jum Gegenftande hat, die Chatfpeare in feinem Luftfpiele: Ende gut Alles gut behandelte. Die Ginheiten ber Beit und des Orte fummerten ihn nicht. Er ließ bie Scenen wie Bilber in einem Gudtaften auf einander folgen und die Verfonen in Stangen ihre Dleinung fagen, befonders ihr Gefühl ausbruden, fo wie an eine nach ber anbern hifto= rifc bie Reibe fam. Die gange Composition gerfchnitt er, um ber alten Gitte willen, in 5 Acte. Und fo murbe biefe Iprifch bramatifirte Rovelle unter tem Namen eines Luftfviels aufgeführt ju Giena bei ber Bermahlung eines eblen Berrn Antonio Spanocchi. - Giovanni Ruccellai (1475 - 1525) fcrieb außer feinem Lehrgebichte le api auch 2 Tragobien: Rosmunde und Dreft, welche aber nicht gludlich aus= fielen. Die erftere enthalt die Gefchichte von ber Ermorduna bes Longobardenkonias Allboin burch feine Gemablin Rofa= munde; die Sandlung ift einfach, aber die Charaftere find entweder unbedeutend ober gar gemein und die Scenen ba, wo fie Schauber erregen follen, etelhaft. Der Dialog ift in reimlofen Jamben und die Gefange bes aus Beibern befte= benden Chores find Cangonen. Der Dreft ift beffer; er folieft fich gang an die 2. Iphigenie bes Guripides an und hat in Nebenfachen manche gelungene Berbefferung. - Luigi Alamanni's (1495-1556) Luftspiel Flora fand keinen Beifall, und fein Trauerfpie! Untigone ift nur eine metri= iche lleberfetung bes Stude von Cophelles. - Giovan Giorgio Triffino (1478-1550) fcrieb ein Luftspiel: Die 3 willinge (i simillini) worin er den Plautus und Teren; nachahmte, und, um es recht antik ju machen, fogar einen Chor hineinbrachte. Geine Tragodie Cophonisbe erregte großes Auffeben, weil fie bas 1. gang nach ben antiten Era= gifern gebildete ital. Drama war; fie ift nicht in Ucte ge= theilt; ber Chor, ber aus Beibern ber Stadt Cirtha besteht, ift mit Sorgfalt in Cangonenform behandelt, ber Dialog in ben versi sciolti. - Ludovico Ariofto (f. b.), einer ber größten Dichter aller Beiten, wendete fich auch bem Drama ju. Zwar verlängnet fich in feinen dram. Productionen bas Genie ihres Urhebers nicht, doch find fie auch nicht besonders hervorzuheben. Die Lustspiele: I Suppositi, la Cassaria, la Lena, Il Negromante und bas Festiviel la Scolastica find mit ihren Sclaven, Schmaropern, Ummen, Batern, Abenteuerin= nen zc. dem rom. Luftfpiel froftig nachgebilbet. Die beiden erften find baburch meremurbig, bag fie in ben versi sdruccioli, b. h. gleitende Berfe, für das Theater von Ferrara um= gearbeitet wurden, nachdem fie urfprunglich in Profa gefdrie=





ben waren. - Go fehr nun auch bas Drama in biefer Beit begunftigt und gepflegt wurde, fo gelang es doch nicht, ein gediegenes und mahrhaft nationales hervorzurufen. Die Für= ften, besonders die Bergoge von Ferrara, thaten was in ihrer Macht ftanb, Dichter und Schaufp. jum edelften Betteifer ju meden. Aber bas bram. Genie, bas in diefer gunftigen Beit ben rechten Ton batte angeben muffen, blieb aus. Raum wollten fich Schaufp. finden, die neuen Stude aufzuführen, obgleich man damals in feiner lebenden Sprache beffere hatte, als im Stal. Das prachtige Theater ju Ferrara war und blieb mehr ein Liebhaber = als ein Nationaltheater. - Aus ber ungeheuren Daffe von Dramen (Niccoboni rechnet von 1500 - 1736 etwa 5000 heraus) biefer Periode, nämlich bis jum Anfang des 18. Jahrh.s, wo bas i. T. einen neuen und bedeutendern Aufschwung nahm, wollen wir nur wenige auf= führen. Ueberhaupt bat die bram. Poeffe in Stalien nie eine fo hohe Bluthe erreicht, wie die Lyrif und bas Epos, oder wie bas Drama in antern gandern, namentlich in Spanien und England. - Bernardo Dovigio, oder Divigio von Bibiena, ben ber Papft Leo X. gur Cardinalswurde erhob, fdrieb mit Arioft jugleich ein Luftfpiel in Profa, wels der Berfuch ihm wenigstens nicht gang mißlang. Die leichte und rasche Sprace des fom. Dialogs glückte ihm sogar bester als Ariost in dessen Luftspielen. Conft hat sein Luftspiel Calandra wenig dram. Werth. Die Intrigue dreht sich um Verkleidungen und Verwechselungen, welches Thema ba= mals alle tom. Reize in fich ju faffen fchien. - Much ber als Politifer und Beidichtschreiber berühmte Riccolo Mac= diavelli (1489 - 1527), fdrieb 2 Luftspiele: Clytia und la Mandragola (tas Alrauntrantchen), beide in Profa; bas 1. eine Machahmung der Cafa bes Plautus, das 2. gang Driginal, fo taf man es einzig in feiner Art nennen fann. Auch aus ber Clytia fpricht ber Geift bes mahren Luftfpiels in bem reinften und leichteften Dialog; bod fo burdaus komisch in Erfindung und Ausführung, wie la Mandragola, und babei fo voll feiner Menfchenkenntnig und ichneidender Sathre ift fein anderes Luftfpiel in ber ital, Literatur bis auf die Epoche des Grafen Goggi. Bare nicht die Intrigue Diefes Studes fo unedel, daß es fich deshalb auf einem rechtlichen Theater nicht mehr zeigen barf, und mare bie Rataftrophe ebenfo überrafchend, wie fie fomifch ift, fo gabe es überhaupt fein mufterhafteres Luftfpiel; die Charaftere find mit ber pikanteften Bahrheit aus dem wirklichen Leben ge= nommen. Noch 2 ber wisigsten Ropfe ihres Jahrh.s betraten benfelben Beg ju einem fom. Nationaltheater: Pietro Aretino, und Graggino, genannt II Lasca. Beibe wollten in ihren Lustspielen nicht griech, und rom. Sitten Ebegter = Berifon. IV.

und Charaftere nach dem Plautus und Tereng, fondern bie ihres Zeitalters nad bem Leben ichildern; boch wurden fie baburch nicht fo berühmt, wie burch ihre minder ruhmlichen Berte. - Wir begnugen und damit, hier noch einige Luft= spieldichter aus diefer Periode aufzuführen: Giammaria Cecchi, Siambattifta Gelli, Agnolo Firenzuola, b'Ambra, Calviati, Caro, Berchi, Raggi, Ercole Bentipoglio, Lodovico Domenichi, Dolce, Tan= fillo, Niccolo Buonaparte 2c. - Alls einer besondern Gattung muffen wir bier das Schaferdrama erwähnen, weil fich 2 ber vorzüglichften Dichter Graliens darin verfucht haben. 1572 fdrieb Torquato Taffo fein Schaferdrama Umnn= ta in 5 Aften und rief badurch eine gabllofe Schaar von Nadahmern hervor. Die Sandlung, die eigentlich außer der Scene bleibt, ift fehr einfach. Jeder Aft hebt mit der Ergah= lung einer unerwarteten Rataftrophe an, in den einzelnen Scenen fteht die Sandlung ftill ohne rechte Entfaltung; aber Die trunkene Wolluft, welche die weichen Berfe felbft im Ausdruck der Verzweiflung athmen, rip allgemein bin. Anch im eigentlichen Drama verfucte fich Taffo, boch fein Luftfviel: gli intrichi d'amore branat fo viel abenteuerliche Begebenhei= ten in bem engen Raum von 5 Aften gufammen, bag bie Thatfachen nacht ohne allen höheren Aufschlug und Bufammenhang mit unerträglicher Barte nebeneinander fteben, und fein Traueripiel: it Torrismondo, deffen Erfindung er in die Gefdichte ber Oftgothen hireinlegte, befteht eigentlich nur aus Ergahlungen von dem, was außerhalb der Buhne porgeht und aus Gefprachen, welche neue Greigniffe vorbereiten. Taffo fcbrieb es im Brrenhaufe im Ct. Unnentlofter, als er fcon tief gebeugt war, und die Chorgefange, mit benen jeder Aft foließt, mogen, einzelne Scenen ausgenommen, bas Schonfte bes Gangen fein. - Der 2. Dichter ift Bat= tifta Guarini (f. t.), teffen Pastor fido, eine Rach= ahmung von Taffo's Umynta, feinen Ramen gu bem Range ber flaffifden erhob. Die Sandlung Diefes Schaferdramas ift burch eine eingeflochtene Intrigue lebendiger als die des Amhnta. Suarini hat sein Drama, welches mehr als 6000 Berfe enthält, Tragitomödie genannt, weil er, mahrend die Sauptcharaktere idealisch find, auch einige Carritaturen ein= mifchte. Die Eigenthumlichkeit des Pastor fido liegt in ber vollendeten Berichmelgung bes Untifen mit dem Mobernen; ber Inhalt ift romantifch und vom Beift ber mahrften, glubenoften Liebe erfüllt, die Formen find einfach, groß und nur zuweilen burch bas Spielende ber Gegenfage in Geban-ten und Bilbern in bas Tandelnde bes ervisichen Siples gezogen. - Beit hinter allen biefen Gattungen von Luftfpielen blieb bas ital. Traneriviel gurud. Als mare der belle und





tuhne Geift ber Italiener jener Zeit blind und entnervt geme-fen, fobald es tragifche Runft galt, copirte man mit knech-tifcher Unbehülflichkeit die Form der Tragodien des Sophocles und Euripibes, und fast noch mehr ben frostigem Pomp bes Seneca. Auf Eriffins Cophonisbe, bas erfte regelmäßige Werk Diefer Urt in der neuern Literatur, folgte die Tullia bes Lodovico Martelli, eines Mannes, der wohl einen jo= noren Bere machen konnte, aber durch alle feine Berje bewies, daß ber Geift ber mahren Poefie wenig Theil an feinen metrifchen Arbeiten hatte. Gin Gewebe von declamatorifden Phrafen und fonftigen Betrachtungen über die Ungewißheit aller menfchlichen Dinge ift ber Inhalt diefer Tullia. - Mehr als die Tullia jog die Aufmerkfamteit, zwar nicht des Publi= fume, aber boch ber Gelehrten, ein muthologisches Trauer-fpiel: bie Canace (la Canace) des Speron Speroni auf fic. Un diefer, mit Greuelscenen erfulten, dram. Ur= beit Speroni's ift indeffen nur ber fonore Schwung ber Sprache in turgen, fast Iprifchen Berfen gu loben, mit dram. Beifte ift auch nicht eine Scene ansgefuhrt. - Dicht viel mehr läßt fich von ben Tranerfpielen Des Cingio Giraldi rühmen, auch nicht von feiner Orbecca (Orbecche), ber die ital. Kritiker den Preis vor den übrigen zuerkennen. — Die Trauerspiele des Lodovico Dolce find größtentheils nur Ueberfenungen oder verungludte Umarbeitungen ber Berke des Cophocles, Euripides und Ceneca. Gine Dibo fügte er nach dem Birgil bingu. - Roch nennen wir ben Aftnanar und die Polyrena von Grottarola di Salo. und die Progne von Lodovico Domenichi. - Wir haben bis jest die commedia del arte als bas improvisirte Bolksichauspiel und die commedia erudita ale das den antiken Dramen nachgeformte Drama fennen gelernt, bas meift ben Soffeierlichkeiten ale außerer Schmud fich anschloß. Much haben wir in Poliziano's Orfeo, in Taffo's Umunta und Suarini's Paftor fido bereits opernartige Darftellungen ge= feben, benen 1594 bas Schaferfpiel bes Rinuccini aus Flo= reng folgte, welches man gewöhnlich die erfte Dver nennt. Die commedia del arte und bie commedia erudita bilbeten einen vollkommenen Begenfat; bort Luftigkeit, Spott, volk6= thumlicher Big, oft von perfonlicher Carpre belebt, hier, befondere in der Tragodie, verfehrte, verwickelte, unwahr= icheinliche Plane, übelverstandene scenische Anordnung, un-nuge Personen, doppelte Sandlung, unpaffende Charaftere, riefenhafte ober findifche Gedanken, fcmache Berfe, gefdraubte Phrafen, Alles dies aufgeftunt mit übel angebrachten Gleich= niffen ober mußigen Erörterungen aus ber Philosophie und Politit, dazwifden eingeflochtene feelenlofe Liebicaften, ab= gedrofdene Bartlichkeiten, die in jeder Scene vortommen; 20 \*

von tragischer Rraft ift nicht bie geringfte Gpur. Im 18. Sahrh. glich fich nun ber Gegenfas des unmittelbar aus bem Bolksleben und feinem bunten Gewühl und des gelehrten que bem Studium von Theorien und Muftern bervorgegan= genen Runftdramas babin aus, bag einerfeits bie Dver und Die Tragodie an Mahrheit und bamit an Dopularitat, bas Bolksdrama aber an Bierlichkeit und Mannigfaltigkeit ber Form gewann. Die Oper bildete fich querft aus durch Beno und Metaftafio; hierauf folgte das Luftfviel in Goldoni und Goggi und diefem bas Trauerfpiel in Alfieri und Diedemonti. Die Oper wurde durch Apostole Beno (1669 - 1750) nach dem frang. Trauerfriel gemodelt, was die Urfache wurde, bag er ber mufit. Entwidelung ju wenig Raum ließ. - Dietro Detastafio aus Rom (1698-1782) verduntelte ihn eben dadurch, daß er fich dem Bedurf= niß bes Mufiters mehr fügte. Die vollkommenfte Reinheit. Rlarheit, Bierlichfeit und Unmuth der Sprache überhaupt und insbesondere ber fanftefte Bobllaut und die größte Lieblichfeit in ben Liebern haben biefen Dichter flaffifch gemacht. Bu bem erstaunlichen Glud, welches Mataftafio in gang Gurepa und befonders an den Bofen inachte, hat fehr viel beigetra= gen, daß er nicht blos vermoge feines Umtes am wiener Bofe, fondern auch durch feine Manier hofdichter war. Glangende Dberflächlichkeit ohne Tiefe, profaifche Gefinnungen und Ge= banken, mit einer gewählten poetifden Sprache ausgestattet, eine höfliche Schonung in Allem, in ber Behandlung der Leidenschaften wie des Ungluds und der Berbrechen, Beob= achtung der Schicklichfeit und icheinbarer Sittfamkeit, benn Die Wolluft wird in Diefen Chaufvielen nur eingegthmet. nicht genannt, da immer nur vom Bergen die Rede ift alle biefe Gigenichaften mußten biefe tragifden Miniaturen ber feineren Welt empfehlen. Der Pomp edelmuthiger Ge= finnung ift nicht gefpart, baneben find aber frevelhafte Streiche in ziemlich leichtsinnigen Berknupfungen angebracht. wenige Opern des Metastafio haben fich auf ber Buhne er= balten, weil ber veranderte Geidmad in ber Dufit eine andere Ginrichtung des Textes forderte; er hat felten Chore und fast nie andere Urien als fur eine einzelne Stimme. welche einformig die Scenen beidließen und mit benen ber Sanger immer wie triumphirend abgeht. - Das Luftfviel war feit dem 16. Jahrh. gahlreich bearbeitet. Wie bereits erwähnt bienten Plautus und Teren; Diefen Studen als Ibeal. Giambatifta della Porta, geft. 1615, benugte bie fpan. Intriguenftude. Durch Gigli geft. 1721, Fa= giulo, geft. 1742, Chiari, geft. 1787, fand ber frang. Ge= fcmad Eingang. Diefer artete gulet in matte Ginfor= migfeit aus, und Carlo Goldoni (f. b.), ber dem Theater

\_\_\_\_\_\_ 4: 3

171 181 19

" (2) . 15

einen neuen Schwung geben wollte, fügte fich ber frang. Theorie nur in foweit, bag er bie Bedeutung ber alten Das-Ben ermäßigte und ihren Untheil an der Sandlung einschränkte. Es fehlte Goldoni wie auch fein großer Erfolg bewies, gar nicht an theatral. Cinficht, wohl aber an Gehalt, an Tiefe ber Charafteriftit und an Neuheit und Reichthum ber Erfins bung; feine Sittengemalbe find mahr, aber ju wenig aus bem Gebiet des Alltaglichen herausgespielt. Der große Bei= fall, den feine Stude fanden, drohte in Benedig der Schaufp.= Truppe Sacchi, die vortreffliche Dasten befag, beinahe ben Untergang. Der Graf Carlo Goggi (f. d.) ichrieb baber für diese Truppe 1761 fein Mährchen von den drei Poms merangen in dram. Form, womit er den Abbe Chiari, Goldoni und die Truppe, welche feine Stude fpielte, auf bas glanzenofte parodirte. Run fuhr er fort Teenmahrchen gu bramatifiren, in benen er neben bem wunderbaren verfificirten und ernfthaften Theil bie fammtlichen Dasten anbrachte und ihnen die freiefte Entwidelung ließ. Es find Stude von teder Unlage, noch mehr phantaftifch als romantifch, wiewohl Gozzi querft unter ben ital. Luftspieldichtern Gefühl fur Chre und Liebe zeigt. Die Ausführung ift feineswegs forgfaltig und Bunftleriich ausgebildet, fondern nach Urt einer Cfigge binges worfen, derb, fest und volfemäßig. Spater wandte fich Goggi gur Bearbeitung fpan. Stude, allein ohne fich badurch befon= ders auszuzeichnen. - In der Tragodie hatte Scipio Da f= fei, geft. 1755, ju Unfang des 18. Sabrh.s durch feine De= rope ein Drama geliefert, bas gang bem Styl der Alten fich anichließen follte; es war eine einfache, anftandige aber et= was nuchterne, nach bem gelehrten Studium ichmedende Ur= beit. Bittorio Alfieri (f. d.) aus Ufti, mar über die Er= Schlaffung feiner Beit tief entruftet und fuchte in feinen 21 Eragodien ftarte und mannliche Gefühle, Die begeifterte Em= pfindung der Freiheit auszudrücken. Aber er verlor fich in bas Ralte und Duftere bes Stoicismus und entzog feinen Charafteren das individuelle Leben. In ber Darftellung ber Sandlung felbst folgte er gang dem frang. System ber Ginheit des Ortes und der Beit, aber in der fcenifchen Ent= widelung war er gufammengefester und im Dialog ohne jene gefällige und glangende Beredfamteit der Frangofen, die in ihren Tragodien für das Leere der Sandlung und das Ber= fehlte ber Charaktere fo oft entschädigt. Alfieri's Sprache ift ohne Bilder und bis zur Raubheit bart. Aleffandro Devoli, Bincenzio Monti und Giovanni Diede= monti, welcher lettere bas hiftor. Schaufpiel eingeführt bat, gingen junachft in biefer ernften Richtung fort, Die in ber Idee der Freiheit ihr Pringip besint. - Bon jeher er= götten fich bie Italiner mehr am Schaugeprange ber Oper

und bes Ballets, als an ber einfachen, aber burchbachten Sandlung des regelrechten Drama's, weehalb auch, als bie julent erwähnten Dramatiker abtraten, die Tragodie und Romodie immer mehr in ben Sintergrund gedrangt murben. Gegenwartig nimmt die Oper oder bas Melodram auf bem i. E. ohne Zweifel die erfte Stelle ein, und die zweite wird vom Ballet und der Pantomime behauptet; Romodie und Tragodie find ihnen untergeordnet. Unter ben Librettiften, b. i. ben Berfertigern der Libretti ober Dpernterte, einer Claffe von Literaten, die mehr Sandwerker als Runftler, mehr Bersmader als Dichter find, zeichnet fich feit langer Beit ber Genuese Felice Romani aus, ein mahrhafter Dichter, ebenfo reich an Erfindung als geschickt in der Sand= habung ber Sprache, und in der Runft, blaffifche Berfe gu ben melodifchen Conen der Mufit gu fertigen. Geine Libretti, mehr ale 100 an der Bahl, erschienen 1837 in einer Sammlung, bie mit vielem Beifall aufgenommen wurde; boch ift gu bedauern, bag er feinem Talent und Geift nicht eine erhabenere Richtung und einen hoheren Aufschwung gege= ben hat. Neben ihm find die Namen Gaerano Roffi, Giacomo Ferretti, Pietro Beltrame, Carlo Pe= poli, Salvatore Cammarano fast die Gingigen, Die bem ital. Melodram einige Chre bringen. In der Romodie find es nur Alberto Nota (la pace domestica, la Cusinghiera etc. - Commedie complete, con saggio storico del prof. Salfi. Parigi 1829, 5 vols. 8.), Bon, Brofferio, Mars chefi, Deroffi und Giraud, welche fich ein wenig über bas Alltägliche erhoben. — Bon den ital. Tragifern des 19. Sabrhis find bemerkenswerth: Giovanni Battifta Nicco= lini (f. d.) (Lodovico Sforza, Giovanni da Procida etc.), Sil= vio Pellico (f. d.) (Tomasa Moro, Ester d'Engaddi. Enfemia di Messina, Francesca da Rimini etc.), Carlo Marmico (Conte Ugolino, Ezzelino, la famiglia Foscari, Adelisa etc.), Lodovico Livarelli (Imelda Lambertazzi), Mariano Caracciolo (Morte di Maria Stuarda), Coriolano da Bagnolo (1 Maccabei), G. B. Miraglia (Marzio Coriolano), Francesco della Balla, Marquis von Cafanova (Giovanua 1.), Lodovico Forti (Parisina), Fer= binando Balcamonica (Kodah-Bundah), Carlo Pra= tolongo (Tisbe) und der Improvifator Lodovico Ciccioni (Cesare Borgia). - Ueberhaupt ift bas Buhnenwefen in Italien tief gefunten und G. Battaglia fagt in jeiner Edrift: Osservazioni sulle attuali condizioni del teatro drammatico in Italia: Es giebt in Stalten etwa 40 Banden, die blos in der hoffnung angeworben find, mit ihrer bulfe Geld gu verdienen. Sat ein Impressario Geld, fo ift er kaum im Stande alle die Schaufp, abzuhalten, die von allen Endpunt=

L: Market

Trans

1. The specific of the second second

ten Italiens ihm guftromen. Faft alle biefe Schaufp, haben auf Tagbuhnen begonnen, und entwöhnen fich felten bes Tone, der darauf Birkung macht. Die erfte Liehaberin, ober ber Borlautefte in der Gefellichaft mablen die Stude, und übernehmen auch wohl das Juschneiden franz Stücke, Die, auf eigene Faust übersetzt als die wohlfeilsten den Vorzug vor allen andern haben. Doch sieht man in einigen Stadten, 3. B. Florenz, mit großer Vorliebe Alfieri's und Gole boni's Stude aufführen. Ueber bie ziemlich glanzende außere Gestaltung bes Theaters f. Die Art. über bie ital. Stabte. — Ausführlicheres über bie Gefchichte bes i. I. findet man in folgenden Berkern: Tiraboschi, Storia della letteratura italiana. Mazzucchelli, Scrittori d'Italia. Crescimbeni, Storia della volgar poesia. Corniani, Secoli della litteratura italiana dopo il suo risorgimento. Dramaturgia, di Lione Allacci. Bozzolli, Dell' imitazione tragica presso gli antichi ed i moderni, ricerche. Die bereite genannte Schrift des Battaglia. Biblioteca teatrale economica. Turino. Biblioteca ebdomadaria teatrale. Milano. Teatro italiano, Leipzig, E. Fleischer. Ginleitung. Gingnene Histoire littéraire de l'Italie. Simonde de Sismondi, Littérature du Midi de l'Europe. Villemain Cours de littérature française. Maginn, Les origines du Théâtre moderne. Riccoboni, Réflexions sur les Théâtres de l'Europe. Revue des deux Mondes, 1840, 15 Mars. Hallam, Introduction to the Literature of Europe. Bouterweck, Geschichte der Poesse und Bereds samkeit. Bb. 1—2. A. B. v. Schlegel, Borlesungen über dram. Runft und Literatur. Czoernig, Stigen aus (Dr. R. S.) Stalien.

Ixion (Minth.), ein theffalischer Ronig. Genog wegen feiner Tugenden des Umgangs mit den Gottern; als er aber einft ber Juno Gewalt anthun wollte, fturgte ibn Jupiter in ben Tartarus, wo ein Rad ihn unaufhörlich umber foleubert. (F. Tr.)

## 3. (Jod.)

J (3od), ber 10. Buchftabe im Alphabet; feine Aus-

fprache f. Ausfprache der Buchftaben.

. Jacobi (Johann Georg), geb. 1740 ju Duffeldorf, Prof. der Philosophie, Beredtfamkeit und Dichtkunft, ftarb ale babenfcher Titularhofrath ju Duffelborf 1814. Befannt als Inrifder, befonders anafreontifder Dichter, durch feine

tändelnden Briefe an Gleim, durch die Herausgabe mehrerer Kaschenbücher u. s. w. Schrieb einige zum Theil durch schöne lyrische Einzelnheiten und musikalischen Wohlsaut besmerkenswerthe dram. Gedichte, welche in seinen theatral. Schriften (Leipzig, 1792) enthalten sind Phädon und Naide, oder der redende Baum, Singspiel; der Tod des Orpheus, Singspiel; die Wallfahrt nach Comspostel, Lusispiel; der Neujahrstag auf dem Lande, Worspiel. In seiner satyrischen Oper: Die Dichter, welche in der Unterwelt spielt, verspottet er damalige literarische Lächerlichkeiten, z. B. den mit der nordischen Sötterlehre getriebenen Misbrauch. (M.)

Jacquemin Jadot, f. Masten.

Jäger. Gine Baffengattung, f. Infanterie.

Jagd (Alleg.), f. Rrieg.

Jagd-Uniform (Gard.), bie an den höfen vorgesschriebene J.-U. und die Kleidung der Forstbeamten ist meist grün mit stehendem Kragen und schwarzen, rothen, oder blauen Auffdlägen. Die Beinkleider und Westen sind weiß, gelb oder auch grün. Die höhern Jagds und Forst Beamsten haben Knöpfe und Berzierungen von Gold, die unteren von Silber. Jagds Waffen sind die Büchse und der Huschsfänger; ehedem war es: die Keule, der Spieß, die Schleusder, die Schlinge und der Bogen.

Jagemann (Caroline), geb. 1780 ju Beimar, von außerordentlicher Rorperfcongeit und feltenen Zalenten unter= ftust, widmete fie fich ber Bubne 1795 gu Mannheim, nach= bem fie vorher Ifflande und Bede Unterricht genoffen hatte. Sie erreate im Sviel und Gefang gleiche Senfation. 1797 wurde fie in Beimar als Soffangerin angestellt und bald nachher bom Bergoge gang außerordentlich begunftigt. Er erhob fie in den Adelftand und ichenkte ihr ein Rittergut, bon welchem fie fich Frau von Beigenborf nannte. Unter dem Dorpelnamen 3.= Beigentorf wirfte fie jedoch auf ber Buhne fort bis jum Tode des Großherzogs; bann ver= ließ fie Beimar und bas Theater ganglich und lebte abwech= felnd in Berlin und auf ihrem Gute. Gie mar eine ber iconften und begabteften Gangerinnen Deutschlande, befaß eine ungemein liebliche, flang = und feelenvolle Stimme, den trefflichften Bortrag und ein hinreißendes Spiel. Eron man= der fehr unfreundlichen Stimmung, die in Beimar gegen fie porhanden war, ta man ihr die Schuld gufchrieb, daß Goethe von der Verwaltung des Theaters jurudgetreten war, wußte fie fich ale Runftlerin felbst bei ihren vorgeruckten Sahren doch fiets Anerkennung zu erzwingen und noch heute fcwel= gen die Runftfreunde in der Erinnerung an ihre Leiftungen. 3. Jago (Orden von Ct. 3. bi Compostella). Die Ent=



ftehung biefes fpan. geiftl. Ritterorbens fann um 1170 an= genommen werden. Der Ronig ift Großmeifter, Die Ritter geloben eheliche Treue, Urmuth und Gehorfam. Der I. Groß= meifter war Ferbinand ber Ratholifde, 1499. Ordenszeichen: eine goldene, 3ftrangige Rette mit einem fcwertformigen Rreuge, beffen Anopf Die Form eines herzens hat und beffen mittlere Balfen in Lilien auslaufen. Die Ritter tragen es theils im Knopfloche, theils auf der linken Seite des Rleis bes. Bei Reftlichkeiten erscheinen fie in einem weißen Dan= tel. Portugal, bas gleichfalls im Befige biefes Orbens hat denfelben 1789 in einen Civil = Berdienft= Orden bes h. Jacob vom Schwert umgeschaffen und in 3 Rlaffen: Großfreuge, Commandeurs und Ritter getheilt. Das alte Ordenszeichen ift geblieben, boch hat die Ronigin Maria für die beiden 1. Rlaffen barüber ein rothemaillirtes Berg bingugefügt. Die Großfreuge tragen bas Ordenszeichen an einem violetten Bande von der Rechten gur Linken, Die Commandeurs um den Sals, die Ritter im linten Anopfloche; bei den beiden 1. Rlaffen fommt hierzu auf der linken Bruft ein filberner Stern, worin bas Ordensfreu; und darüber ein Fleines fdwarz und roth emaillirtes Rreug fich befindet. Bei Festlichkeiten tragen die 1. Rlaffen einen weißen. Man= tel und darüber an der Salsfette bas Orbenszeichen. Bah= rend ber portug. Orten noch blubt, ift ber fpan, in neuefter Beit aufgehoben worden. (B. N.)

Jahr (Alleg.). Bei ben Alten murbe bas 3. burch den Janus portunus personificirt; er hatte 4 Ropfe, wovon der eine mit Blumen, der andere mit Aehren, der 3. mit Weinranten umtrangt war, ber 4. trug eine Pelamnise. Auch gab man einem Genius einen folden 4forfigen Scepter als Personification des 3.6. Neuere ftellen das 3. dar durch eine weibliche Figur, die einen Blumenkrang auf dem Saupte, Alehren und eine Gidel in der rechten Sand und ein Frucht= horn unter dem linken Urme tragt; ju ihren Fugen ficht eine Rohlenpfanne. Der auch burch einen fliegenden Genius mit einem Blumenfrange, ber Garben auf ber Schulter, Früchte im Schoofe tragt und Schlittschuhe an ben Sugen hat; über ihm ift ein Theil bes Bodiacus ju feben. Bergl. Janus. (K.)

Jahreszeiten (Alleg.). Diefe werden auf verschiebene Art personificirt. 1) Durch 4 Jungfrauen; Die eine trägt einen Blumen =, die 2. einen Mehren =, die 3. einen Beinranken=Rrang, die 4. einen Rrang von Tannen ober entlaubten Baumzweigen. Auf ben Gurreln find bie Beiden bes Thierfreifes, ber Frühling und Berbft tragen leichte Gewander, ber Commer ift halb nackend und ber Winter in Pelz eingehüllt. 2) 4 Genien, von denen ber 1. ein

20 \* \*

Blumenforboen, ber 2. eine Sandfichel und einige Mehren, ber 3. ein Rebenmeffer und eine Traube, der 4. eine Robs lenpfanne halt. Gine febr finnige Darftellung der 3. ift 3) folgende Gruppe: Gine weibliche Figur (das Jahr) umges ben 4 Rinder; ben Fruhling halt fie auf dem Arme und er fest ihr einen Blumentrang auf; ben Sommer fuhrt fie an ber Sand, er ift mit Mehren befrangt und halt eine Gichel; ber Berbft fteht neben ihr mit einem Rebenfrange und bietet ihr eine Erintichale; ber Binter fist ju ihren gugen und warmt fic die Sante über einem Gefaß mit Roblen. Much giebt es verschiedene mytholog. Gruppen jur Darftellung der 3.

Jalenus (Muth.). Rame ber Rlage und Trauerge= fange bei ben Griechen, welchen ber personificirende Mithus ju bem bes Erfinders und Borftebers diefer Gefange, eines Cohnes Avollos und einer Muje gestaltete.

Jambe, Jambus, f. Bers, Bersfuß. Janitscharen. D.h. neue Krieger, die ehemalige regulaire Infanterie ber Turken; wurde 1826 aufgehoben und jum Theil graufam vernichtet. Gie trugen fammtlich rothe hofen und blaue Strumpfe, auch gleichformige bobe breite weiße Dugen, von denen ein Stud Beug wie ein Rodarmel, oder ein Gad herabhing; fpater trugen fie Zurbane; die Rode dagegen wählten fie nach Belieben, was einem Regimente ein burlest = buntes Unfeben gab. Rochkeffel Dienten ale Fahnen und murden eben fo beilig ge= hutet. Die Baffen ber europäischen 3. bestanden in einer langen Flinte, einem furgen frummen Gabel und einem Piftol; Die affatifden hatten fatt ber Alinte Bogen und Pfeile. (B.)

Januarius ( Orten bes b.). Rarl, Ronig von Reapel, ftiftete ibn 1738. Ordenszeichen: ein goldenes, S= fpigiges, weiß emaillirtes Rreng mit runden Anopfen auf ben Spigen und goldenen Lilien in den Sauptwinkeln. Muf ber Borderfeite der h. 3. Auf der Umfette im runden, blauen Mittelfdilde ein goldenes Buch und zwei Degvafen, barum die Umschrift: In sanguine foedus. Es wird an einem breiten, ponceaurothen Bande von der rechten Schulter nad ber linken Seite getragen; baju auf ber linken Bruft ein filberner Sftrahliger Stern mit golbenen Lilien in ben Winfeln. In ber Mitte beffelben ift ein 4ediges, filbernes Kreug, auf beffen Ginfaffung bie Ordensdevise. Die Fest= fleibung besteht in Rod und Befte von Drap d'Argent, pur= purfarbenem, mit goldenen Lilien befaetem Mantel, mit perlfarbenem Taffet gefüttert und hermelinartig befest. Dazu ein ichwarzer but mit weißen gedern. Das Orbensfreug wird an goldener Rette um den Sals getragen, beren Glieder

The respect to the second of t

ACTUAL TO ALL THE STATE OF



abwechfelnd aus Bifchofemugen, Bifchofefreugen und bem (B. N.) Buchftaben C beftehen.

Janus (Dinth.), eine italifde Gottheit, beren urfprungs licher Begriff die Idee ber gesammten Beltregierung umfaßt gu haben icheint, fich fpater aber in einzelnen, bald bie phyfifche . balb bie moralifche Ordnung ber Dinge betreffens den Borftellungen modificirte; überdies auch mit ber alteften Gefchichte Staliens verschmolzen ward. Um meiften treten hervor die Auffaffungen des 3. als Gottes der Beit und ihrer Gintheilungen: bes Jahres, ber Sahreszeiten und bes Tages, als des Beherrichers der Bergangenheit und der Bu= funft. Rach ihm war der Monat Januar benannt, ber gur Geltung bes 1. im Sahre gelangt ift; besonders Diefes Monate erfter Tag war ihm heilig, ber in Rom als all= gemeiner Freudentag gefeiert ward, was man hauptfachlich burch gegenseitige Gefchente außerte; eben fo ber 9. Lag, Die Agonalien. Als vorzügliche Nationalgottheit ber Romer war 3. eben fo fehr Beschüper im Rriege als Er= halter des Friedens; die beiden Pforten feines Tempels ftanden offen, fo lange Rom fich im Rampfe befand und wurden verschloffen, wenn allenthalben die Baffen ruhten. Deffnung und - wegen der Gelrenheit - namentlich Schlies Bung murden mit ber größten Feierlichkeit vollzogen. Da= bei dachte man fich ben 3. ale die Rriegegottheiten in feinem Tempel gefeffelt haltend, die er aber bei Ausbruch ber Teindseligkeiten entfesselt und entläßt. 3. mard gewöhn= lich mit doppeltem Geficht abgebildet; in der Regel fieht man barin ein Symbol ber bie Bergangenheit und Butunft umfafs fenden Beit; baber bas eine ein Greifen =, das andere ein Junglingeg ficht. Seine Attribute find ber Schluffel, bald auf feine Berrichaft in der Ratur, bald auf feine Borfteher= ichaft bes Sauswefens - namentlich der Thuren - gedeutet und ein Stab in der rechten Sand, den Gott des öffentlichen Berkehrs und ber Stragen bezeichnend. Auch mit 4fachem Geficht mard er abgebildet in Bezug auf die 4 Jahres = ober (F. Tr.) Tageszeiten.

Japanisches Theater. (Theaterstat.). Das j. Schaufpiel fteht hinfichtlich ber Dichtung weit unter bem dinefischen, mit bem es im Allgemeinen eng verwandt ift. Der Stoff wird meift ber Gotter= und Belbengeschichte entnommen, beren Abentheuer, Thaten und verliebte Streiche verfificirt und mit Dufitbegleitung abgefungen werden; boch werden auch die europaischen Sitten und Gebrauche oft versvottet. Die Stude find in Alte und Auftritte eingetheilt und beginnen jedesmal mit einem Prologe, ber givar ben Inhalt andeutet, aber die Entwickelung nicht verrath. Samtliche Stude find furz und es werden beren mehrere nacheinander gegeben; bie Bwifdenatte werben burch Zang oder durch Poffenreigereien der fomifchen Perfon ausgefüllt. Diefe Chaufviele werden in den Stadten wechfelnd in ben verschiedenen Bierteln und auf Roften berfelben aufgeführt. Die Chaufp, find erwachsene Rnaben und junge Dladden, beren unfittlicher Lebenswandel ihnen die Strafe jugezogen hat, mitwirken ju muffen. Die Theater werden nach Urt eines Tempels von Bambusrohr aufgebaut, das Dach befteht aus Stroh und Baumgweigen; Die Bufchauer figen vor dem Jedes Chaufpiel beginnt mit einem Theater im Freien. Buge; voran getragen wird ein fostbarer Baldachin unter welchem ein Schild, auf dem der Name des Stadtviertels ftebt, in dem das Schauspiel ftatt findet; ihm folgt die Du= fit, aus einer Unmaffe Floten aller Gattungen, Sandpanten, Erommeln und Schellen beftebend, Die einen entfenlichen Larm veranftalten; bierauf werden die Dafdinen und Ber= gierungen der Buhne vorübergetragen; dann fommen die Darfteller paarweife, nach ihnen die fammtlichen Ginwoh= ner des Ctadtviertels und julept eine Maffe armer Leute mit Banken, Teppiden und Matten fur die Bufchauer. Die Musit ftellt fich an beiden Geiten der Bubne auf und nun beginnt die Darftellung, die fie in allen Theilen begleitet; nur in den fehr feltenen Fallen, mo etwas gefprochen wird, fdweigt fie ftill, fonft besteht bie gange Borftellung aus Be= fang und Tang; Melodie und Takt ift indeffen nicht vorher bestimmt und die Mufit muß fich ben Tonen und Bewegun= gen der Tanger anschmiegen. Die Roftume ber Schaufp. find fehr prachtig und die Maschinerie der Theater ift bewunbernewerth; Saufer, Bruden, Garten, Springmaffer u. dergl. fommen in naturlicher Große und Gestalt auf ber Bubne vor und boch werden alle Bermandlungen mit großer Schnel= ligkeit und Leichtigkeit ausgeführt. Bergl. Allgemeine Siftorie ber Reifen Band X. und XI. u. die beim dinefischen Thea= ter genannten Werfe. (R. B.)

Jason (Minth.), f. Medea.

Jassy (Theaterfat.), Hauptst. ber Moldau mit 25,000 Einw. Das Theater in J. ist unansehnlich und klein. Es hat außer Fauteuilles eine Gallerie und 2 Logenreihen, beren erste vom Abel besucht wird; die Damen erscheinen nur in Balltoilette. Das Theater dient übrigens mehr zum Conspectationshause und zum Austausche von Stadtneuigkeiten und scandalösen Anekdoten; während der ganzen Borstellung wird in den Logen laut gesprochen. Die Vorstellungen sind franz., sie bestehen aus Lustipielen und kleinen Laudevilles, von denen die schlüpfrigen den meisten Beisall finden. Der Sinn für Musik liegt noch in der Wiege, und wenn zu eine



3 7 5

2 AN WA

1 2 1 -

2 4.64
 2 4.64
 3 4.64
 4 5.7

Oper gegeben wird und Beifall findet, fo ift es nur bas Raufchenbe, Blendenbe, Meugerliche, was gefällt. (R. B.)

Jeanne d'Arc oter die Jungfrau von Orleans. Gine ber wunderbarften Erscheinungen, die uns aus bem an Bunbern fo reichen Mittelalter entgegentreten! wurde 3. 1410 gu Dem Remn; ihre ungewöhnliche Reige barkeit, noch badurch vermehrt, daß fie bem Naturgefese ihres Gefdlechts nicht verfallen war, fteigerte fich gu Bifionen und religiosen und politischen Schwarmereien. Tief fühlte fie bie Noth ihres Konigs, Rarls VII., wie die ihres Baters landes, bas von Burgundern, Englandern und innern Parteien, an deren Spige die Mutter des Königs, Jabella, selbst stand, zeriffen wurde. Balo zog sie den Beeren Frankereichs, gewappnet, gerüstet, eine Fahne führend, voran; die von dem Wunder begeisterten Krieger solgten blindlings; 1429 mußten bie Englander von Orleans, welches fie bela= gerten, abziehen; hierauf folgte ber Sieg bei Patan, mo Talbot blieb und felbft ber tapfere Faftolf flob; aber 1430 fiel 3., tie icon früher mehrmals verwundet worden, in die Sande ihrer Feinde und wurde, auf Betrich ber frang. Beiftlichkeit felbft, ber Bauberei und Regerei angeflagt und 1431 ju Rouen ichmablich und qualvell verbrannt. Erft 1456, nach einer Revision bes Prozesses, sprach man fie feierlich von ben ihr gur Laft gelegten Beschuldigungen frei, nach= bem fie und ihre Familie icon vor ihrem Tode von Rarl VII. geadelt worben war. Diefes fo fdandlich verkannte und noch von dem alles Beilige und Gittliche verfvottenden Boltaire in feinem berüchtigten, Chapelains Epos parodirenden, fomifchen Beldengedicht: La pucelle verhöhnte munderbare Madden ift hauptfachlich burch einen beutich en Dichter, burch unfern Shiller in deffen Tragodie tie Jungfrau von Drleans verklart und in ihre alten Ehren ber Romantit, ber Rein= heit, bes Patriotismus, bes heldenmuths und bes Bunders wieder eingesest worden. Ueber bie Bedeutung, die Coon= beiten und Tehler ber Tragebie f. Schiller. Das die Per= fon der Jungfrau felbft betrifft, fo hat fie ber edle Dichter in eine Sphare verfest, wo der Menich und alles Naturliche aufhören und der Engel und bas himmlifde Bunder ihren Unfang nehmen. Schiller wußte wohl, bag biefe Bertlarung in höchfter Poteng und ter uppigfte Prunt ber Romantit nothig feien, um im Gegenfage gu ten lasciven Nerbachtis gungen Boltaire's eine pollfommene Beiligipredung ber Jungfrau gu bewirken und fo hat er fein Biel erreicht. 2. 2B. Schlegel meint, daß bas mahre ichmachvolle Martyrerthum ber verrathnen und verlaffenen Beldin uns tiefer ericuttert haben wurde, als bas rojenfarb erheiterte, welches Schiller im Biderfpruch mit ter Gefdichte ihr andichtet. Dloglich!

Gine Behandlung diefer Art wurde aber auch Gefahr gelaus fen fein, flatt uns ju erheben und ju verfohnen, uns ju peinigen, niederzubruden und einen gu fcmerglichen Ein-brud in uns gurudzulaffen, keine bram. Wirtung, fon-bern ein bloges menschliches Mitgefühl, wie jeber schlichte dronistifde Bericht über die allzueinfache und boch allzuquals polle Thatfache auch erweden wurde. In diefer einfacheren historifc trenbergigeren aber auch wirtungsloferen Beife behandelte &. G. Wenel in feinem Tranerfpiele: Seanne d'Urc (Altenburg 1817) denfelben Stoff. Schlegel icheint fogar nicht abzeneigt, der von Shakfpeare beliebten Auf-faffung der Jungfrau im I. Theile Geinrichs des VI. den Borzug zu geben, wenn er fagt: "Shakfpeare's aus seinem nationalen Gesichtspunkte parteilsche Darftellung ist bennoch weit hiftorifder und grundlicher." Abermals möglich! Indes hat ber große Chaffpeare ale ein ungroßmuthiger Feind und fehr klein an der Jungfrau gehandelt, indem feine Pucelle als eine gang ekelhafte, gemein schimpfende, niederträchtige Buhl= und Banberdirne erscheint, von der wir uns, befon= ders im Momente der hinrichtung, mit Abschen und Wider-willen abwenden. Wenn nationalen Vorurtheilen in dieser Beise Gestalt und Wort geben gründlich und geschichtlich verfahren heißt, so bedanken wir uns für diese geschichtlich Grundlichkeit, für biefe gemuth- und gefühllofe Auffaffung einer historifchen Perfon! — Schillers Tragobie, quert in Leipzig aufgeführt, wo die Bartwig unter des Dichtere Augen bie Jungfrau fpielte, wurde bereits 1802 ins Frangofifche überfest und fpater vielfach nachgeahmt. Lebrun de Char= mette legte feinem Belbengedicht Orleanide Schillere Tragodie jum Grunde; dramatifirt wurde derfelbe Stoff von Avrigny in beffen Pucelle d'Orleans (1819) und von A. Coumet in beffen Tragorie: Jeanne d'Arc (1825). (H. M.)

Jenzsch (3. G), geb. 1739 gu hinterjeffen bei Pirna, widmete fich der Landichaftsmalerei und wurde 1797 Theatermaler in Dresden. Bur weitern Ausbildung reiste er 1802 nach Italien auf Kosten der Regierung und trat dann in seine Stelle wieder ein. 1819 wurde er Lehrer der Verspektive und 1824 Mitglied der Kunstakademie. Er ftarb 1826 in Dresden. Die Dekorationen, die 3. dem Softheater lieferte, zeichnen fich eben fo fehr durch treffliche Beichnung, als durch die Frische, Naturwahrheit und harmonie der Farbengebung aus.

Jerrmann (Eduard), geb. ju Leipzig um 1796, widmete fich Unfange ber Sandlung, wurde aber burch eine unwiberstehliche Reigung gur Buhne getrieben, Die er 1816 ju Bamberg als Roderich in Calderons Leben ein Traum betrat. Die Vorbereitungen ju diesem Debut und

1000

Brook in Market Street भिक्का महास्त्रीति हो। न्यांटीकः भिक्कान जिल्ला क्रियास्त्रीति व्यक्तिका the state of the particular state of MERCHANIST STANDS LINE OF STANDS Contraction of the second second Martin or service in the service THE PERMITE HAVE IN MY SENTER Bullion of the server of the first of the Control of the state of the control THE THOUSE THE THE THE THE THE STREET THE ALL THE North Dealer I i mille Manager and the sale of into initiate but a tack THE TOTAL STREET Margaret Sect 3 Law 1 to 50 Mines Million of the state of the sta WARE DIES . NO . . . . . Properties to the second of the second The barrier was a first of which Charle and the second

Brath was a rest of the same

to be to be a second to the

the no the first



biefes felbft ichilbert 3. geiftreich und ergönlich in feis nen: Fragmenten aus meinem Theaterleben. (Munchen 1833). Er ging bann nach Munchen, wo er mabrend eines 2jahrigen Engagements ruftig an feiner Musbildung arbeitete. 1819 erhielt 3. nach einer Reife burch bas füdliche Deutschland eine Unftellung am Stadttheater ju Leipzig, mo er bis 1823 blieb und das Fach der Intriguante und altern Charafterrollen mit Beifall ausfüllte. Dann führte er eine Beitlang bie Direction bes Theatere in Augeburg und trat 1826, nachdem er in Bien, Samburg, Frankfurt zc. gaftirt, ein Engagement in Ronigsberg an. Bier versuchte er querft das Runftfrud, die Rollen des Frang und Carl Moor jufammen ju fpielen; er hat daffelbe fpater auf vielen deutschen Bubnen wiederholt und glangenbe außere Erfolge damit erzielt, fich aber auch manche herbe Kritif badurch jugezogen. 1830 ging er nach Paris, von bem Bunfche getrieben, am Theatre français aufzutreten; er perfolgte benfelben mit feltener Beharrlichteit, widmete den Borbereitungen dazu volle 2 Jahre und hatte die Genuge thuung, im Commer 1832 auf dem erften Theater Frantreichs ben entschiedensten Beifall zu ernd:en. Nach Deutsche land gurudgefehrt, gastirte 3. in Karlsruhe und auf meh= reren anderen Buhnen, mar bann eine Beitlang Mitglied des hoftheaters zu Sannover, fpater der Theater zu Köln und Aachen und ist feit 1837 in Mannheim engagirt, wo er zugleich die Regie des Schauspiels führt. 3. ist für sein Fach ein trefflicher Darfteller, feine Charafterifift ift fcarf und confequent und ein natürliches Feuer fromt durch alle feine Gebilde. Er hat die beffern Gigenthumlichkeiten ber frang. Schausp. aus Paris mitgebracht, was seinem Spiele eine intereffante Beimischung giebt. — Fur die Buhne hat 3. mehrere Ueberfegungen geliefert, von denen besonders Ca-tharina Somard viel Glud gemacht. Auger obigem Buche, bas treffliche Unfichten über die frang. Schaufpielkunft enthalt, fchrieb er noch ein Buch gegen den folner Rarnes val unter tem Titel: das Wespenneft. (T. M.)
Jerrwitz (Johann Karl Paul), geb in Leip=

Jerrwitz (Johann Karl Paul), geb. in Leipzig 1808. Reigung suhrte ihn zum Theater und im 14. Jahre trat er beim Stadttheater zu Leipzig als Eleve ins Corps de Ballet ein; er zeichnete sich bald durch Talent, Fleiß, Anstand und Sewandtheit aus und fand beim Publikum die freundlichste Aufnahme. 1828 erhielt er ein Engagement als Balletmeister am hoftheater zu Weimar. Während dieses fast lojährigen Engagements bildete er ein treffliches Ballet-Personale und errang sich die Aufriedenheit des hofes und des Publikums in so hohem Grade, daß ihn der Eroßeberzog 1835 nach Varis fandte, um die dortigen neuen

Ballets kennen zu lernen und für die weimarische hofbuhne einzustudiren. I. vertauschte 1838 diese Stellung mit einem Engagement als Balletmeister am Stadttheater in Leipzig. Er machte Aunstreisen 1828 nach hannover, 1832 nach Teplig, 1833 und 1834 nach Berlin und Magdeburg, 1837 nach Gera, Altenburg, Coburg, Bamberg, Nurnberg, Münschen, Salzburg, Prag und Wien, und tanzte in mehrern dieser Städte mit dem größten Beifall. I. ist ein gewandter und talentvoller Tänzer, leicht und anmuthig im ernsten, keck, munter und von seltener Bewezlichkeit im grotesten Tanze. Alls Arrangeur hat er das seltene Verdienst, mit den gernssten Mitteln ein künstlerisch bedeutsames und schönes Ganzes zu schaffen und der Standpunkt, auf welchen er das Corpssa de Ballet früher in Weimar, jest in Leipzig in kurzer Zeit gebracht, bürgt für seine Tüchtisseit als Leipzig in kurzer Zeit

Jesuiten. Ignag Don Inigo Lopez de Recalde mar ber Stifter Diefes Ordens, ber fich außer den Gelübten ber Armuth und Reufcheit, auch ju einem blinden Gehorfam gegen den Papft verpflichtete. 1540 wurde er von Paul III. bestätigt und Ignag gum erften General beffelben ermablt. Bald war ber Orden über den gangen Erbboden perbreitet. Alber biefes machtige Umfichgreifen machte bie gurften auf feine fraatsverratherischen Intriguen und den Digbrauch bei ber Erziehung aufmerkfam und die Errichtung ihrer Republik in Paraguan bereitete den 3. den Untergang; fie wurden aus allen Stagten vertrieben und Clemens XIV. hob fie 1773 auf. Pius VII. hat fie jedoch 1814 wiederhergestellt. In ihrer Kleidung gliden bie 3. den Weltgeistlichen und es war ihnen erlaubt, lich in der Tracht der Nationen, wo sie fich aufhielten, zu fleiden. Go war es nichts feltenes, in China einen J. in ber Meibung eines Mandarins zu feben. Der Orden der Tochter der Gefellschaft Jesu (Jesuitinnen) mur-be zwar von Paul III. bestätigt, hat aber nie eine Bedeutung erreicht und wurde durch Urban VIII. fcon 1631 auf= gehoben. (N.)

Joch (Mafdinerie), ein Gestelle von 2 fentrechten Pfahlen, welche oben und unten durch Querholger ober

Winfelbander verbunden find.

Jocko, s. Affen.
Jocrisse (Tedn.), eine Rolle bes franz. Theaters, die der Shausp. Brunet um 1794 so in Aufnahme brachte, daß sie einige Jahre feststehende Maske in einer Art Possen wurde. Dorvigny schrieb das erste Stud dieser Art und fand unzählige Nachfolger. Eine dieser Possen: das Hausge fine de, ist auch in Deutschland bekannt. Lorenz ist der J. Seit Wurm ist er fast ganz aus der Mode gekommen. (L.)

Jodelle (Etienne Cieur be Limobin), geb. 1532 ju





Paris. Er ist ber 1. franz. Dichter, ber bie Griechen und Römer nachahmte. Sein Zeitalter nannte ihn ben franz. Sophocles. Für seine 1. Tragodie: Cleopatra, ließ ihm Beinrich II. 1500 Francs. auszahlen und überhäuste ihn mit Gnadenbezeugungen. Er war eben so ausschweisend als geistreich und liebenswürdig in Gesellschaft und starb im Elend, nachdem er, wie vielleicht nie ein Dichter, mit Reichthum und Ehren überschüttet worden war. Ueber seine Werte s. franz. Theater Bnd. 3. S. 307.

Jodeln (Muf.), eine Gefangsart ber Alpenbewohner, bie darin besteht, daß der Sanger plöslich aus der Bruststimme in die Tone des Falsets übergeht. Die Mannersstimme ist besonders zum I. geeignet, weil die Tone der beiben Stimmenregister darin schärfer hervortreten als bei den Frauen. Anleitung dazu sindet man in Bald in gers 3 Driginal=Jodler, denen eine Anweisung zum I. vor anaeht.

Johnniter (Rhobifer=, Malthefer=Ritter). Ur= fprunglich ein Moncheorden, jur Pflege ber Pilger am f. Brabe; IIIS vom Borsteher Raymond de Puy zum geiftl. Ritterorden erhoben, bessen Mitglieder das Gelübde der Keuschheit, der Armuth, des Gehorsams und der Vertheidi= gung ber driftl. Kirche, ablegten. Das Ordenskleid war ichwarz mit einem Sedigen Rreuze von weißer Leiwand. Aus Ferusalem vertrieben, hausten die J. 213 Jahre auf Rhodus, von wo Soliman II. sie 1522 vertrieb. Karl V. be= lohnte fie 1530 mit Malta und Gozzo, wo fie blieben, bis Rapoleon Malta 1798 eroberte. Der Orden besteht gegen= wartig aus bem Grofpriorat von Bohmen und 2 bergl. in Rugland. - In Rriegezeiten trugen die Ritter einen rothen Gurtel mit einem filberfarbigen Rreuze und ein furges ro= thes Gewand in Form einer Dalmatita, auf welchem vorn und hinten ein großes weißes plattes Rreuz befestigt mar. In Friedenszeiten hatten fie einen fdwargen Dlantel mit langen Mermeln und einem weißen Bedigen Rreuze auf ber Seite. Um ichwargen Banbe trugen fie auf ber Bruft ein golbenes weißemaillirtes Kreuz mit 4 Lilien und oben mit einer kon. Krone geziert, die Ritter beutscher Zunge harten ftatt ber Lilien ben boppelten faif. Abler und eine Raifer= frone. Der ichwarze Schnabelmantel, welchen die Ritter bei Ablegung bes Gelübbes hatten, war mit einem Orbensbande von ichwarger und weißer Seibe, welches die Geheimniffe ber Leiden Jefu in dazwischen geflochtenen Rorben vorstellte, am Salfe festgemacht. Un bem Gurtel bes Großmeistere bing ein Beutel, um bie Bohlthätigkeit anzubeuten; über einem Rode von fcmargem Tuch hatte er einen anberen von Sammet, auf welchem an ber linken Seite und auf -ber Theater = Lexifon IV.

Schulter bas Ordenstreug befestigt mar, welches er auch auf ber Bruft trug. - Die Sospitaliterinnen des Orbens bes b. Sohannes von Berufalem (Johanniterinnen) hörten gwar icon 1187, ale Saladin Berufalem eroberte, auf, wurden aber pon ber Ronigin Sancha von Alragonien wieber erneuert. In früherer Beit bestand ihre Rleidung in einem rothen Rod und einem ichwargen Schnabelmantel, auf welchem bas weiße Rreng mit den 8 Spigen war. Rach ber Eroberung ber Infel Mhodus nahmen fie jum Beichen ber Traner eine fdwarze Rleidung an. - Friedrich Bilbelm III. ftiftete 1810 einen preuß. 3. Orden Das Ordenszeichen ift golden, 8= fpibig und weißemaillirt mit fcwarzen Adlern in den 4 Thei= Ien und wird an einem fcwargen Bande um den Sals ge= tragen, auf der linken Seite ift daffelbe Rreug, aber ohne Die Abler weiß gesticht. Bugleich haben die Mitter bas Recht, eine icharlachrothe Uniform mit weißem Rragen und Muffchlagen, mit golbenen Lipen befest und goldenen Spaulets, auf benen bas einfache weiße Kreuz liegt, zu tragen. (N.)

Johann vom Lateran (Orden des h.), gestiftet von Pius IV., 1560. Ordenszeichen : ein Sfpigiges, goldenes, rothemaillirtes Rreng, in beffen Mitte J. ber Taufer auf einer grunen Terraffe, um ben bie Borte fteben: Ordinis Institutio MDLX. Auf ber Rudfeite 2 Schluffel binter ber papftlichen Diare, mit den Borten umgeben : praemium virtuti et pietati. Es wird an einem rothen Bande im Knopfloche getragen. (L.N.)

Johnson (Benjamin, genannt Ben 3.), geb. in Bestminfter 1574. Gein Sticfvater, ein Maurer, bestimmte ibn für fein Sandweiß, aber Ben wurde Soldat und ging nach den Niederlanden. Als er nach England zurückam, trieb ihn die Noth aufs Theater, wo er indeffen wenig Beis fall fand. Er hatte barauf bas Unglud, in einem Duell feinen Gegner gu tobten und mußte lange im Gefangniß ichmachten, was Urfache war, bag er gur fathol. Religion überging. Geine genaue Bekanntichaft mit Chaffpeare bat qu ber Bermuthung Anlaß gegeben, dieser habe ihn in seinen Arbeiten unterstügt. Doch findet sich dafür fein Beweis, im Gegentheil fampfte I. mächtig gegen Shakspeare. Obgleich 1630 bei Gofe angestellt, starb J. doch 1637 in Armuth und wurde in der Weftminfter = Abtei begraben. Heber feine Stude f. Engl. Theater, Bo. 3. pag. 164. (L.)

Jomelli (Difolo), geb 1714 gu Averia, ftubirte am Confervatorium zu Reapel. Dann wurde er Rapell= meister beim Marchese del Basto-Avalos; 1737 fcrieb er feine 1. Oper: l'errore amoroso, die fehr gefiel; ihr folgte 1738 Odoardo, in Folge deren J. nach Rom gerufen wurde. Sier brachte er die Opern Ricimero und Astianatte auf die Buhne, die feinen Ruhm burch gang Italien trugen. Sest





folgten fonell Enzio, Astianax, Iphigenia, Caro Mario und 7 andere Dpern, die ihm wegen ihrer garten, fugen Melobieen ben Beinamen, ber Reigende erwarben. Aber ein Rebens bubler, Terradellas, rief Partheien hervor, die fo weit gins gen, daß 1747 3.6 Armida ausgepfiffen wurde, worüber feine Feinde jubelten und den vor Kurgem Bergötterten mit bitterm hohn frankten. Um nächften Morgen fand man Terradellas ermordet, und obwohl J. fein Berdacht traf, perließ er boch Rom und nahm die Dberfapellmeifterftelle in Stuttgart an, wo damals die blubenofte Oper in Dentich-land war. Er fuchte nun feinen Compositionen neben der Lieblichkeit auch Tiefe und Ernft zu geben und sein Ruf flieg mit jedem neuen Berke, deren er noch 23 fcbrieb. Richt allein in Deutschland, auch in Frankreich, Spanien, Portugal und befonders in England machten seine Dpern Furore und die Höfe überboten sich, I. ju gewinnen. Als 1768 die Oper in Stuttgart aufgeloft wurde, kehrte er nach Italien jurud, wo feine gediegenen Arbeiten nur die Renner entzudten, aber den Beifall der Menge nicht erhielten. Er ftarb 1774. Mozart felbst fagte von 3.: "der Mann hat fein Fach, worin er glangt, fo daß wir es wohl bleiben laffen muffen, ihn bei bem, ber es verfteht, baraus ju verdrangen." Als bie frang. Republit ihren Frieden mit Burtemberg fcblog, machte fie gur Bedingung, daß eine Abidrift von allen Dpern 3.5 nach Paris geliefert werben muffe. Diefe beiben Thatfachen fprechen genugend für feinen Rubm. (3.)

Jongleurs. f. Frang. Theater, 28b. 3. pag. 304.

Jornada, f. Aft.

Joseph (Orden des h.), gestiftet von Ferdinand III., Großherzog von Würzburg, 1807; er nahm ihn 1814 mit nach Toskana und machte ihn 1817 zum 2. toskan. Ritterorden. Der Großherzog ist Großmeister. Bon den 3 Rlaffen: Groffreuge, Commandeurs und Ritter verleiht bie 2. den erblichen, Die 3. ben perfonlichen Abel. Ordenszeichen: ein 12fpigiges, weißemaillirtes Rreug mit golbenen Rnopfchen auf den Spigen und goldenen Strahlen in den 6 Saupt= winkeln. Auf dem ovalen, gelben Mittelfchilde der h. 3. mit ber Umschrift: Ubique similis. Auf der Rudfeite fteht; S. J. F. 1807. (Sancto Josepho Ferdinandus 1807) mit einem Corbeerfranze umgeben. Darüber schwebt eine Königefrone. Die Großfreuze tragen an einem breiten, hochrothen Bande mit weißer Einfaffung und auf der linken Bruft einen filbernen Stern mit ber Borberfeite bes Rreuges. Die 2. Rlaffe trägt es fleiner an einem ichmalen Banbe um ben Sals, bie 3. noch fleiner im Rnopfloche. Bei Festlichkeiten wird es an einer golbenen Kette getragen, die abwechselnd aus golbenen Rofen und rothen Flammen besteht. (B. N.) 21 \* (B. N.)

Jost. Die Biographie biefes Schaufp.s ift uns trop aller Dinhe bis heute nicht zugekommen und werden wir fie

baber fpater als Nachtrag geben.

Jouy (Victor Joseph Ctienne be), geb. 1769 in Joun bei Berfailles, hielt fich als Generalftabsoffizier bes Couverneurs von Chandernagor eine Beitlang auf ber Rufte Koromandel und in Bengalen auf, folog fic, 1790 nach Frankreich zuruckgekehrt, ber Revolution an, kampfte mit Auszeichnung im Feldzuge von 1791 und wurde zum Generaladjutanten ernannt, fpater jedoch verhaftet. Er entkam, kehrte nach Robespierre's Sturze zuruck und wurde Chef des Generalftabes ber parifer Armee. 1795 (13. Ben-Demiaire) tam er ale Unbanger ber parifer Sectionen ins Gefängniß, murbe jeboch fpater Commandant von Lille. bann abermale verdächtigt und verhaftet, bie er, biefes unrus higen Lebens mube, feinen Abichied nahm, fich gang ber Literatur wibmete und fpater ale Atademifer und Biblio. thefar des Louvre fungirte. Bekannt find feine gum Theil trefflichen Opernterte La Vestale, 1807; Ferdinand Cortez, 1809 (beibe von Spontini componirt); les Bayadères, 1810 (Catel); les Amazones, ou la fondation de Thébes, 1812, (Mehul); les Abeucerrages, 1813 (Cherub ni); Guillaume Tell (mit Bis), 1829 (Roffini). Auch ichrieb er die versi-ficirten Trauerspiele: Tippo-Sasb, 1813; Belisaire, 1818; Sylla, 1722; Julien dans les Gaules, 1827; ferner, außer einer Angahl Romane und Sittenfchilberungen, noch 6 Ros modien. Seine Trauerspiele find in dem engherzigen frang. flaffifchen Style verfaßt, jedoch nicht ohne einen gewiffen Reichthum an Bilbern. Belifar und Cylla fanden glangen= ben Beifall, boch mehr ber politifchen Aufregung, die fie verursachten, als ihres dichterischen Werthes wegen. Auch bas Spiel Talmas trug hierzu das Seinige bei. Entschies benes Talent hat I. fur das Luftspiel, obgleich der Versuch, in ben lutrigues de cour ein hiftorifches Luftfpiel ju fchreis ben, nicht recht hat gluden wollen Um meiften Auffehen erregte die hochft wipige Parodie der Bestalin, die er (ano= num) felbft fdrieb, als die Dver in Paris Furore machte. Sammtliche Berte: Oenvres (Paris, 1923 - 28) 27 (H. M.) Banbe.

Juan (Don). Die Sage von J., unter füblichem Simmel entstanden, erscheint in ihrer geheimnisvollen Schauerslichkeit als die umgekehrte Faustsage. Wie in dieser ber maßlos forschende Gedante, die Begierde nach Erkenntniß zur Sünde umschlägt, so in jener das gleichfalls maßlose Schwelsgen im Genuß. Durch diese Gegensählichkeit erganzen sich aber auch beide Sagen und schließen in ihrer Ausammensstellung ben weiten Kreis alles menschenmöglichen Irrens



und Frevelns in fich, fei's im Denten, fei's im Fühlen. Die 3.'s Sage ift um vieles alter, ale die Sage vom Fauft. Um 1350 lebte in Spanien das berühmte hibalgogefdlecht Tenorio, aus welchem ein Abmiral hervorging, ber fich in ben Kriegen gegen bie Mauren auszeichnete. Der jungfte von beffen Sobnen, Namens I., lebte mit bem Ronig Peter bem Graufamen von Castilien in bem vertrau-teften Umgange. Don Pebro ernannte ibn jum Ritter ber Banda, eines von Alphone XI. gestifteten Ordens fpater, jum Dber=Rellermeister und als folder nahm er Antheil an ben Ausschweifungen und Graufamteiten bes Konigs, fo daß er bei ben Bewohnern von Sevilla als ein Ausbund von Laftern angefeben murbe. Bon feinem Ende weiß man nichts bestimmtes, die Sage tritt erganzend dafür auf. In Sevilla fteht noch heutiges Tages der Torfo einer alten Confulars ftatue, welche im Munde bes Bolfes ber fteinerne Gaft heißt; es ift biefclbe, bie 3. ju Gafte geladen haben foll. Nach einer andern Geschichte, die indes völlig unverburgt ift, foll König Alphons VI., Sohn des 3. de Braganza, ben Stoff zur Sage gegeben haben. Noch jest laufen unter bem fpan. Bolfe mancherlei Cagen von bem wilben Frevler um; unter andern ergahlt man fich, er habe von bem einen Ufer des Manganares bis an's andere hinüber gelangt, um fich feine Cigarre an ber des Teufels anzubrennen. Auch Gebrauche, die fich auf ihn beziehen, giebt es noch hie und ba in Spanien. Erft nach britthalb hundert Jahren begann fich die Sage funftlerifch, wenn auch noch hochft burftig gu geftalten. Der Predigermonch Gabriel Tellez, der unter bem Namen Tirfo be Molina gwiften 1570 - 1650 als beliebter Comodienschreiber lebte, griff ben ergiebigen Stoff guerft auf, und verfagte ein Stud unter bem Titel: El Burlador de Sevilla y Combidado de piedra (gebruckt 1634). Erwähs nung in biefer erften Bearbeitung verbient nur ber Schluß bes Studes, ber unferes Erachtens von neueren Dichtern wieder aufgenommen ju werden verdient hatte, ba er jeden= falls von außerordentlicher Wirkung fein muß. Nachdem namlich 3. ben Bater Uminta's, wie hier die Sauptfigur unter ben Frauen heißt, Don Gongalo erftochen und biefe einen andern Sidalgo geheirathet hat, gewinnt 3. ihr Berg und verspricht, sie zu heirathen, wenn ihr jeniger Gatte fie versiopen follte. Sie verlangt nun einen furchtsbaren Schwur von ihm, ben er auch leistet, darin Gott verflucht und, wenn er nicht Wort halte, von einem tobten Manne getöbtet werden wolle. Nach einigen Zwischenfcenen labet ber Frevler bie Statue bes Don Gonzalo jum Nacht= mabl ein, die Statue erfdeint, 3. thut hohnifde Fragen nach bem Zenfeits an ben Gaft und biefer ladet nun feiner=

feits wieder ben 3. in's Grabgewolbe zum Abenbeffen. Er halt Bort, erfcheint in der Gruft, die Statue erfcheint von Kobolden beglettet, welche die Tafel ferviren. Der Geift umarmt ben Gaft und verfinkt mit ibm. - Das Stud Molina's ging nach Italien über, von wo aus es in einer Bearbeitung nach Frankreich fam. hier benutte es der da= male icon namhafte Molière. In den tial. Bearbeitun-gen tritt zuerst die komische Person, Arlechino, in sorgfälti-ger Zeichnung auf, sonft ragen sie vor dem span. Urterte wenig hervor. Als erfter frang. Nachahmer wird de Billiers genannt. Gein Stud': Le festin de pierre on le fils criminel ward 1659 zuerft in Paris aufgeführt. Molière's Bearbei= tung tam erft am 15. Febr. 1665 auf bas Theater du palais royal unter dem Titel: Don Juan on le festin de pierre, comédie en 5 actes. Auch hier ift die Gegeneinladung bes Geiftes, wie in ben früheren Bearbeitungen, beibehal= ten. 1669 ließ der Schaufp Dusmenil, als Dichter unter bem Namen Rosimon bekannt, ein Drama: Le festin de pierre, ou l'athée soudroyé auf dem Theater du Marais aufführen, das infofern Erwähnung verdient, als diefer Dich= ter der erfte ift, welcher das gurchtbar = Dahnende der Sage in einigen Gefährten 3.6 lebendig barguftellen versucht hat. Eima 50 Jahre fpater, nachdem fich die Frangofen an bem Stoff ju langweilen begannen, fehrte er wieder nach Italien jurud. hier eridien bas Studt: Don Giovanni Tenorio, osia: il dissoluto punito, del Signor Avvocato Goldoni, Veneziano. Conderbarer Beife bleibt hier der ftei= nerne Gaft gang weg, ein Bligftrahl ubernimmt die Buchti= gung bes Wuftlings. Erft bem beutschen Geiste war es aufbehalten, die tiefe Bedeutsamkeit ber furchtbaren Sage in ihrer gangen hinreigenden Schauerlichkeit gu erfaffen. Buerft gelang bies theilweife bem Condichter Glud in fei= nem Ballet J., das beut ju Tage nicht einmal mehr gekannt zu fein icheint. Das frang, geschriebene Programm bagu befindet fich auf einer parifer Bibliothet. Wahrichein= lich fallt die Entstehung diefer Tondichtung in das Jahr 1765. 10 — 12 Jahre fpater benugte ber Italiener Bincengo Righini ben Stoff ju einer Oper: il convitato di pietra, osia: il dissoluto, von ihm dramma tragicomico genannt, bas in Wien zur Aufführug gekommen zu fein scheint. Endlich schuf Lorenzo da Ponte auf Mozart's Beranlassung den Text zu der weltberühmten Oper des großen deutschen Componiften. Die man mit der Bearbeitung diefes Ter= tes umgesprungen ift, gehört, fo belehrend es auch fein mag, nicht hieher. Unter ben beutschen Uebersepungen ift bie von Rochlig bie beste. Das Genie des Tondichters erkannte bas Poetische ber Sage eben fo tief, wie Goethe

The state of the s

Barry B. S.

14. ST 3.

1-110-71-1

bie Fauftfage, und fühlte mit richtigem Zatte beraus, baß gerade für ben Componiften in ber J.sfage die foftlichften Shape verborgen liegen mußten. Wenn ber Dichter unumsichrantter herricher auf bem Gebiete bes Gedankens ift, wenn er alle Liefen ber Spekulation ergrunden fann, und bemnach wesentlich die Sage bom Fauft im Borrgebicht feine Vollendung erlangen mußte, fo konnte I., der Re= prafentant bes ausbundigften Gefühlslebens, nur von ber Confunft gleich tief ergriffen werben. hier muffen auch bie begabteften Dichter ftets bem Componisten nachiteben. Der Dichter fann wohl die Cunbhaftigfeit bes Gedankens ichilbern, bie Gundhaftigfeit des Fleifches ift ber Mufit ver= fallen, ba fie gefühlt werden muß. Mogart leiftete bierin bas Unübertreffliche, und erschöpfte baburch ben Stoff ber Sage ben fo, wie jene des Fauft von Goethe erschöpft wurde. Reuerdings versuchten gwar einige hochbegabte Dich= ter, die Cage der Poefie wieder ju gewinnen, diefer Ber-fuch hatte aber keinen allgemein gludlichen Erfolg. By= ron's epifche Dichtung "Don Juan" fei bier nur ber Boll= ftandigfeit halber erwähnt, fie felbst fällt aus dem Ca-genfreise völlig heraus. Das Bedeutenbfte leisteten brei beutsche Dichter, Grabbe in feiner Tragodie Fauft und D. 3. (1829 , dem noch bedeutsamer fich bas fonderbare in Paris erfchienene Gebicht: D. 3., eine bram. Phantafie in 7 Alcten von einem deutschen Theaterbichter (angeblich von Soltei) anfolog, und gulett Gigismund Diefe in feinem Trauerspiele D. J. (Lpg. 1840.) Der Legtere begeht, wie fruher Gelboni, Die Dillfurlichfeit, baß er ben freinernen Gaft weglaßt, was burdaus ale eine tobtliche Berftummelung ber Sage, ju migbilligen ift. Biefe's D. J. ftirbt an Gift, bas ihm feine erfte verlaffene Geliebte an feinem lenten Sochzeitsfeste reicht.

Juden (Theaterfigur). Das merkwürdige Schickfal, welches auf dem judichen Volke lastet und wirklich einem seit Ehristi Kreuzigung über dasselbe verhängten Fluche ähnlich sieht; die seltsame Stellung der I. nicht bloß den Christen, sondern allen Völkern gegenüber, wessen Glaubens sie auch sein; die schrecklichen Verfolgungen, welche sie erduldet haben; die Ungleichheit vor dem Geseze, worunter sie noch, zum Theil durch eigne Schuld, stehen und leiden; ihre fark ausgeprägte unbeugsame und hartnäckige Nationalität; ihr eigenthümlicher Charakter, der im Guten wie im Bösen schon in ihren alten Annalen sich kund geset; ihre schlimmeren durch Misgeschick und Unterdrückung gesteigerten Reigungen, wie die zur Hablucht, zum Geiz, zur Intrigue, zur liebersvortbeilung, zur Selbsssuch unter den niedriger Gesinnten

und Ungebildeteren, im Allgemeinen aber zum Wis, zum Sarkasmus, zur icharf einschneidenden Beurtheilung aller Dinge und Zustände — Alles dieses wird die J. immer eine interessante, bald abschreckende oder komische, bald des mensche lichen Mitleibs und bes pfychologischen Intereffes wurdige Rolle auf ber Buhne fpielen laffen. Dan bat fie in ber verschiedenften Abficht und unter ben entgegengefesteften Formen auf bas Theater gebracht. Dbgleich in gebildeten drifts liden gandern von Religionshaß nicht wohl mehr die Rede fein fann, hochftene von nationalen Borurtheilen, fo fcheint es boch unpaffend und unrühmlich, bas gemeine Ithum von feinen verächtlichen und fdmutigen Geiten und in boswilliger Abficht bram. aufzufaffen und gur Darftellung gu bringen, was die Borurtheile gegen eine Nation, die auf eine bedingte und vernunftige Emancipation Anfpruch hat, vermehren hieße. Weniger fann man etwas dagegen haben, wenn eines blogen Luftpielfcherges wegen bas 3.thum in feinen komifchen und originell = launigen Gigenfchaften gur bram. Ericeinung gebracht wird; man tann bies im Allge= meinen eben fo wenig tabeln, ale wenn ein Luftpielbichter bie Mitglieder anderer Bolkekörper, einen Turken eiwa, einen Frangofen, einen Englander, oder irgend einen driftlichen Stand in einem beffen lacherliche Seiten barftellenden Repräfentanten auf die Buhne bringt. Für das höhere Drama, die Tragödie eignet sich das moderne Ichum wenig. Am großartigsten ift das Ichum in Shakspeare's Shylodund in Lessings Nathan reprafentirt, in deren Mitte wir bem Schewa Cumberland's feinen Plag anweifen konnen. Sholod reprafentirt das Ithum in feiner moralifchen Miß= gestalt, feiner habsucht, feinem Sohne, feiner gegen alles Chriftliche gerichteten Bosheit. Aber Shylock ist eine idea-listrte Figur (f. Ideal), insofern er sich über die Wirklich= keit erhebt, diese jedoch durchschimmern läßt. Dies ist dem Dichter gelungen, indem er alle ichlimmen Eigenschaften, welche bie 3. an irgend einem Orte und gu irgend einer Beit zerstreut beseffen haben ober beseffen haben konnten, in bem Ginen Shylod vereinigt hat. Die Grundzüge eines bemoralisirten J. habsucht, Bosheit, schneidender Big, Mangel an Gefühl und Unglaube an menfchliches Gefühl und Ebelmuth, find vorhanden, jugleich aber auf ihren Gipfel getrieben, in ihrer Urt vollkommen, b.h. idealifirt. Chaffpeare konnte icon deshalb keinen 3. des Trodelmartte und ber Gaunerbute brauchen, weil das gange Stud, worin Shylod auftritt: ber Raufmann von Benedig, fich in ibealer, romantifcher, fast mahrdenhafter Schwebe balt, fo baß Shylod felbft une oft wie die Bestalt aus einem Daprchen erfcheint,



to be supplied L WELL SET CA TO COLIFFE 1 -1 -1 5 19 54 16 16 · 1001 155,21041 -- 126 1001 2-000 はからはかります 1 9 m . 9 m . 12 . 17 ENTENS or Long - 1-12 - 05 W/U/W THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PARTY AND ADMINISTRATIO 1 -11- 55 1 .. 1 Water 17 .. 18 1. 21 17 527 0 0 00 · 1 11, 10 - 21 wise 44-13 107 1875

the state

aber auch eben fo oft, wie das Mahrchen felbst, an die gesmeine Wirklichkeit erinnert. Daß jene mittelalteklichen Borurstheile gegen die J. auf Shakspeare, welcher dem Mittelalter noch nahe stand, influirt haben, läßt sich baraus eben erskennen, daß er seinen Shylock mit allen den teuflischen Eisgenschaften behaftet darstellt, welche bas Mittelalter ben 3. andichtete, vielleicht auch, ba ber driftliche Fanatismus ben jubifden fteigerte, in ausgepragterer Beife an ihnen vorfant. Aber Chaffpeare erhob fich als freier fuhner Den-fer und bichterifder Schöpfer über bie bamals bestehenben Borurtheile, indem er feinen Sonoc überall mit einem Fuße aus der Birklichkeit und über die gemeinen 3wede jubifder Sabfucht heraustreten lagt; Shplod will lieber bas Gefaß feiner Rade an bem ihn verhaßten Chriften fullen, ale feinen Gelbbeutel; er begehrt Blut fur Gold und fallt biefem Begehren, an bem er mit unerschutterlicher Confes queng festhält, als tragisches Opfer. 3mar fonnen wir nicht zugeben, bag, wie von Bielen in unfrer Beit behauptet wird, im Kaufmann von Benedig gleichsam die judische Emancipationsfrage angeregt, der Schmerz der modern en J. über ihre gedrückte Lage wie ihr Bertangen nach Gleichstellung vor dem Geseth personificirt und vorangedeutet sei. Diesem Zwecke strebt die von Shakspeare getroffene Wahl feines Belben, wie die erfichtliche Borliebe, womit er die milben, romantischen, groß= und ebelherzigen driftlichen Personen bes Stuckes behandelt, geradezu entgegen, so baß in diesem Falle Shakspeare eine Ungeschicklichkeit begangen hatte, wie diefer tiefe Denter fich nie ju Schulden tommen laffen tonnte. Shaffpeare mar überhaupt tein Tenbengoichter in modernem Ginne, und es gebort ju ben Symptomen einer an Tenbengen nur allgureichen Beit, wenn man fogar Chats fpeare moderne Tendengen unterschiebt, an welche er nie ge-Dacht hat. Bas lagt fich aber mit vorgefaßter Deinung und Tenbengenwuth nicht Alles in ein dichterisches Bere bineinveuten? — Freilich hat Shaffpeare wenigstens angedeutet, daß ber Druck, der auf dem judischen Volke lastet, von Shylock empfunden wird, daß er zwar nicht sein eigentliches Motive fei, aber doch seine Motive verstärke. Dieses Gefühl bes Drucks nimmt aber bei Chylod nirgends einen Muffowung ju einem Pringip, ju einer ernfteren Auffaffung ber Justande des jubischen Volkes überhaupt, zu einer geistes-freien Betrachtung von Recht und Freiheit im Allgemeinen, sondern halt sich in beschränktester Engherzigkeit nur an den außerlichten Merkmalen fest, geht von seinem eigenen Indi-viduum aus und kehrt dahin immer wieder zuruck. Dahin gehören die Worte: "Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?" u. s. w. aber gleich biegt er in seinen eigensten Empsindungs=

juftand wieder ein, indem er fagt: "und wenn ihr und be= leidigt, follen wir une nicht rachen?" Sein Saß gegen bie Christen concentrirt sich immer nur in feinem baffe gegen Untonio, von dem er felbst fagt, er haffe ihn, weil er aus gemeiner Ginfalt umfonft Geld ausleihe und den Preis der Binfen in Benedig herunterbringe u. f. w. Noch merkwurbiger ift fein Musruf, als ihm Tubal die Nachricht von bem Berlufte feines Diamanten bringt. "Der Fluch ift erft jest auf unser Bolk gefallen, ich hab' ihn niemals gefühlt bis jest." — Shakspeare's große Kunft, uns mit nie ermatten= bem Intereffe auch an feine Bofewichter gu feffeln und fie uns felbft in ihrer tiefften Berworfenheit nicht eigentlich wi= berlich ericheinen gu laffen, bewährt fich auch in der Figur bes Shulod; es ift die Charafterftarte, die Cifenfestigkeit feines Wollens, die wenigstens fubjective Gewalt feiner Mo= tive und noch mehr die hinreifende Rraft des Worts, womit er fie ausdrudt, tiefe, man möchte fagen in fich abgerundete und fomit gemiffermagen in fich felbst gerechtfertigte Belt ber Bosheit ift es, was une vergeffen lagt, daß wir hier mit einem Bofewicht ber ausgesprochensten Urt gu thun has ben. Daher macht auch Sholod's Schidfal am Schluffe bes 4. Alts faft einen tragifchen Gindrud, fo bag ber 5. Alft uns wohl erheitern, aber ichwerlich feffeln und spannen kann. Diefe tragische Große muß auch ber Darfteller des Sonlock zur Anschaung bringen, er muß ihn ideal, nicht wie einen gemeinen Gunder und 3. faffen, und wenn es ihm gelingt, jugleich feiner Darftellung jenen halb mabrchenhaft poetifden Banber ju ertheilen, der auch über Chylod wie über dem gangen Stude ruht, fo ift ibm bas bochfte gelungen, wie es Ludwig Deprient in feiner Darftellung bes Chylod erreicht bat. - Als Idealphilosophen ftellt Leffing feinen Rathan auf, nicht als einen 3. Namens fo und fo, von einem Stamme, einer religiöfen Secte fo und fo, fondern als einen ächten Weltburger, an dem alle nationellen und religiöfen Unterschiede ausgelöscht find, und vor dem nur der Men-schenwerth, nicht dieses oder jenes Bekenntnig noch Werth hat. Was von einem 3. noch allenfalls an ihm ju fpuren ift, ift höchstens ber flare und icharfe fogar mit einem Un= flug von Big verbundene praftifche Berftand, welcher bas Gute nicht aus religiofer Schwarmerei und romantischer Ueberfpannung will, fondern weil er es als abfolut gut und jugleich praftifch und auf bas menichliche Leben anwendbar erkannt hat. In Leffing's Rathan eröffnet fich eine erhebende Kernficht auf die Gleichstellung aller Religionen vor dem mo= ralifchen Gefet in ber menfchlichen Bruft, alfo auch auf die Emancipation der J.; zugleich ift biefen aber auch in ber Rigur Nathans ein Mufter gegeben, ein Kingerzeig, ju mel-





der moralifden Sobe ber 3. fich ju erheben fuchen muffe, um auf jene Gleichstellung Unfpruch machen ju konnen. Gin Nathan verdient diefe, aber ein Shylod nicht; barum geht biefer in feinem frevelhaften Streben auch unter, mabrend Nathan als moralifder und philosophischer Sieger bafteht und die einander in ber Form widerstreitenden religiofen Spfteme in ihrer Wefenheit ausfohnt. Diefer Nathan ift nicht der 3. der Bibel, des Mittelalters oder der modernen Beit, fondern ber Dichter, Leffing felbit, beffen weltburger= liche Reflexion in Diefer vortrefflichen Figur fich verkorpert und perfonificirt bat, ber reine Menich. - Den gutmuthigen, von reinstem Bobiwollen befeelten Dulder ftellt Cumberland in feinem Schewa auf, der, weil er als ungemifchter Charafter und nur autmuthia und wehlwollend ericheint, ebenfalls ein idealifirter Charafter genannt werden barf, ob= gleich er mehr ale bie vorhergenannten den Stempel ber Wirklichfeit in einzelnen fleinen Bugen, welche volltommen bem modernen S.thum entlehnt find, an fich tragt. Shylod ber leidenschaftliche, Nathan ber philosophische 3., fo reprafentirt Schema den fühlenden 3., der aber nicht wie jene auf eine bobere Bafis, fondern auf die Diele ber Baus= lichfeit geftellt ift. Jebenfalls fann Cumberlands 3., wenn auch nicht als ein poetisches Runftwert, boch als eine unfre Sympathie in Unfpruch nehmende Chrenrettung der 3. an= gefeben und gelobt werben. - Mit tiefen 3 Figuren find die ernsten bram. Erfcheinungen erschöpft, gu benen die 3. biss ber Beranlaffung gegeben; biese 3 find ber Topus geworben für alle 3., die auf der Bubne erschienen, den einzigen Ahas ver ausgenommen, der unzweifelhaft ber geeignetfte Reprafentant ber fluchbelabenen, die weite Welt raftlos und beimathlos burdirrenden 3. fein murbe, wenn fein Schicfal nicht jeden dram. Ausganges entbehrte. In den wenigen Studen, in benen Abasber ericeint, ift er meift als Popang, Damon, Deus ex machina etwa wie Rubezahl hingestellt und die Dichter laffen ihn auf eine Art enden, die der bebeutsamen Sage durchaus nicht entspricht. So in Klinge-manns Schauspiel: Der emige J. und in Th. von Saupts Ahabver. - Conft find die befannteften 3. auf der Buhne etwa Baruch in Ifffands Dienstpflicht, Jochai, Efther, Ben David, Bobid in Neuftadts Chrift und I.; ferner Ifaat und Rebecca im Templer und Eleagar und Recha in ber Jubin, sammtlich ernste Charaftere, die Ginem von den 3 oben genannten 3. ahnlich find. Die flachen nur auf poffenhafte Wirkung berechneten 3. in Unfer Bertehr, Euer Bertehr, herodes vor Bethlehem, bie gefährliche Tante, ber Kammerbiener von P. M. Bolff, Daris in Dommern, Jacobs Rriegs=

thaten u. f. w. verdienen feine weitere Ermahnung. - Die aufere Erscheinung ber 3. auf ber Buhne betreffend, fo fins ben fich fast gar feine Dramen, in benen fie ale Glieber eines großen, folgen Boltes auftreten und fich als folche geberben konnen; die wenigen Berfuche, die in Diefer Richtung gemacht wurden, fanden feinen Anflang und verfdwanden bald, wie Klingemanns Mofes, Blumenhagens Gimfon und erft neuerdings hebbels Judith; nur Bruchftude ihrer Leidensgeschichte wurden bram. bargeftellt und in diefen ift ihre Saltung bemuthig, gebudt und unterthanig, oft gleiß: nerifd unterwurfig, ichleidend und unheimlich; erft nad Befriedigung bes Rachedurftes an den Unterbrudern erheben fie fich in folden Lagen mit einer bamonifchen Frechheit und feiern fo ben Gieg des mighandelten Boltes, ehe bas Indi= viduum ber Bernichtung durch driftliche Gerechtigkeit anbeim= fällt. In der Physiognomie tragen die 3. das Geprage ihrer orientalifden Abkunft; tie Dlanner haben meift fcwarges, an ben Seiten gelocktes Saar, feurige bunkle Augen, eine gebogene große Rafe, ein vorragentes aufwärts gebogenes Rinn, an dem fie den Bart wachsen laffen. Sie find meist bager, haben etwas einwarts gebogene Knie und einen furgen eiligen Gang. Die Frauen bagegen zeichnen fich burch Fulle und Gebrungenheit aus, wenigstens in ber Jugend; die nationalen Buge treten, mit Ausnahme bes bunkeln Saares und der glangenden Mugen, bei ihnen erft im reifern Alter bervor. Ihre Sprache bat einen eigenthumlich fremden Bau und Rlang, ter fich befondere im Deutschen bemerklich macht, woher die Ausbrude: 3. = Deutich und Jubeln ftammen. Da fich tiefer jubifche Dialect fehr ichwer nachahmen läßt, fo follte ihn ber Schausp möglichst vermeiben, wenigstens fich mit ber Undeutung deffelben begnügen; dies gilt befonbers für tragifche 3.= Rollen, in benen bie Nachahmung, bie fast stets in Uebertreibung ausartet, störend und unan= genehm wirkt. Bei den gemeinen 3. ist auch der Schmus ein darafteriftifches Merkmal. leber die Rleidung der 3. f. Trachten. Bergl., außer ben gablreichen Commentaren über Chakefpeare und Leffing, Jost Geschichte ber 3., Berlin 1820 - 25, 7 Bande; ferner Die Schriften über Die 3. von Berruner, Mahy, Solberg, Baftholm, Scheerer, Bauer, be Bette u. A. (H, M, -R, B.)

Jüdisches Theater. Es ift ein noch unentschiestener Streit der Gelehrten, ob die Juden ein Theater gehabt baben, oder nicht. Einige und besonders Wagenseil behaupsten, daß die Schauspiele bei den alten Gebräern entstanden seien; daß mehrere ihrer kirchlichen Gebräuche durchaus theastralisch seien, wie denn 3. B. am Feste Purim die Geschichte bes Ahasver und der Est her dargestellt werde und den

1 . . . . 

befondern Ramen Ahasverusfpiel (f. b.) habe; und bag mehrere ihrer Bucher, wie bas Buch Siob und die Bucher Tobia und Jubith nichts anders als Dramen feien. Wie bem nun auch fein mag, fo find die Juden über die Anfange ber theatral. Runft nicht hinaus gekommen. Sie mag in den Tempeln gur Erbauung und Erhebung ausgeubt worden fenn, wie dies der Tang Davids vor der Bundeslade (2. Sam. VI. 14.) und fein Benehmen por Achie (2. Cam. XXI. 13.) u. f. w. andeuten; aber Gegenstand der Bolfebeluftigung wurde biefe Runft nie und von öffentlichen Theatern findet fich nicht die geringste Spur. Der einzige bram. Dichter der Juden, Czechiel, der ein Jahrh. vor Christi lebte und ein Trauerspiel vom Auszuge der Kinder Israel aus Megnpten gefdrieben, mar ein Nachahmer ber (R. B.) Grieden.

Jünger (Johann Friedrich), geb 1739 gu Leipe gig, war fpater hoftheaterdichter in Bien, wo er, nachdem er bei einer Beranderung des Theaters feiner Stelle entlaffen war, fich fummerlich von ichriftstellerifden Arbeiten nahrte und in tiefer Schwermuth 1797 ftarb. 3. war febr produktiv, wozu ihn auch die Noth brangte, und ichrieb eine Menge fomifch fatyrifder Romane und Luftfpiele, Die gum Theil ben Stempel allzugroßer Flüchtigkeit an ber Stirn tragen. Im Bearbeiten ausländifcher Stude mar er besondere glucklich; hieher gehören: Er mengt fich in Alles, frei nach Miftref Centlive; Maste für Maste, nach Marivaux; bie Komödie aus dem Stegreif, nach Poisson's Idee; ber tolle Zag, oder die Hochzeit des Figaro, frei nach Beaumarchais ic. Seine Driginalluftfpiele find nicht ohne Big und dram. Gefchicklichteit und dabei fliegend dialogifirt, wenn fie auch auf Tiefe und poetifchen Berth fei= nen Unfprud machen. In einer Borrede fpricht er fich babin aus, tag er "unter ben Mugen feines Baterlandes" es über fich genommen habe, jur Aufklarung feiner Nation burch Berbreitung nuglicher Wahrheiten, Veredlung der Gefühle u. f. w. beizutragen. Nur I Trauerspiel ift uns von 3. bekannt: Selim, Pring von Algier. Seine dram. Arbeiten erschienen gesammelt: Luftspiele (5 Theile, Leipgig, 1785 - 89); Romifches Theater (3 Bbe., Leipzig, 1792 — 95); The atral. Nachlaß (2 Bochn., Regensburg, 1803). Andere 3. B. Der Instinkt, oder: Wer ist Batter zum Kinde, Luftspiel; Das Weiberkomplott, nach bem Frang. u. f. w. erfdienen einzeln.

Jugend (Alleg.), wird verfinnbildet durch Sebe (f. d.). Jugendlich, nennt man, was frisch blubend, lebshaft und anmuthig ift; beim Theater j.e Liebhaber und Liebhaberinnen, j.e Sangerinnen, j.e helben, Rollens facher, beren Bebeutung in ber Benennung liegt und beren

Daupterforderniß Jugend ift.

Julikreuz. Diefer 1831 gestiftete franz. Orben ist zur Belohnung für die Julykampfer bestimmt. Orbenszeichen: ein silbernes, weißemaillirtes, Istradsiges Kreuz mit einer Mauerkrone darüber; mitten in dem Kreuz, das mit ben franz. Nationalfarben getheilt und von einem Eichenskranz umwunden ist, steht der 27., 28., 29. July und in der Umschrift: Gegeben von dem Könige der Franzosen; auf der Rückseite, die eben so getheilt ist, steht der gallische Hahn im Gold mit der Umschrift: Baterland und Freiheit. Das Kreuz wird an einem bellblauen Bande mit rother Einsassung im Knopfloche getragen.

(B. N.)

fung im Knopfloche getragen. (B. N.)

Juno (Myth.) bei den Römern, Bera oder Dione bei ben Griechen, bie Ausbildung des Begriffs von der Gott= beit in weiblicher Form. Daber ift fie Schwefter und Gattin bes Gottes Beus. Gie ward biefem vermablt, entweder von ihm überliftet, indem er, von ihr geflohen, fich in der Geftalt eines Rufufe vom Plagregen durchnaffen ließ und bas Mit-leid, mit welchem J. ihn warmte und trochnete, in Liebe umwandelte, nachdem er feine eigene Gestalt wieder angenoms men hatte; (von diefer Sage leitet man das Uttribut des Rukuks auf ihrem Scepter ber); oder in feierlicher hochzeit por allen olympifden Gottern, welches an periciedenen Orten Griechenlands als ein machtiger Bestandtheil des Gulte ge= feiert, von ben Dichtern befungen und von Epicharmus als bram. Stoff behandelt murde. Die Gefchichte ihrer Che ift mit gablreichen Störungen angefüllt, die theils burch ihres Gatten häufige Untreue, theils durch ihre nie ruhende Giferfucht herbeigeführt und ber Unlag vieler tragifden Entwidelungen ward. Durchgangig fpiegelt fich barin bie Sitte bes griech. Boles in Bezug auf bas eheliche Berhaltnif ab, welche neben Unerkennung bes Bedurfniffes ber Monogamie für häusliche und öffentliche Bucht, fich boch auch burch ben erlaubten Umgang des Mannes mit andern Franen ber orien= talifden Polygamie anschließt. Die nichts bestoweniger geltende Forderung ftrenger Bucht u. Treue von Seiten der Gattin brudt fich vollkommen in 3.6 Charafter aus. Sie ift baber Borfteberin ber Che überhaupt, und insbesondere Stifterin ber Che, als welche fie jum Symbole ben Schleier tragt, und Beidungerin ber aus ber rechtmäßigen Che entspringenden Fortpflanzung ber Familie, als welche fie bei den Romern Lucina hieß und mit Ilithpia, sowie burch diese mit Diana in Beziehung stand. In 3.6 Gestalt brudt sich nicht sowohl ber Liebreig, ale die vollendete weibliche Form, verbunden mit Burbe und Majeftat aus: baber bie Bezeichnung einer i.nifchen Geftalt, Schönheit. Als befondere Theile ihrer





Schönbeit treten bie großen, offenen, gewölbten Augen und die Lilienarme hervor. In ihrem Gefolge befinden sich Gebe, die Gratien, als Zeichen ihrer ewigen Jugend, und Iris, die Götterdienerin. Die berühmte Statue Polyclets im Tempel bei Argos stellte sie auf dem Throne sigend dar, mit Scepter (nebst Kukuk) in der einen, den Granatapfel, das Symbol weiblicher Fruchtbarkeit, in der andern Hand; das Haupt mit der Krone bedeckt, auf welcher Gratien und Horen stehen. Ihr heiliger Bogel ist der Pfau. Der Schleier, welchen sie bald mit der Krone, dalo ohne sie trägt, bildet im Bereine mit ihrem einfachen, aber schonen Daarschmucke, durch seinen zierlichen Wurf einen hervorstechenden Theil ihrer Kleidung. Alle Opfer wurden ihr in festlichen

weißen Gewändern gebracht. (F. Tr.) Fupiter (Myth.). Der Zeus der Griechen, bezeichnet ursprünglich gang allgemein ben Begriff des gottlichen De= fens, welcher fpater in ben des Ronigs und Baters ber. Gotter und Menichen überging. Die oberfte herrichaft über bas Beltall ward ihm durch Entthronung feines Baters, Kronos, welchen er nebst dem gangen Titanengeschlecht ent-weder in den Tartarus in Sast seste, oder zur Flucht nach hesperien nöthigte. Un seine Brüder, Poscidon und Aides, trat er die herrschaft des Meers und der Unterwelt ab, so jedoch, daß ihm allenthalben die hochfte Gewalt vorbehalten bleibt; namentlich läßt bie Benennung bes unterirdifchen Beue bie Absonderung bes Aibes minder icharf hervor treten. Das Balten bes Gotterkonigs erftredt fich auf alle Zweige ber phyfifden, wie ber moralifden Beltordnung. Geiner UUmacht fann bie gefammte Dacht aller andern Götter feinen Biderftand entgegen fegen: baber nehmen biefe, wenn ihr Bille mit bem feinigen in Biderftreit gerath, nicht fo oft gu ibr, als gur Lift ibre Buflucht; vor Allen feine Gemablin, Juno (f. d.). Er thront oben an in der Berfammlung der Gotter in ben olympischen Bohnungen. Als nachfter Diener fteht ihm Mercur gur Geite, besgleiden bie Boren; fruber Bebe, fpater Ganymebes laben ihn mit unfterblicher Speife und Trant; aus feinen Sanden empfängt ber ju feinen Fugen ruhende Abler den Blig, ihn im rafchen Fluge burch bie Lufte ju tragen, bald jum Berberben ber Biderfacher bes Gottes, bald um feinen Willen ju verfünden. Auf feis nem Antlig wohnt ber Ausdruck ber größten Burde und hohen Ernftes, ber aber, wenn er gurnt, einen duftern Ans ftrich bekommt. Alls Zeichen ber herrschergewalt zieren ihn Krone und Scepter. Die berühmteste Statue 3.5 im Altersthum war die von Phibias nach der Beschreibung homers (31. 1. 528) gebildete. Aus einer Berfcmelgung mit ber afri-canifchen Gottheit Ammon entstand ber ammonifche 3., erfenntlich burch bie an den Schlafen anliegenden Bibber= borner. (F. Tr.)

Justitia (Mith. und Alleg.), die Personification ber Gerechtigkeit, bei den Griechen Dite (f. d.). Sie ward als eine hohe Ehrfurcht gebietende Jungfrau mit ftrengem, fast traurigem, aber weder wildem, noch niedergeschlagenem Blicke abgebildet, begabt bisweilen mit Schale oder Scepter, bies weilen mit Bage und Schwert.

Juventas (Dlyth.) ber Romer, entfpricht genau ber

griech. Bebe (f. d.).

## K.

14. Der 11. Budftabe im Alphabet; feine Aussprache

f. Aussprache der Buchftaben.

Haftan (Garb.), das turkifche Ueberkleib, in ber Form unferm Schlafrod ahnlich, gewöhnlich von weißer Seide mit einigen blaffen Blumen, oft auch mit kostbarem Pelzwerk befest. Die Gefandten tragen den R., wenn sie Audienz beim Sultan haben, auch wird er als Sprengeschenk vom Großberrn verliehen. (B.)

Halidasa (Ralibae). Der, wenn nicht vorzuge lichfte, boch am fruheften und ausgebreitetften in Europa be= fannt gewordene bram. Dichter ber Inder. R. lebte unter bem Konige Biframaditya im I. Jahrh. v. Chr. Popular und berühmt murbe er befonders durch feine Gafuntala, worin die garte Liebe des Konige Dufchmanta (richtiger Dufchjantas) behandelt und mit allem Bauber der Poefie ausgestattet ift. Er erlangte badurch einen fo großen Ruf unter ben Indern, daß fie ihn fogar ju einer Berforperung bes Brahma machten. Befannt ift von feinem Leben nur, daß er ein Liebling feines Ronigs war, von ben Brahminen beneidet, vom Sofe vertrieben' wurde, julent jedoch feine Feinde befchamte. 2B. Jones lie= ferte querft 1789 eine engl. Ueberfegung ber Gatuntala, Forfter hierauf eine deutsche (neue Mufl. Frantf 1893); eine frang. A. Brugnière (Paris 1804); das Driginal mit frang. lleberfenung Chen (Paris 1830) und Birgel eine treue beutiche, mit Beibehaltung ber Driginalversmaße, unter bem Titel: Sakuntala oder der Erkennungering (Burich 1833). Rach der Borrede ift eingeschaltet: Goethe an Chegy über bie Sakuntala. Frei und nicht ohne buhnliche Tendeng be-





handelte benfelben Stoff L. Schleier in seinem bram. Gebichte ber Ring bes Dusch manta (Hamburg 1838). Die letzte Ausgabe ist eine lateinische von Otto Böhtlingk: Çakuntala, annulo recognita (Boun 1841). Auch der dram. Dichter Suedraka, aus dem I. Jahrd. n. Sor., dramatisitre denselben Stoff in seinem Mritschakati (der thönerne Bagen), und obgleich Kis Drama populärer wurde, rühmt man an Suedraka's Behaublung eine größere Mannigsaltigkeit der Chaeraftere und die Sprache als kräftiger und geistvoller. Von Kis übrigen poetischen Werken wurden noch in Europa bekannt: Wikramorwasi (Tapferkeitsurvasi) Geschichte der Rhmphe Urwasi (Kassusta 1830, mit sat. Uedersehung von Lenz, Berlin 1833) und Maghaduta et Sringäravilaka, ex recensione soannis Gildemeistei, mit einem Glossa (Bonn 1841). S. Indisches Theater.

Halis 1) (Ludwig Emil), geb. zu Frankfurt a. D. 1806, mar Professor am bortigen tathol. Gymnasium. Reigung führte ihn indeffen gur Buhne, die er 1825 erfolgreich ju Maing betrat. Er vertaufchte balb Maing mit Burgburg. wo ein erweiterter Birkungefreis fein Talent begunftigte. 1830 verebelichte fich R. mit ber Folg., und beide fpielten feitbem ju Bamberg, Freiburg und Regensburg, 1835 in Dien und feit 1836 in Defth, wo fie Lieblinge bes Publi= Fums find. Mefthetifche Bilbung, geiftreiche Conception und richtige Auffaffung maden R. ju einem trefflichen Bonvivant, Charafteriftifer und Liebhaber. - 2) (Philippine, geb. Pad = jera), geb. 1814 ju Frankfurt a. M., widmete fich anfang= lich ber Oper; ging aber bald jum recitirenden Schaufpiel über. Unter Elife Burgers Leitung betrat fie als Tonn bie frankfurter Buhne. In Bamberg fand fie weiten Gviel= raum gur Thatigeeit und Ausbildung, bafelbit vermählte fie fich mit bem Bor. und folgte ihm auf feinen Reifen. Gine impofante Geftalt, ergreifende, rhetorifche Rraft, einbrin= genbe Stimme und eine feurige Phantafie befähigen fie besondere ju tragischen Leiftungen. Ophelia, Maria Stuart. Choli; Jungfrau v. D., Orfina, Antonina u. f. w. find bodft werthvolle Gebilde biefer Runftlerin. Much im Gebiete ber Unftanbebamen und launigen Liebhaberinnen, weiß fie bie Bergen ju gewinnen.

Kalpak (Gard.). Die Muge der ungarifden Sufa=

ren (f. b.).

Kamaschen (Garb.), f. Gamafchen.

Kamin. Bei den Alten und zum Theil noch in Frankreich und ben füblichen kandern eine Borrichtung zum heizen der Stuben, die auf Säulen ruhte, auf welche man Basen und Statuen stellt. Nach der Eleganz der Stuben ist der R. einsach und kunftlos, ober zierlich und mit kunft-Theater-Lexison. IV.

liden Simfen gefdmudt; er befteht aus einer 4edigen ober halbrunden fleinernen Erhohung am Boden und ber in bie Stube vorfpringenden Deffnung bes Schornfteines gur Aufnahme des Rauches. Auf der Buhne wird berfelbe aus flei= nen Borfepftuden gebaut ober auf bie Decoration gemalt. Die Art, wie bas Keuer in benfelben angedeutet ober unter= halten wird, f. Feuer.

Mamisol (Garb.). Gine mannliche Jade mit Mermeln, die bis an die Suften reicht; bas R. wird meift von Arbeitern und beral. getragen, in einigen ganbern aber

tragen es auch bie hohern Stande unter dem Rode.

Hammerdegen (Requif.), fo viel wie Galanterie= begen, (f. b.)

Kammerherr, f. Sof.

Kammermädehen (Techn.). Rollenfach ber beutfchen Buhne, der franz. Soubrette entsprechend. Wie der eigenfliche Chevalier, so ist auch das R. als 1. Fach jest fast gang von ber Buhne verschwunden, weil es in ber von ben bram. Schrifftellern ber letten Salfte bes vor. Jahrh.s geschilderten Bedeutung überhaupt im Leben nicht mehr vorhanden. Chemale war das R. meiftentheils das thatigfte Agens in dem Mechanismus ber Intrigne, gewöhnlich ben Planen bes Liebhabers gunftig und gleichzeitig in beffen Rammerbiener verliebt. Gie war ichlau, unternehmend, dem Bater und Onkel gegenüber coquet, ja in einigen Molièr= fchen Luftspielen von der frechften Unverschämtheit gegen ben Beren bes Saufes. Wegenwartig ift fie bis ju einer mehr oder weniger wichtigen Bertrauten herabgefunken. Maste für Maste und Minna von Barnhelm geben bas deutlichfte Bild von ber Bichtigfeit biefes Rollenfaches in bem alteren Repertoir, bas eine vollgultige Befahigung für fich in Unfpruch nahm. (L. S.)

Kampispiele, f. Amphitheater. Kanal (Mafchin.), ein quer burch bas Pobium gehender Ginfdnitt, mit ftarten Bohlen eingefaßt und gewöhn= lich mit einem Balken bebeckt; ferner ber schmale Einschnitt, in welchem die Koulissenwagen (Laufwagen) gehen; und end= lich das Rohr, in welchem die Gewichte (f. d.) laufen. (B.)

Manne (Fried. Mug.), geb. 1778 gu Delitich, ftu= birte Theologie und Medigin, ging aber dann nach Wien, wo er fdriftstellerte und componirte und nebenbei ein muftes Leben führte, bis er 1833 am Gedarmbrand ftarb. R. mar ein verworrenes Genie wie Grabbe, ein trefflicher Rrititer, ge= wandter Schriftsteller und talentvoller Componift, aber ein lie= berlicher, unverträglicher, arbeitoscheuer Denich, ber nichts burchquarbeiten, ju vollenben vermochte. 12 Singfpiele, die er gebichtet und componirt, find mit ihm verschwunden. (B.)

Sand Cont

74 (1. 1000 + 117) 74 (1. 1000 + 117) 74 (1. 24) 74 (1. 24)

Kannegiesser (Rarl Friedrich Ludwig), geb. im Dorfe Bendemart in der Altmart 1781, jest Director bes Friedrichegymnafiume ju Breslau, hat fich hauptfachlich burd lleberfegungen bekannt gemacht, fowohl aus ben alten Sprachen, als besonders aus ben neuen, 3. B. bes Mickie-wicz, bes Barboux, Chaucer, Spenfer, Shakfpeare, Byron, B. Scott, Silvio Pellico, Leopardi, Dante, ic. Darunter auch mehrere Dramen, von welchen eine Auswahl ber bram. Berke Beaumont's und Rletfcher's hervorgehoben gu merden verdient; es ericienen bavon 2 Bande. Alugerdem ichrieb er eine Abhandlung über Sophofles Tragodien, ein Bands den felbfiftandiger bram. Spiele, die Tragodie Mirga, bas Luftfpiel Benvenuto Cellini und feine Rrahe (im Tafdenbuch jum gefelligen Bergnugen), das Coufpiel ber arme Beinrich und eine gang freie Bearbeitung ber Eragobie Frangista von Rimini von Pellico. Ginige feiner Dramen wurden aufgeführt und zwar mit gunstigent Erfolge, wie in Breslau bie Tragodie Dorothea oder bas Madden von Antiochien und die Poffe: die Torte. Gegenwartig beichaftigt er fich mit Ueberfegungen von Dra-men neuerer ital. und ban. Dichter 3. B. bes heiberg und Berg. - In feinen eigenen bram. Arbeiten weicht er weit ab von dem Streben, dem Publikum nur Unterhaltung ju geben; er geht tiefer, will fich felbit und einer fleinen Auswahl für Poefie empfänglicher Gemuther genug thun. (B. N....)

Hannstadt (Theaterftat.). Sptftdt. bes gleichnamigen Dberamtes im Nedarfreife bes Ronigreichs Würtemberg, am Nedar, mit befuchten Mineralbabern und 4000 Ginw. - 1839 wurte ein neues Theater in R. erbaut und 1840 eröffnet. Der Baumeister Dr. Banth, ber auch bas Theater Ambigue-comique ju Paris erbaute, hat ein mahres Meisterwerk gelie= fert binfichtlich ber zwedmäßigen Benugung bes Raumes; bas Theater ift im fleinen Maagftabe eines der iconften, freundlichften und gelungenften in Deutschland. Bei einer Große, die nur auf 500 Bufchauer berechnet ift, hat es einen folden Reichthum an Bimmern, Garderoben , Buffets, Magazinen ze., baß die größten Theater Deutschlands nets bifch fein konnten. Mafchinen und Decorationen von Meis fter Muhlborfer in Dlannheim eingerichtet, find gang por=

trefflich.

(R. B.) Hanonenschlag. Gin Burfel von Pappe, ber mit Burfcpulver gefüllt, mit Bindfaden 3= - 4fach umwunden und geleimt ift und durch ein Bundlichtden Reuer fangt. Der R. dient auf der Buhne fowohl um einzelne nothige Schuffe als den Ginichlag barguftellen. Ueber feine Behand-lung f. Brand, Ginichlag, Feuer, Feuerwerk. (B.) Kanonenstiefel (Garb.). Stiefel mit Lebericafs

ten, die bis über die Rnie reichen; wurden fonft von Ruraffiren und Dragonern getragen, jest nur noch von Bereitern, Stallmeistern, Reitenechten u. zuweilen von Studenten. (B.)

Mappe (Gard.), f. Cappa. Maput (Gard.), f. Capote.

Kapuzbriider. Gine Urt Barfugermonche; fie trugen an einem fehr engen und geflidten Rode eine 4edig

zugespitte Rapuze.

Kapuze (Capitium lat., Garb.), 1) ein Kleidungsftuck zur Bedeckung des Hauptes, meist an den Kragen des Kleides oder an die Koptbekleidung befestigt; wurde besonbers von Mönchen getragen. — 2) Ein Reisehut, desien berichteile herabgeschlagen werden können, um Gesicht und Hals zu schüßen.

Kappieziner. Mönchsorden, wurde 15:8 von Matthaus von Bassi gestiftet und erhielt den Namen von der
langen Kapuze, die so geschnitten war, wie sie der h.
Franziskus getragen haben soll. Der Kopf ist kahl geschoren
bis auf den Kranz, wird entblöst getragen und es dars,
wenn sie ihn bedecken wollen, nur die Kapuze darüber gezos
gen werden. Zu der Kutte tragen sie unter der sehr spigen
Kapuze noch einen Salbmantel alles von grobem graubraunem Tucke, einen Strick um den Leib und Golzschlen an
den bloßen Füßen. Jeder Gebrauch von Leinenzeug ist ihnen
untersagt; sie unterscheiden sich von den Franziskanern anch
durch einen langen Bart.

Tappicineringen. Nonnenorden, stiftete Marie Laurenzia Longa, 1534. Auch ihnen ist der Gebrauch des Linnenzeugs untersagt; über das braungraue Gewand von grobem Tuche tragen sie im Chor über dem Weihel einen großen Mantel von derselben Farbe und bei der Communion statt des Mantels einen großen Schleier, der die auf die Fersen herabkängt. Ein Anotenstrick gürtet sie. Sie gehen baarfuß auf Sandalen mit Stricken gedunden. (B. N.)

Mart-Friedrichs-Willfair-Verdienst-Orden. 1807 von R. F. Großherzog von Baden gestiftet. Er besteht aus 3 Klassen: Großteuzen, Commandeurs und Rittern. Ordenstreuz: Aftrablig, weißemaillirt, in der Mitte besindet sich der Name des Stifters auf dunkelblauem Felde und auf der Ruckseie ein siehener Greif, einen Schild mit dem babenschen Schwert in der rechten Pranke haltend, im mattgoldenen Felde mit der Umsschift: Für Badens Shre. Um das Kreuz schlingt sich ein Vorbeerkranz und das Ganze bedeckt eine Krone. Bon den Großfreuzen wird es an einem breiten Bande, roth, gelb und weiß, von der Linken zur Rechten und dabei auf der linken Brust ein silberner Stern getragen, dessen Wittelschild



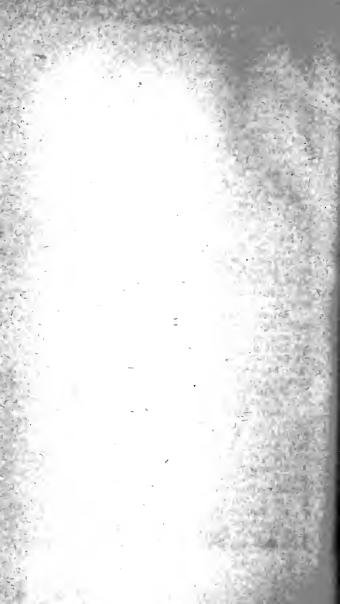

ben Greif enthält. Bei den Commandeurs hangt es um ben Sale. Generale haben auch in diefer Klaffe den Bruftstern. Die Ritter tragen es im linken Anopfloche. (B. N.)

Karls III., Orden. 1771 von R. III. von Spanien gestiftet, 1804 erneuert; 1808 aufgehoben, aber 1814 wieber bergeftellt. Er befteht aus 2 Rlaffen: Groffreugen und Rittern. Orbenegeichen: ein Sfpigiges weiß und buntelblau emaillirtes Rreus mit golbenen Anopfen auf ben Spigen und golbenen Lilien in ben 4 Saupteden. Die h. Jungfrau in weiß und blauem Gewande mit goldenen Strahlen umgeben fteht auf bem ovalen rothemaillirten Mitfdilbe; auf ber Rudfeite ift ber Namenszug R. III. mit der Devife: virtui et merito. Ueber bem Kreuze ein goldener Corbeerfrang. Es wird non ben Groffreugen an einem blau und weiß gestreiften Banbe von ber rechten gur linken Seite und dagu auf der linken Bruft ein filberner Stern getragen, beffen ovales Mittelfdild bas Marienbild, die Devife und den Namenszug enthalt. Die Pralaten tragen es um ben Sals, die Ritter im Knopfloche. Festeleibung: ein weiter, himmelblauer, mit weißen Sternen befater Mantel, worüber bas Ordensfreus um den Sals an einer golbenen Rette getragen wird, deren 41 Glieder and Thurmen, einem Bundel milis tarifder Trophaen und ber Bahl III., von grunem Corbeer und Palmblattern umgeben und pon Lowen gehalten,

Karls XIII., Orden. Diefer schwebische Orten wurde 1811 von K. XIII. jum Reichsorden erhoben. Das Orbenszeichen wird an einem rothen, gewässerten Bande um ben hals getragen und besteht in einem rubinrothen Kreuz mit goldener Einfassung, in bessen Mitte auf weißem Grunde vorn, die Namens-Chiffre bes Stifters und zwar zwischen zwei in einander geschlungenen C. die Zahl XIII. und auf der Rückseite in einem Oreied der Buchstabe G. Ueber dem

Rreuze schwebt die Königstrone. (B. N.)

\*\*Marlsbad\* (Theaterstat.), ein berühmtes Bad im böhmischen Kreise Ellenbogen mit 3000 Einw. Das Schausspielhaus in K. wurde 1787 aus dem Ertrag der Salzstasse gespielt und zwar unter der Direction folgender Packter: Brunian, Fiedler, Bimiskorn, Hofmann, Moroz, Teller. Lesterer eröffnete das neue Schauspielhaus 1788 mit Mozarts Dochzeit des Figaro. Medor führte 1789 und 90 die Direction; 1791—98 kamen Theaterpersonale, Orschefter, Maschinerie, Garderobe u. s. w. von Prag und ehester, Maschinerie, Garderobe u. s. w. von Prag und wurden größere Schauspiele, Opern und Ballete gegeben. 1799 übernahm Medor wieder die Direction, ihm folgte Rissche 1800 und 1801. 1802 war wieder die Schauspieldirecs

trice ber prager Bühne in K. Die folgenden Pächter waren Dengler 1803—1805; Weber 1806—1808; Schanstroch 1809—17; bessen Wittwe 1818; Kramer 1819—22; 1823—28 wieder Therese Schantroch und 1829 übernahm die Direction Joseph Lug, der sie noch heute führt. Er ist ein geschäftskundiger Mann und seine Gesellschaft ist durchaus befriedigend. Das Theater ist freundlich und zwedmäßig und hat Raum für 600 Personen. Auf dem Frontispiz besindet sich die lat. Inschrift: Der Thalia und Hygiaa haben dieses haus aus dem Ertrage des Salzes errichstet der Rath und das Volk der Badestadt. Auf dem allegor. Bitbe des Vorhanges vereinigen sich beide Götstinnen an der Gesundheitsquelle.

Marlerule (Theaterftat.); Refibengstadt des Groß= herzogthums Baden, mit 23000 Ginw. A. tritt in die Theatergeschichte 1713 ein, wo im jegigen Refidengichloß Celindo ober hoch gepriefene Schafertreue, eine Operette, gur. Aufführung fam, bann aber trat eine große Intervalle ein, bis 1784 Johann Uppelt fam und die Buhne im fogen. Drangeriegebaude. welches dazu eingerichtet mar, mit bem Singipiele: dic eingebildeten Philosophen eroffnete und 6 Monate fortfpielte. Er gab bas Berfprechen, tein Stud, wenn nicht höchfter Befehl, ober allgemeines Berlan-gen obwalteten, je gu wiederholen. Man war mit der Gefellichaft und ihren Leiftungen gufrieden; der Martgraf Rarl Briedrich erhob fie ju hoficanfpin Die Abonnementpreife waren: auf das noble Parterre für 12 Borftellungen 4 Fl., auf den ersten Plat 3 Fl. Appelt ericbien mehrere Sahre, Frang Bulla foll mit ihm gewechfelt haben, diefe Ungabe beruht jedoch nur auf mundlicher Ausfage. - 1803 erfchien Bilhelm Bogel mit feiner Gefellichaft von Strafburg und gab Borftellungen, die ein neues Leben hervorriefen, indem bas Repertoir mehr wie fruher auf beffere Schaufpiele und Luftspiele, felbst auf größere Opern ausgedehnt mar; auch Bogel kehrte mehrere Jahre nacheinander jurud. Der hof gewann indeffen die Ueberzeugung, daß es Roth thue, ein größeres Komödienhaus aufführen ju laffen, welches auch zur Ausführung fam. Der Bau wurde 1807 angefangen und 1808 vollendet, so daß am 10. October das haus mit ber Oper: bas Baifenhaus von Spindler eingeweiht wurde. Es liegt hinter den Drangeriegebauden auf bem linken Flügel bes Schloffes gegen die Stadt und ift eigentlich ein hintergebaude; niemand vermuthet ta ein Theater, trit man aber in bas einfach und gefchmadvoll verzierte Innere beffelben, fo wird Jeder befriedigt fein. Der Raum fur die Bufchauer ift auf 2000 Perfonen berechnet, die in einem Parquet, 3 Gallerien und 3 Logenreihen Plate finden. Die





Buhne gehört ju ben größten und eignet fich eben fo fehr ju einfachen Studen, wie ju Bugen u. dergl. Die Decorationen von bem Maler Gegner find fehr gut, die Mafchinerien von dem Mater Gepner inn febr gut, die Maighieren burchaus praktifch und schön, die Garderobe ist glanzend und eines Hostheaters wurdig; 6 Garberoben= und 2 Conversationszimmer sind freundlich und geräumig. — Bogel blieb Director, der Hof gab neben dem Gebäude und dem Orchessterpersonale noch einen Baarzuschuß von 3500 Fl., wofür ibm bagegen einige Logen offen ftanben. Der Großherzog erhob bie Gefellichaft ju großherzogl. Soffcaufp.n. Nach 2 Jahren murbe tem Director ber Baargufchug verweigert, unter biefen Auspigien konnte ober wollte er nicht mehr Un-ternehmer bleiben und ber hof war genöthigt, bas Theater felbst zu übernehmen und erhob bas Ganze zu einem hof= theater. Bogel folug das Directorat — welches ihm ange= boten wurde, aus und gab, gegen eine Bergütung von etwa 28000 Frs. Bibliothek, Garderobe und Requisiten an den Hof ab. Den fammtlichen Mitgliedern ftand es frei, zu bleiben oder abzugehen. Am 9. November 1810 wurde das Großherzogl: Hoftheater mit der Oper Achilles von Paer eröffnet, welcher ein Prolog voran ging. Das Perfonal bestand aus den herrenn Riel, Dayerhofer, bu= nius, Grimminger, Gollmit, Beder, Meyer, Rloftermeyer und Balter, und ben Damen Riel, Gervais, Leonhard, Maner, Schlanzowska und Frank, die fammtlich von Bogels Direction blieben. Die Borbergebaube links und rechts neben bem Gingange in bas Theater wurden ale Magazine benupt. Seit der Zeit haben große Renovationen und Reparationen Statt gefunden und ein ansehnliches Rebengebaute wurde bem Theater an die Seite anjentiches Nevengeduce wurce cem Abeater an die Seite geseht, in dessen weiten Stockwerke Singproben u. st. w. geshalten werden. Die Einnahme kann 8—900 Fl. betragen. Die Preise sind gegenwärtig: Fremdenloge I Fl. 21 Ar., Logen 1. Gallerie 1 Fl., Parterrelogen 1 Fl., gesperrter Sis im Parquet 1 Fl., Parquet 48 Ar., gesperrte Sise auf der 2. Gallerie 48 Ar., Logen 2. Ranges 40 Ar., 2. Gallerie 36 Ar., 3. Gallerie 12 Ar. Die Ofiziere besehen die 1. Gallerie rechts gu 3 und der Preis fur fie ift nach dem Berhaltnif ihrer Gagen. - Die Unteroffiziere nahmen feit 25 Jahren bie 2. Gallerie linke ju gein, und bezahlten monatlich 40 Er. bafur, doch hat biefe Begunftigung 1840 aufgehört; es wurde dafür einer bestimmten Bahl Unteroffiziere eine Loge oberhalb ber 2. Gallerie, gratis eingeraumt. Der Große berzog gahlt einen Bufchup von 80,000 Fl. — Die ausgezeichnetften Buhnenkunftler traten feit jener Beit in R. auf, von benen wir nur bie Berren: Baber, Brand, Braunhofer, Breiting, Briggi, Carl, Deffoir, Devrient, Doring, Eplair,

344 Karlstadt Karmeliter

Fifder, Gern, Saizinger, Sammermeifter, Saufer, v. Sol= bein, Iffland, Kruger, Runft, Lebrun, Lowe, Pauli, Reichel, Rott, Scholz, Sendelmann, Wenmar, Wild, Wurm u. f. m. und die Damen: Bauer, Erelinger, Fischer, Frandetti = Bal-gel, v. Sagn, v. Saffelt, Beinefetter, Sirfdmann, Lindner, Milber, Neumann = Seffi, Pirscher, Piftor, Schebeft, Schechs ner, Schröder, Schröder=Devrient u. f. w. nennen. Das gegenwärtige Perfonal ift durchaus befriedigend und bietet ein gediegenes Enfemble; ausgezeichnet find im Schaufpiel: Mad. Saizinger und Ludwig Deffoir; in der Dper: Baiginger und Dad. Fifcher. Im Allgemeinen fann die Oper beffer befest werden als das Luftfpiel, das Luftfpiel beffer als das Schauspiel, bas Schauspiel beffer als bas Traueriviel und das Trauerfriel beffer als bas Ballet. -Theatertage find in ber Regel: Dienstag, Donnerstag und Conntag, doch wenn Berfaumtes eingeholt werben muß, werden auch die andern Tage benugt, und bas gunge Jahr hindurch wird fortgespielt. - Intendanten waren feit 1803 v. Genfan, v. Stetten, v. Stochorn, v. Edelsheim, v. Saade, v. Ganling, v. Auffenberg, v. Leiningen und die gegemvar= tigen Borftande find: Intendant Ludwig Freiherr v. Gem= mingen = Michelfeld (feit 1839), Dekonomierath Kaver Keller (feit 1814), Hoftapellmeister Joseph Strauß (jeit 1826), Regisseur Eduard Meyer (feit 1827), Sekretair Georg Reiß (feit 1829), Balletmeister Ferdinand Uelz (feit 1839, (111g.)

Maristadt (Theaterftat.). Sauptstadt des farlftadter Rreifes an der Ruga im Ronigreich Illyrien mit 5000 Ginw. Seit 1839 hat R. ein fleines geschmachvolles Theater; ber Stadtrichter Rarl von Rlobucaric brachte durch freiwillige Beitrage die Mittel dazu gufammen und ift bemubt, auch Die Konde gur Erhaltung der Gefellichaft anguschaffen. Das Baus faßt 6-800 Bufdauer und wurde im September 1840 eröffnet; es werden nur Borftellungen in illgrifcher Gpra be gegeben. (R. B.)

Marmeliter. Die Entstehung biefes Bettelordens ift bunkel; 1209 erhielt er vom Datriarden von Serufalem eine Regel und 1224 wurde er von honorius III. bestätigt. Die alte Rleidung bestand in einer grauen oder braunen Rutte und einem Dantel mit 7 fcmargen ober braunen Streifen, bagu fam fpater bas graue Scapulier. Spater fpaltete fich der Orden in Conventualen (beschuhete) und Observanten (unbefdubete R.). Durch diefe Trennung verdrangte in mehreren Rlöftern die fcmarge Karbe die graue oder braune. Die Congregation von Mantua batte fcwarze Tracht und breitframpige weiße Bute mit ichwargem Futter. R. = Donnen wurden von Johann Coreth 1452 gestiftet und trugen Rode und Ecapulier von lobfarbenem Tuche und im Chor baruber



Ny.

A TOP TO

weiße Mantel und fcmarge Beihel. Die Scapulier: Bruberfchaft, ber 3. Orben der R., entstand 1477. Die Bruder tragen einen naturbraunen Rod, ber bie auf Die Ferfen hinabgeht, einen schwarzlebernen Gurtel über bemfelben ein braunes, 6 Boll breites Ccapulier, bas bis auf bie Rnie reicht und darüber eine mantelartige Rappe von weißer Bolle, die bis auf die Baben geht. Die Schwestern tragen außerbem einen weißen Schleier ohne Bruftvortuch und Stirnbinde, auch durfen fie in den gandern, wo die R. überhaupt weltlich gefleidet geben, fich weltlich tragen, muffen aber die braune Farbe beibehalten. Roch ift die Ergbruder= fcaft unferer lieben gran vom Berge Rarmel bier gu ermabnen. Ihre Rleidung befteht aus einer kaftanienbraunen Sadkutte, über welcher eine fpige Rapuze den Ropf und bas gange Geficht bededt, fo daß nur 2 fleine locher fur die Augen offen bleiben. Darüber hangt ein furger runder Mantel von weißer Gerge und um die Rutte ein ichwarzlederner Gurtel. Die R. der ftrengen Dbfervang legten die fdwarze und braune Farbe ab und trugen fich buntelgrau. Die Diffionegefellichaft: ber R. trug ichwarze Rocke mit weißem leberwurf bis an die Anochel herab, ohne Mermel und ftatt beffelben barin einen Schlit, wodurch die Urme geftedt wurden. Die unbeschuheten R. von der h. Thereffa von Capeta, Monde und Nonnen, trugen dunfelgraue Rode, lederne Ccapuliere über bem Bimpel und die Monde über ben Mantel eine weiße Ravuge. Dieje geben baarfuß, die Nonnen tragen Coden ober Candalen von Striden und Strümpfe von grobem Beug. (B. N.)

Harthäuser. Monds = Orden, 1086 vom h. Bruno gestiftet. Die Rleidung besteht in einem harenen Bemd und einem Gurtelftrich auf dem blogen Leib, darüber einen fergenen und über diefem einen weißen Zuchrod mit einem Gurtel von weißem Leder ober von hanfenem Strice. Das Scapulier hat die Form einer Gugel und ift von weißem Tuche, eben fo bie fpigige Kapuze, die unmittelbar baran befestigt ift. Gine breite Binde, die bas Border = und binterblatt verbindet, geht über den Schenkel. Im Chor und bei Feierlichkeiten tragen fie barüber noch einen Rapugmantel und beim Ausgehen einen weiten ichwarzen Chorrod. Sie find ohne Bart und tragen Schuhe und Strumpfe. Die Laienbruder haben ebenfalls einen weißen Rod und weißes Scapulier mit angehefteter Rapuze, doch ift bies furger, bagu auch einen weißledernen ober hanfenen Gurtel, einen Gurtelftrick auf bem blogen Leib und beim Ausgehen eine graue ober braune Rutte über ben Rod. Gie haben einen furgen Bart. - Die R.innen entftanden 1234. Bei ber Mufnahme ift ber Ungug fehr gefdmudt, eine Rrone giert bas Saupt, eben diese Kleidung tragen die K. an ihrem 30= jährigen Jubiläum, auch wird die Leiche damit geschmuckt. Die Ordenstracht besteht in einem weißen Rock und weißem Scapulier, woran in der Gegend des Knotens jener Verbindungsscreifen ist; einen weißen Wimpel (Vortuch auf der Bruft) und weißen Weihel. War sie 25 Jahre im Kloster, so wurde dieser Lestere mit einem schwarzen Schleier verstauscht. Im Chor trugen sie dazu einen Mantel von weißem Tuche, der am Halfe geschlossen, einsach und faltenlosdis auf die Küße herabhing. Hiezu kamen Schuhe und Strümpfe.

Kaschau (Theaterstat.). Freis und hptstod Oberunsgarns am Czernath, ist stark befestigt, mit 12,000 Einw. R. hat ein Theater seit 1781, das 1840 durch den Maschinisten und Theatermaler Otto in Ofen mit einem Kostenaufswande von 32,000 Kl. umgebaut und auss zweckmäßigste eingerichtet wurde. Die Verzierungen des Hause sind eben so school die Dekorationen. Für einen guten heizapparat ist gesorgt. Es hat Raum für 1000 Personen. Das haus ist Eigenthum eines Vereines von Kunsifreunden, doch hat sich der Magistrat bei den Anlagekosten sehr hoch betheiligt. Eröffnet wurde das haus im Nov. 1840 von dem Director Luigi Merellt. (R. B.)

Kasperle (Theaterwes.). Als der ehrliche Hanswurst (s. d) begraben worden war, blieb Priische und bunte Jake allerdings von der Bühne verbannt; der lustige Bursche aber, der sie getragen, sand sich bald genug wieder ein, muste sich aber verkleiden, um gelitten zu werden. Unter diesen wiesebererstandenen Hanswürsten ist K. neben Tadädl, Berenardon, Lipperl einer der Bedeutensten. Wer erinnerte sich nicht seiner ausschließlichen Herrschaft zur Zeit der Donaunnmphe, Sternenmädchen ic. K. ist entschieden öfterreich. Ursprungs, daher hörte man auch in Nordbeutschland die Schausp., welche den K. zu spielen bekamen, meist im österzeich. Dialekte sprecken, wozu sie schon durch das Versmaß und die durchans österreich. Reime und Abkürzungen der Worte veranlaßt wurden. Schisaneber, v. Kurz, Scholz sind als fruchtbare Wäter dieser Res bekannt, obzleich der erstere sie auch anders zu taufen begann, z. B. Papageno, Metallio u. a. m. Jest nennt man die Kreuzerbuden auf Jahrmärsten, dei Volkesseinen z. in Desterreich K. Theater, wie sie in Baiern Lipperl-Theater genannt werden. (L. S.)

Hasse. Im engern Sinne das Lokal, in welchem ber Billetverkauf Statt findet, im weitern der gange finanzielle Theil einer Theaterverwaltung. Bon der einfachen Ginrichetung bei fleinen Buhnen, wo der Director oder einer der Seinen die Billets verkauft und die Ginnahme kaum notirt,





bis ju ben gahlreichen Dber = und Unter = R. = Beamten ber Softheater und ihrer gegenseitigen Controlle und Beauffiche tigung, giebt es eben fo viele Abstufungen in ber R.= Ber= waltung, ale in ber kunftler. Bedeutung der Buhne. Bei wohlgeordneten Theatern ift die R. ju gewiffen Tagesftun= ben , wie ein anderes faufmannifches Gefcaftelofal geöffnet; ber Raffirer hat bie Pflicht, Die im Boraus gemachten Bestellungen auf baju angefertigten Liften ju notiren; biefe Liften enthalten bie Logen und Sperrfige bes gangen Theaters in folden Raumen, bag ber Dame bes Beftellers bequem qu ben betreffenden Nummern gefdrieben werden fann. Der Billetverkauf (f. b.) ift das vorzüglichfte Gefcaft tes Raffirers. Muger ben in bem erwähnten Artitel angegebenen allgemeinen Regeln find noch die lofalen Ginrichtungen ju beachten, nach welchen 3. B. an einigen Orten, wie in Leipzig, Billets jum Parterre und jur 3. Gallerie nicht im Boraus, fondern erft am Abend ber Borftellung felbst verfauft werben burfen. 3m Allgemeinen ift es jur Bermeidung unan= genehmer Bermechelungen rathfam, daß die Billets ftete erft am Tage ber Borftellung verfauft werden, ober hochftens am vorhergebenden Tage, in fo fern an demfelben feine Borftellung Ctatt findet. Bei großen Bubnen ift bas Geichaft ber R. gewöhnlich getheilt und fur die Tages = u. Aben b= R. ein besonderer Raffirer angestellt. Die erftere wird 2 Stunden bor bem Unfange ber Borftellung gefchloffen, ter Raffirer ber Tagest. übergiebt feinem Rachfolger die gange Garnitur ber an bem Tage gewählten Billets und liefert für bie fehlenden (verkauften) ben Gelobetrag ein. Die Abendf. wird alsbann 1 Stunde por ber Borftellung eröffnet und am Coluffe berfelben bie Gefammteinnahme bem Director ober einem hohern R. = Beamten entweder überliefert, ober burch den R. = Rapport angezeigt, worauf durch die Con= trolle (f. b.) die Richtigkeit ermittelt und beurkundet wird. Sauptface bei ber Abende. ift, daß ber Raffirer vor dem gu ftarten Andrange möglichst gefcupt ift, und daß er fich alle Billets fo ordnet und handlich zurecht legt, daß er ftets die genauefte Ueberficht behalt und Bermechslungen vermeibet. In erfterer Beziehung muß bie R. fo eingerichtet fein, baß Die Drangenden möglichft weit von dem Raffirer entfernt find und ein Bereingreifen burch bie gur Billetausgabe be= ftimmte Deffnung unmöglich ift; haufig ift auch burch eine ftarte Barriere ber Beg vom Gingange bis jur R. fo vergengt, bag nur 2-3 Personen jugleich an die R. gelangen konnen, ober die machehabenden Polizei = ober Militair = Per= fonen haben die Pflicht, nur fo viel Perfonen auf einmal einzulaffen, als ber Raffirer füglich expediren tann. Oft find auch 2 R.n geöffnet, in beren einer die Logen und Sperr=

sifte, in der andern die Billets zum Parterre und den Gallerien verkauft werden. hat der Kassürer nur die Einnahme zu besorgen und wird die eigentliche Buchhaltung des Theaters vom Director selbst oder von besonders dazu angestellzten Beamten besorgt, so ist nach gemachter Controlle sein Geschäft beendet und er hat auf dem Rapporte nur die Tasgestosten oder sonst von ihm gemachte Ausgaben in Abzug zu bringen; liegt ihm aber die eigentliche sinanzielle Verwalztung ob, so ist auch die geordnete und pünktliche Buchhaltung (f. d.) seine Pflicht. — Vergl. Abonnement, Billet, Billeteur, Billetverkauf, Controlle u. s. w. (R. B.)

Massel (Theaterftat.). Saupt : und Residengstadt bes Rurfürstenthums heffen , mit 30,000 Ginw. gehört mit feinen Natur = und Runftanlagen unbeftritten ju ben ichonften Städten Deutschlands. - Es finden fich ichon unter Lands graf Morit bem Gelehrten (1632) Spuren theatral. Belustigungen in R. Er errichtete ein Theater in Gestalt eines Circus mit bemalten Deden, Ottonium genannt. Bon den mannigfaltigen Romodien und Tragodien des Land= grafen Morit, meift in latein. Eprache, Die unter feiner Auflicht aufgeführt wurden, sind nur einige Titel auf uns gekommen: Auglia ad Terentianae Andriae imitationem facta, Cassandra Terentiani Eunuchi aemula, Esther, Tragi-Comoedia, Holophernes etc. Seine Schaufp, maren bie Böglinge ber Sof = und Ritterfcule, benen die Soficuler ju Marburg nacheiferten; auch die engl. Komödianten (f. b.) spielten in R., wo sie Landgraf Moriz mehre Jahre mit bes beutenden Unkosten unterhielt. Gin ansehnlicher Vorrath von Rleidern und Baffen, die Ausbildung durch Mufik und Tang, welche die Schaufp. in R. erhielten, erhöhte ihren Ruf und Morit erlaubte ihnen, auswärtige bofe und Stabte zu erfreuen, wo fie Beifall und Geld ernbteten. Die nach= ften Nachfolger des Landgrafen fonnten mit ihm in ber Begunftigung der Mufen nicht gleichen Schritt halten und erft unter bem Landgrafen Karl (1670 — 1730) finden fie in R. wieder einen fichern Port. Er unterhielt eine gablreiche Rapelle, horte alle fremden Birtuofen von Bedeutung und belohnte fie reichlich. Freilich aber mar es nur die ital. große Oper, welche er begunftigte. Ruhnel, Fibeli und Fortunato Chelleri werden rühmlicht als Rapellmeister jener Zeit genannt. — Mit dem Tode des Landgrafen Karl wurde bie Rapelle mit ber Oper aufgeloft, erftand aber in ihrem höchften Glange wieder unter dem Landgrafen Fried= rich II. (1760 - S5) ber felbft ein hochft gebildeter Mufiker mar, trefflich Bioline fpielte und oft ben Proben neuer Opern beiwohnte. Leider war auch er nur dem frang. und ital. Runftgeschmade gugethan; der Rapellmeifter und frucht-

bare Romponift Fiorillo brachte alle Opern ber berubmteften ital. Tonbichter jur Aufführung; Rochefort birigirte und forbette die frang. Oper; die Rapelle erhob fich ju einer ber erften Deutschlands und erlangte eine Berühmtheit, wie fie ihr in ber Folgezeit nicht mehr ju Theil wurde. Bon ben Tragobien, welche auf bem frang. Theater aufgeführt wurden, waren bie von Corneille, Boltaire, Lemière, und die Luftfpiele von Diolière, Renard, Colle, Beaumarchais am beliebteften. Marquis be Büchet, ein Gunftling bes Land. grafen, mar Directeur des frang. Theatere und Gurintendant ber Softapelle; er war babei ein feichter Bielidreiber, melder von Schlöger in feiner Bloge bargestellt worden ift. Moretti war bie in die westphal. Zeit Theater=Inspector und ein gefchidter Dafdinift. Die deutsche bram. Runft wurde indeffen durchaus fliefvaterlich behandelt; fie ftand beim Landgrafen in foldem Digeredit, dag deutsche Chaufpielbis rectoren, bie um Concession nachsuchten, nur mit Dube und weit abgefonbert von den Gonen des Tages, die in prachtis gen Tempeln thronten, einen turgen und durftigen Aufenthalt gewährt erhielten. Go wurte bem bekannten Schaufviel-Director Großmann, ber um bie Erlaubnig bat, jur Degs geit in einem ber Theater in R. fpielen ju durfen, eine Bret= terbude angewiesen; nur im Todesjahre des Landgrafen 1785. wurde ihm geftattet, die Productionen Leffings, Goethe's, Schillers, Chakefpeare's u. f. w., fo wie die Opern Dlogan's, Benba's u. f. w. im Chauspielhause jur Aufführung ju brin-gen. Wilhelm IX., welcher 1785 feinem Bater folgte, ver-nichtete bie Tempel ber fremben Runft mit ihren Prieftern, ohne beshalb bas beutide Schaufpiel gu begunftigen. Gine manbernde Chaufp. = Gefellichaft drangte nun die andern bis jum weftphalifden Interregnum 1807. 216 Theater murben Bretterbuden, ober das sogenannte grüne Theater im Augarten benust, dann wohl auch am Ende des Jahrh.s und als 1789 das Schauspielhaus abgebrannt war, das Opernhaus, nebft einem geringen Bufduffe, ber es jum Softhea= ter ftempeln follte, bagu bergegeben. Gines iconen Bugs von Grofmann und feiner Truppe muß hier noch gebacht merben. 1790 gab man jum Beften eines Leffingbentmals Minna von Barnhelm und R.e Publifum nahm baran folden Untheil, bag 15 Thaler 12 Grofden die gange Ginnahme ausmachten. Deffen fcamten fich die Mitglieder ber Gefellichaft fo, bag fie einen Theil ihres Wochengehalts beifteuerten und baburch bie Summe pon 70 Thir. Bufammen brachten. Sie hatten faum ben 4. Theil von ber Gage ber heutigen Schaufp.!! - Rach Grofmann's Tobe befuchte beffen Bittme R. gur Deggeit mit ihrer Truppe noch einige

Jahre; bann folgte bie Boffan'fche Truppe und nach bie= fer kamen Rederico Toscani und Cantorini, mit ihrer Gefellichaft; Ginliane Lufini, Rapellmeister einer reifen-ben Operngefellichaft, gab 1792 und 93 ital. Opern in R. Rach ihm tamen die Familien Saglod und Reilholy und fpielten zur Megzeit, und endlich folgte noch ber Schauspiels birector Lowe, der Bater der berühmten Runftler-Familie. Das Bedurfniß, einer ftebenden Buhne, fühlte man in-beffen immer lebhafter und brachte es beim Landgrafen Bilhelm IX. fo weit, daß er einen Bufdug von 5-6000 Thir. jahrlich bewilligte, welcher zuerft bem Director Sagloch ju Theil wurde. Indeffen konnte er mit biefem Bufchuffe nicht auskommen und als eine Bermehrung beffelben nicht zu erlangen war, verließ er 1802 K. für immer. Die Buhne bestand unter der Intendantschaft des Geheimenraths von Apell als wirkliches hoftheater bis 1804 fort; da aber wiederum ber Bufchus nicht ausreichte, wurde fie bis 1808 wieber Prisvat-Entreprife von Krufe und Willmann. Endlich 1808 wurde bas beutsche Theater gang geschloffen. — Das neuers richtete königl. franz. Theater bestand aus einem Lustspiels, Opern = und Balletpersonal und es wurde fast alle Tage ges spielt. Mit welchem Auswande, mit welcher Pracht und Berrlichkeit die Oper und vorzugeweise bas Ballet ausgestat= tet wurde, ift faum glaublich; man wollte mit ber Beitstadt Paris rivalisiren und von den Zaubereien des Ballets wurde bamals Alles bezaubert. Die Kapelle des Königs Jerome war ausgezeichnet; er liebte die Tonkunst und unterhielt ein sehr zahlreiches Personal; Le Gene und Delys waren Mufikbirectoren. Gine Rindergefellichaft unter Patine Lei= tung gab fomifche Operetten und Baudevilles; auch murben in den letten Sahren der westphal. Regierung bieweilen beut= sche Intermezzi's von franz. Sangern gegeben. Wahrhaft blühend waren während dieser Zeit die Sing=Institute von Balbewein und Grogheim; bas erstere besonders führte Mozart'iche und a. Opern mit bem schönften Erfolge auf, um den deutschen Ohren die beutschen klafige nicht ganz und gar zu entfremden. — Mit dem Jahre 1813 ver= schwand der franz. Cand und Prunk, aber leider auch die vor= treffliche Kapelle. Bei der Rückehr des Kurfürsten Wilhelm I. trat eine Liebhabertheater = Gefellicaft im Opernhaufe auf, um ju feinem Empfang Rogebue's Berfohnung mit einem Prolog vom hofrath Dr. Niemener ju geben. Balb nach= her gab Director Cohm Borftellungen im Opernhaufe, konnte fich aber nicht lange halten. Anfange 1814 wurde die Bubne wieber ein beutsches hoftheater und zwar unter benselben Berhaltniffen, wie früher. Unternehmer war ber Kapellmeifter Guhr (f. b.). Mit unbeschreiblichem Jubel ftromte bas





Publifum ben erften beutiden Borftellungen, ben Rreuge fahrern und Winters Opferfefte, wieder gu. In Der Oper glanzten die Namen: Gubr, Robler, Riel, Bert= hold, 3fdifdte, Rohde und das Enfemble war trefflich; im Schaufpiele wirtten bie Damen: Feige, 3fchifchte, Riel und Lindner, dann Leo, Ferd. Lowe, Feige u. A. Aber icon 1815 trat Guhr von der Direction jurud und biefelbe murbe dem damaligen Regiffeur Feige übertragen, der alles anwendete, um die durch den Abgang vieler Dit= glieder entftandenen Luden murbig wieder auszufullen. Er machte bie trefflichften Acquisitionen fur Dper und Schau= fpiel und bewährte bis 1821 ftets fein glangendes Talent in ber Buhnenführung. Anfangs 1821 ftarb Rurfurft Bil= helm I.; die Buhne wurde bis jum Juli gefchloffen und fo gut wie aufgeloft, benn nur wenige Buhnenmitglieder blie= ben; in ber Zwischenzeit wurde bas Theater restaurirt, und im Innern glangvoll eingerichtet. Das Schauspielhaus fruber nur fur große Opern bestimmt - liegt am Fried= richsplate. Die Façade des Gebautes ift mit einem Peri= ftyl von dorifchen Saulen, welche einen Balkon tragen, verziert; an ter Nebenseite ift ein bedeckter Gang welcher zu Den Gingangethuren führt. Der Bufchauerplay ift febr geraumig und hat 4 Logenreihen über einander. Die furfürftl. Loge ift in der Mitte, bat boppelte Bobe und einen Borfprung. Ueberhaupt ift bas Innere reich becorirt — weiß mit golbnen Arabesten — und von einem prächtigen Kronleuchter, ber in Paris angefertigt wurde und 6000 Thir foftet, erhellt. Bahrend bes Spiels verschwindet berfelbe durch eine gefdidte Mafchinerie und bas Spectatorium bleibt im helldunkel. Das Profcenium hat auf jeder Seite 2 to-rinthische Pilafter, zwifden ben einige Logen find. Das Theater felbst ift 40 F. breit, 43 F. hoch und 155 F. tief. Die Garberobe ift reich und prachtig; die Deforationen von ben ruhmlich bekannten Theatermalern Beuther und Primavefi find ausgezeichnet. Die neue Ginrichtung mit Ginfdluß der Rebengebaude foll 80,000 Thir. foften. - Die Berwaltung bestand nun aus bem General = Intendanten von Manger und dem Generalbirector Feige; letterer machte große Reisen, besuchte bie besten Theater und gewann bie schönsten Krafte für die Buhne. So trat die Bluthezeit der Buhne zu K. mit dem J. 1821 ein und dauerte bis 1831. In diefer Beit aber vereinigte fie auch in der Dper und im Schauspiele die fconften Talente bes Baterlandes; wie in ber Dper: Gerfteder, Gidberger, Bild, Rosner, Saus fer, Buftenberg, Berthold, Foppel, Lift u. A., dann die Damen: Megner, Dietrich, Gerftader, Schmidt, Dayer, Someiner, Sab. Beinefetter, Cangi, Ro-Theater = Berifon. IV.

land u. A.; im Chanfpiele: Lubm. Lome, Genbelmann, Sagmann, Gerber, Schmidt, Rettich, Paulmann u. A. und die Damen: Feige, Mayer, Safer, Thum, Schmidt u. A. Mufikdirector ward Bengon, als Geiger und Rompositeur febr achtbar. Geine Direction mar indes von furger Daner; Mufitoirector Baldewein verwaltete bann proviforifch die Stelle, ju beren Biederbefegung Un= terhandlungen mit Rarl Maria von Weber und fpater mit Lindpaintner angeknüpft wurden, ohne bas erwünschte Refultat; es gelang endlich, den Ravellmeifter Spohr lebens= langlich ju gewinnen, unter feiner Leitung gewann und bil-bete das Orchefter treffliche Mitglieder und die gediegene Musit fand an ihm ftets den treuften und eifrigften Pfleger. So fam bas verhängnigvolle Jahr 1830, beffen politifche Beranberungen ber Buhne faft ben Untergang brachten. Gie wurde 1831 eine Zeitlang gefchloffen und nur wenige Mit= glieder, die fich eines langern ober lebenslänglichen Contraftes erfreuten, blieben; die lebrigen gingen in alle Belt. Doch fühlte man bald die Rothwendigfeit eines Theaters in ber Refiden; die Landstände bewilligten 21000 Thir. jährlich für die lebenstänglich engagirten Mitglieder bes Boftheaters und des Orchesters, und außerdem wurden noch 3000 Thir. aus der Staatstaffe jugefchoffen. Ginen Winter hindurch fpielte die Bethmanniche Gefellichaft und einige Mitglieber ber ehemal. Sofbuhne, wie Foppel, Rooner u. Al. in R. Dann entstand wieder ein hoftheater, welches bas ganze Jahr hindurch - mit Ausschluß der Gwochentlichen Ferien vom 15. Juni bis 1. August - Borftellungen geben follte. Einzelne Mitalieder ber Bethmann'ichen Gefellichaft murben engagirt und fo gestaltete fich allmählig die gegenwärtige Bubne, bie zwar ein gutes Theater fur Oper und Schaufpiel genannt werden fann, aber hinsichtlich des tüchtigen Enfembles noch manches ju munichen übrig lagt. Bu ben bewilligten 24000 Thir, wurden von ben Standen noch ferner 13000 Thir. qu= gefent; ber gange Kostenbetrag bes hoftheaters burfte aber wohl gegen 54000 Ehlr anguschlagen fem; bis 1832 wurden aus furfürftl. Raffen 56000 Thir gegeben, und die Gin= nahme war eirea 29000 Thir., mithin ber jahrl. Roftenbetrag 85000 Thir. Bon bem gegenwärtigen Theaterpersonale nen= nen wir vorzugeweife in der Dper: Drefa, Dame, Fop= pel, Biberhofer, Birnbaum, die Damen: Piftor, Low, Schaub, Stahl und Quint; im Schauspiele: Birnbaum, Bolgmann, Gerlad, Safer, Benne, Quanter u. A., tann die Damen: Uhrens, Birnbaum, Gerlad, Reumann, Senne, Schmidt u. 21. Das Chorpersonal besteht aus 14 weiblichen und 20 mannlichen Individuen. Das Ballet bat feit einigen Jahren aufgebort.

15

The state of the s



Die Berwaltung theilten bis 1839 bie hofrathe Feige und Bogel und ber hoftapellmeister Spohr; gegenwartig aber hat hofrath Feige die Leitung allein. Gespielt wird wöschnlich 4mal, wobei gewöhnlich eine Oper gegeben wird. Was Luftspiel wird höchsten Orts vorzugsweise begünftigt. Die täglichen Eingangs- und Abonnementspreise sind für K. beinahe zu hoch. Die Aritif ist demoralisirt. — Bergl. Wanderungen durch R. und seine Umgebungen von Dr. Lobe (Kassel 1837). Gestische Geschichte von Kommel, Band 6. — Med in Wielands deutschem Merkur von 1780. — Safentamp, Reifebeidreibung von 1783. (D. L.)

Katablemen (Alte Buhne), f. Decoration.

Matafalk. Gin Trauergeruft, auf welches beim Begrabniffe berühmter Perfonen entweder ber wirkliche Garg ober eine Nachbildung beffelben gestellt wird. Rach ber Burbe und bem Stande bes dadurch zu Ehrenden wird ber R. mit Emblemen, Infignien, Randelabern u. f. w. umgeben

und geschmudt.

Matharina II. (Alexiewna)\*), Kaiserin von Rustand, geb. 1729 zu Setetin, wo ihr Bater, Christian August, Furst von Anhalt Zerbst und preuß. Feldmarschall, Gouverneur war, vermäh te sich 1745 mit Peter III., der 1761 den Khron bestieg. K. entthronte 1762 ihren Gemahl, den sie an Geistesgaben weit übersah und frarb als Selbstherrschaft und generalen 1766. icherin aller Reugen 1796. Ihr verdankt Rugland die Bie= deraufnahme der Civilifationsplane, welche Peter der Gr. begonnen, feine Nachfolger aber vernachlässig hatten; K. war eine große, hochgebildete Regentin, in ihrem Privatleben jedoch nicht frei von weiblichen Schwächen. Gegen das Unwesen, welches Cagliostro trieb, richtete sie 3 Lust piele wider Schwarmerei und Aberglauben (Berlin und Stettin 1788) und ift fomit ale eine literarifche Curiofitat Seetin 1788) und ist jomit als eine literarische Euriosität in einer Zeit zu betrachten, wo die deutschen Frauen, zumal die gekrönten, im Allgemeinen zu sehr in ihren Geschlechts- vorurtbeilen befangen waren, um mit literarischen Productionen öffentlich aufzutreten. Diese 3 kustspiele heißen: der Betrüger, der Berblendete, der sibirische Schaman. Legteres, in 3 Akten, erschien auch einzeln (Berlin 1788). Außerdem schrieb sie noch mehrere Bande Erzählungen und Möhrden welche Koodoniest um Thail mit kunden. gen und Dahrchen, welche Chodowiedi jum Theil mit Rupfern fdmudte.

Hatzenmusik fo v. w. Charivari (f. b.). Hauer (Ferb.), geb. ju Rlein Thang in Mabren

<sup>\*) .</sup> Dogleich wir im C. bereits die Raiferin ermannt, halten wir es boch fur Pflicht, Diejen vollftandigern Artifel gufannehmen. D. R.

1751, ftudirte Medicin, widmete fich aber nebenbei ber Du= fit mit befonderer Borliebe, ber er fich fpater in Bien aus-ichlieflich hingab und vom Klavierunterricht lebte. Dann war er Mufitbirector am Josephstädter= und Leopoloftater= Theater in Bien und in Gran; julest war er ale Braticift beim Leopoloftadter Cheater in Wien angestellt, wo er 1831 im hodften Glende ftarb, nachdem er eine Beitlang ale Bett= Ier fein Leben gefriftet. R. lieferte ber Buhne über 200 Singipiele, die, ohne mufit. Runftwerth ju haben, fast alle gefielen; barunter bas Donaumeibchen, welches ben Deutschen Buhnen Taufende eingetragen, mabrend fein Goopfer als hinfalliger Greis Sunger und Mangel aller Urt litt. Unmittelbar por feinem Tote vernichtete eine Ueberfcwem= mung fein einziges Befinthum, feine Dufikalien. (3.)

Kaufmannschaft (Alleger.). Ihr mythifcher Bor-ftand ift Merkur (f. b.), den man jur betreffenden nahern Bezeichnung auf einem Marktplag in der Rabe eines mit Maften und Gegeln erfullten Safens barftellt, und ihn mit (F. Tr.)

Baarenballen umgiebt.

Kawaczinski, 1) (Friedr. Bilh. von), geb. 1806 gu Barichan, fam febr jung nach Dresten, wo er fich ju ben theolog. Studien vorbereitete; Reigung, naturliche Unlagen, ein imponirendes Meußere und eine vielversprechende Tenorstimme führten ihn jedoch jur Buhne, Die er 1824 gu Dreeden in einem untergeordneten Birkungefreife betrat. Nach erlangter Ausbildung ging er 1827 als 2. Tenorift nach Bremen; hier veranderte fich feine Stimme fo wefentlich, daß er jum Schaufpiele übertrat, wo er im Sache der gefenten Belden = und Charakterrollen bald Treffliches leiftete. Mit ber Schäferschen Gesellschaft, ju ber er 1829 überging, be-reiste er Bamberg, Baireuth, hof, Altenburg, Erfurt 2c. Nach Schäfers Tob heirathete er die Folg. und führte nun bis 1834 bie Direction mit eben fo viel Gefcaftefenntniß als ftrenger Rechtlichfeit. Dann nahm er ein Engagement beim Softheater ju Roburg, in welchem er fich noch befindet. Gaftirt hat er, außer an vielen Provinzialbuhnen, auch am Softheater gu Berlin mit dem beften Erfolge. R. ift ale Darfteller ein tiefer und trefflicher Charafteriftiter, ber feine Runft mit dem beiligen Gifer treibt, der leider bei ber jun= gern Generation immer feltener wird. Geit Sahren beichaf-tigt er fich mit einer Gefchichte bes beurfchen Thea-ters, die nach ben bekannt gewordenen Bruchfticken viel verspricht. — 2) (Louise geb. von Pieglowefa), geb. um 1810, Gattin bes Bor., begann ihre theatral. Laufbahn bei bem Ruth'iden Rinberballet, ging bann jum Chaufpiel über und war geraume Zeit in Frankfurt a. M. engagirt. Nach ihrer Berheirathung mit bem Director Schafer fpielte

7 3 687

21-11-14

6 - Sept. 1

fie mit Auszeichnung Liebhaberinnen. Dann vermählte fie fich mit bem Bor. und bekleibet jest in Roburg bas Fach ber Anftandedamen und fomifchen Alten gur vollkommenen Bufriedenheit.

Kean (Ebmund), geb. gu London 1787, zeigte fruh ein eminentes Talent jur Nachahmungskunft und erregte icon als Rind Auffehen auf ben fleinen Theatern Condons. Coon im 13. Jahre erhielt er Engagement in Yorkshire, wo er unter bem Ramen Caren auftrat und laute Unerkennung fanb. Durch die Gunft bes Dr. Drury besuchte er bie Schule ju Eton, ging aber nach 3 Jahren wieder jum Theater und fpielte ale Caren in Birmingham, Edinburg, Scherneg und an ben beffern Provingialtheatern Englands mit großem Er= folge. 1814 fam er nach London gurud und fpielte feitbem an ben bortigen großen Theatern mit gleicher Unerfennung. 1820 ging er nach Nordamerifa und gab in ben bortigen großen Städten mit glangendem Erfolge Gaftrollen. R.s Rollenfach find die ichroffen Charaftere in Shakfpeares Studen, Shylod, Richard III. u. f. m.; feiner feden, bin-reißenden, wahrhaft genialen Darftellung ift bie Biederbelebung bes claffifden Dramas in London jum Theile jugu= fdreiben. Sein Charafter, ebenfalls genial, liebenswurdig, froh und gefallig, aber auch ftolz und rudfictelos, zog ihm manche Unannehmlichfeit ju; ein leeres Saus verstimmte ihn ganglich und er ließ feinen Unmuth fo beutlich aus, bag es oft, befondere in Guernfen und Baltimore, ju fturmifchen Auftritten im Parterre Beranlaffung gab. Er ft. 1833. -And fein Sohn ift ein trefflicher Schausp. (T. M.) Kehraus (Tangk.). Name bee letten Tanges bei

allen Festen; sonft also gleichbedeutend mit Großvatertang (f. b.).

Kegel - Quadrille (Tange.), eine Art Contretang mit einer eigenthumlichen Dufit im & Tafte. Gie wird von 4 Daaren getangt, außerdem fteht ein einzelner Tanger (ber Regel) in der Mitte; nachdem verschiedene Touren um den= felben ausgeführt sind, geht die Musik in Walzertakt über, wobei jeder Tänzer eine Tänzerin ergreift und mit ihr walzt; der Uebrigbleibende muß dann als Regel figuriren. Sonft war die R. = Q. ale Gefellichaftstang fehr beliebt, jest fieht man fie felten.

Keilholz (Chriftiane Elifabeth), geb. 1764 gu Pirna, betrat die Buhne 1780 mit eben fo viel Glud als Talent. Gie war hierauf erfte Sangerin in hamburg und Mannheim, von 1792-95 in Amfterdam, bann in Kaffel, wo fie fich mit bem Sanger Sagloch verebelichte. 1804 machte fie eine Runftreife burch gang Deutschland, auf ber fie trop ihrer 40 Jahre ben größten Beifall fand. Dann mar fie eine Beitlang in Leipzig und hierauf wieder in hamburg angestellt. 1809 zog sie sich von der Buhne zurud. Sie war eine Sangerin von trefflicher Bildung, außerordentlicher Rehlenfertigzeit, großem Stimmumfange und feltener körperlicher Schone heit, wozu sich ein eminentes Darstellungstalent gesellte. (3.)

Meiser (Reinhard), geb. 1673 bei Leipzig, ftudirte bort die Mufit und brachte 1692 ju Bolfenbuttel fein Schaferfpiel Ismene auf die Buhne. 1694 ging er als Rapell= meifter nach Samburg, wo er burch bie Dver Blafius großes Auffeben erregte; er war nun 40 Jahre lang fur die hamburger Buhne thatig und lieferte ihr 75 Dpern, Die fei= nen Ruf burch gang Deutschland verbreiteten. Much führte er von 1703 - 9 die Operndirection fur eigene Rechnung, konnte aber mit ber Defonomie nicht fertig werben. 1722 ging er nach Ropenhagen als Ravellmeifter, kehrte aber 1728 jurid und murde Cantor in Samburg. Spater legte er auch Diefe Stelle nieder und lebte bei feiner Tochter in Rovenha= gen, wo er 1768 ftarb. R. wird von den bedeutenoften Rennern feiner Beit der erfte Romponift ber Belt genannt, feine Melodieen follen über alle Befchreibung fuß und ange= nehm gewesen fein und felbft Bandel und Saffe haben fie gepriefen und - benüpt. Gein Leben mar voller Bechfel und Abentheuer, er liebte Bein, Beiber und Gefang, Glang und Pracht und gerieth deshalb oft in finanzielle Berwirrung, aus der sein Talent ibn jedoch ftets herausrif. (3.)

Kemble, 1) (Soh. Phil.), geb. 1757 gu Prefton; fein Bater mar ein wenig berühmter Schaup., Roger R., ber ben Sohn jum geiftlichen Stande bestimmte; Diefer be= trat aber gegen den Willen des Baters das Theater 1776 ju Balverhampton und fpielte bann mit immer fteigendem Rufe in Manchefter, Liverpool, Port, Dublin u. f. w. 1783 fam er jum Drurylane Theater in London und fand auch hier ben ungetheilteften Beifall; er wurde Regiffeur diefer Buhne und blieb bis 1801 ihr Mitglied. 1802 und 3 bereifte er Frankreich und Spanien, fehrte bann nach Lonbon jurud und erwarb fich einen Untheil am Conventgarden= Theater, bem er bis 1817 feine Rrafte widmete; dann taufte er fich in ber Schweiz an und ftarb 1823 in Laufanne. -R. war ein viel und mit Recht gefeierter Chaufp., feine tragifchen Darftellungen waren groß und tief, er hatte alle Mittel, bas Publikum zu entzuden, zu erschuttern und bin-zureißen. In der Jugend mar hamlet feine hauptrolle und nie gab es einen trefflichern Darfteller bafur; fpater wirtte er in ernften Charakterrollen. Romifche Parthieen, Die er febr gern fpielte, gelangen ihm weniger. — Gine Bafe, die ihm Lord Golland beim Abidied von der Buhne überreichte, rühmt von ihm: bag er 34 Jahre bie Burde bes Dra=

A III 

Body san Salara and Man

r

New York

mas und ben Ruhm Chatefpeares auf ber engl. Rationalbubne behauptet habe. Er fdrieb Giniges für bie Buhne, mas jedoch bald verschwand. - 2) (Charles), geb. 1775 ju Brednod, Bruder des Bor., erhielt feine Bilbung im fath. Collegium ju Douai. 1792 fam er nach Lonbon, um ein Umt ju fuchen und erhielt eine Unftellung bei den f. Poften. Seine Liebe jum Theater, die in der Familie erblich mar, führte ihn Anfangs auf die Liebhaber = Theater, wo er viel Aufmunterung fand, und endlich jum Theater felbft, welches er in Cheffield betrat. - Dann ging er nach Dewcaftle, fand aber auf beiden Theatern nur magigen Beifall. 1794 fam er nach London gurud und fpielte fleine Rollen am Drurplane Theater, wurde aber vom Publifum wenig beachtet; bie bamaligen Rritifer bezeichnen ihn: als einen hagern, lintifden Menfden, beffen Spiel noch ungragiöfer fei ale feine Perfon. 3 Jahre fpater murbe er am Sanmarfet engagirt und erhielt größere Rollen, wo man bann einiges Genie an ihm entbedte. Jest entwickelte fich fein Talent und zeigte fich fehr mannigfach. Doch ift zu bezweifeln, ob er ohne ben Ginfluß feines Brubers jemals ben Rang an ber engl. Buhne eingenommen hatte, ben er einnahm. 1802 bereifte er ben Continent und vereinigte fich nach feiner Rudfehr mit feinem Bruder. Als berfelbe fich jurudgog führte Charles R. Die Direction des Conventgarden = Theaters fort. 1825 bereifte er abermals Deutschland und Frankreich, und eröffnete nach feiner Rude-tehr 1826 die Buhne mit Bebere Sheron, überhaupt erwarb er fich um die Pflege ber beutschen Musik in London viele Berdienfte. 1836 nahm er in der Borftellung: Biel garm um Richts vom Publifum Abichied und jog fich von ber Buhne gurud; man ehrte ibn in diefer Borftellung burch Auffteben (f. b.) und überhaufte ihn mit allen Beichen bes Beifalls. Seitdem bekleider er bas Umt eines Theater = Cen-fors. R. fcrieb auch Giniges fur die Buhne, meift Ueberfegungen aus bem Frang. - 3) (Maria Therefia, geb. be Camp), geb. ju Bien 1774, Gattin des Bor., betrat Die Buhne in Roverres Balleten und erwarb fich bald einen glanzenten Ruf; diefer führte fie auch nach London, wo fie nach ihrer Berheirathung auch im Schaufviel wirfte, ohne jedoch besondere Bedeutung zu erlangen; ale Tangerin bage gen war fie febr geschapt. Sie fdrieb 2 Luftfpiele: ber erfte Fehler und ber Lag nach ber Sochzeit, die viel Beifall fanden. — 4) (Betty Alix), geb. 1760 ju Brede nod Schwester ber beiden R., murde fur bie Bubne erzogen und betrat biefelbe 1778 als Gangerin mit bem glangenoften Erfolge. Sie verliebte fich in einen gewiffen Sibbons und verließ, als ihre Eltern die Berbindung nicht zugaben,

bas Theater und permählte fic mit ihrem Geliebten. Als biefer fie aber nicht ernähren konnte, kehrte fie gur Buhne gurud und zwar als Schaufpielerin. Sie fpielte in Cheltenham und Birmingham mit Beifall, bann in London ohne allen Erfolg und hierauf in Bath u. f. w. 1782 versuchte fie es abermals in London und jest erft erkannte man ihr Talent; 20 Jahre lang war fie ber Liebling bes Publikums und beide großen Theater wetteiferten, fie gu feffeln. 1802 jog fie fich von ber Buhne gurud und lebte bis gegen 1830 auf einer Meierei in Bales. Gin majefta= tifcher Buchs, eine edle Saltung, ein fprechendes Ange, ein volles und wohlklingendes Organ, Grazie in allen Bemegungen, eine treffliche Bildung, glühende Phantafie und ein eminentes Talent machten fie ju einer ber größten Darftelle= rinnen, die England je befeffen, heroifde Charaftere fagten threr Individualität am meisten zu, und besonders die Lady Macbeth und Katharina in heinrich VIII. waren ihre haupt= rollen; boch fpielte fie auch in fruherer Beit Rollen, wie Die Prezia, Cordelia u. f. w. gang vortrefflich. - 5) (Fanny), geb. ju London 1808, Tochter von R. 2 und 3, wurde fur Die Buhne erzogen und betrat diefelbe um 1820 mit eben fo großem Beifall als unverkennbarem Talente. Gie ift eine der besten engl. Schauspielerinnen der Begenwart und durch geistige und korperliche Borguge gleich ausgezeichnet. (R. B.)

Ker, Keren (Myth.). Die Götter des gewaltsamen, namentlich im Kriege erlittenen Todes, die mit Eris und Kydonnos das Schlachtfeld durcheilen, den Krieger, dem sie von Geburt an als bose Dämonen beigegeben sind, mit ihren Krallen ergreisen und bis zur völligen Entstellung umber schleppen. Ihr Gewand klebt von dem Blute der Erschlasgenen, ihr Antlig verkündet die unbändigste Mordlust. Demsnach gebören sie mit zu dem Gefolge des Kriegsgottes. Mit ihnen können die nordischen Walkren gewisser Maße versglichen werden. In späterer Zeit gelten sie überhaupt als unglückliche Schickslassachter. (F. Tr.)



TO THE STATE OF TH

ANTE DE LA SERVICIO





## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PN 1625 A55 1839 V.4 C.1 ROBA

